



THE WILLIAM OF THE

THEOLOGICAL SERBARY

---- Nisiry . Live 192. ---

ar-onumeration inter

3586

Digitized by Goo

•

.

.

## Rrug's encyklopadisch = philosophisches & e. g i k o n.

Fünfter ober Supplement=Band.

## Allgemeines Handwörterbuch

## philosophischen Wissenschaften,

nebst ihrer

Literatur und Geschichte.

Nach bem heutigen Standpuncte ber Biffenschaft bearbeitet und herausgegeben

bon

Wilhelm Traugott Krug, Professor ber Philosophie an ber Universität zu Leipzig.

Fünfter Band
enthaltenb
bie Supplemente von A bis 3
unb
bas Generalregister.

Leipzig: F. A. Brockhaus. n de la composition Notation de la composition de la compo

BA4 1837 (5)

## Borrebe.

70083

Dem Versprechen gemäß, welches ich in ber Borrebe jum vierten Banbe biefes Borterbuchs gegeben habe, erscheint ber vorliegende funfte als ein Supplement= band zu den vier vorhergehenden. Er enthalt aber nicht bloß Berbefferungen und Bufage gu ben in bie= fen vier Banden enthaltenen Artikeln, fonbern auch mehre gang neue Artitel. Damit nun ber Lefer bas, mas in bem gangen Borterbuche enthalten ift, leicht über= feben und auffinden konne: fo hab' ich eben biefem Supplementbande noch ein Generalregifter beigegeben. Diefes Register hat baber ber geneigte Lefer querft aufzuschlagen, um nachzusehen, ob und mo etwas über irgend einen in ben Bereich bes Worterbuches fallenben Gegenstand gesagt worben. Much funftig werben bei neuen Auflagen alle Berbefferungen und Bufage in biefen funften Band aufgenommen werben, fo bag vier erften Bande, als bas Sauptwert betrachtet, im Gangen unverandert bleiben follen, damit die Befiger bes Werkes nicht nothig haben, bie ganze neue Auflage zu kaufen, fondern bloß ben funften Band berfelben, um alles vollständig beisammen zu haben, mas zu bie= fem Werke gehort. Auf biese Art wird auch bie Starke . ber ersten vier Bande nicht anwachsen, sondern nur der fünfte Band mit dem Fortschritte der Wissenschaft allmählich stärker werden; und selbst ein künftiger Herausgeber des Werkes, wenn ein solcher sich nach meinem Tode sinden sollte, wird dann sehr leicht die ihm nothig scheinenden Verbesserungen und Zusätze dem fünften Bande einverleiben können.

llebrigens ersuche ich die Beurtheiler des Werkes nicht zu übersehen, was in den Vorreden zum ersten und vierten Bande bereits gesagt worden und darum hier nicht wiederholt zu werden braucht. Dem Publizum aber, welches die Herausgabe dieses Werkes durch eine so zahlreiche Subscription unterstützt hat, sag' ich sür diesen ehrenvollen Beweis seines Zutrauens den verzbindlichsten Dank, freue mich auch darüber um so herzelicher, da zugleich hierin eine offenbare Widerlegung des Worwurses enthalten ist, daß die Philosophie durch ihre so vielsache Umgestaltung in der neuesten Zeit alles Interesse für das größere Publicum versoren habe.

Seschrieben zur Michalismesse in Leipzig 1829.

Krug.

,r\*

٨

4

.

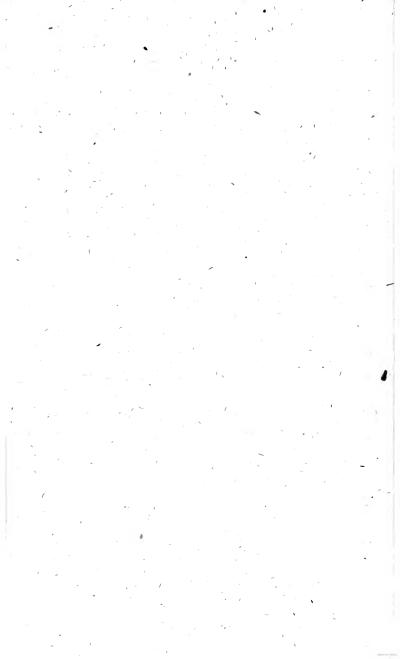

A. — Bu blesem Artikel ist B. 1. S. 2. 3. 15. von unten hinter dem W. bestimmen Folgendes beizufügen: Daher sahe sich auch die Wissenschaftslehre bald genothigt, die allzuseere Formel A. A. in den Sah: Ich Sch zu verwandeln, um ihr boch einigen Inhalt zu geben. S. Fichte. (Dann folgt bas Uebrige a. a. D.)

Abalienation (von abalienare, veraufern) bebeutet bie Berauferung einer eigenthumlichen Sache an einen Andern, fo baf fie nun eine frembe (aliena) wirb. S. Berauferung.

Buweilen fieht es auch fur Berlaffung. G. b. D.

Abbication (von abdicare, lossagen, namlich sich von etwas) bedeutet Lossagung von einer Person ober Sache, auch einem Amte. Selbst in Bezug auf die Philosophie hat es Abbicationen gegeben, indem Manche, nachdem sie sich eine Beit lang mit jener Wissenschaft beschäftigt, aber keine Befriedigung in berselben gesunden hatten, sich nun ganz von derselben als einer trüglichen oder gar gefährlichen Wissenschaft lossagten. Die Schuld davon lag jedoch nicht an der Wissenschaft selbst, sondern an der verkehrten Art, sie zu behandeln, oder auch am Mangel des natürlichen Kalentes. S. Philosophie und phie los. Geist.

Abel (Jak. Krbr.). — Busat: Derselbe ward auch spaterhin Pralat und Generalsuperint. zu Reutlingen. Bu seinen Schriften gehört noch solgende: Ausführliche Darstellung des Grundes unsres Glaubens an Unsterblichkeit. Frkf. a. M. 1826. 8. Er stard 1829 zu Schorndorf im Murtembergischen, nachdem er sein 79. Lebensiahr angetreten hatte.

Abendlandische Philosophie wird ber morgenlanbischen entgegengesett. Wegen bieses Gegensages vergl. ben Urtifel: Orientalische Philosophie im 3. B.

Rrug's encyflopabifch : philof. Borterb. B. V.

Abenteuer. - Bufat: Das Abenteuerliche hat fich aber auch in die Wiffenschaft, felbft in die Philosophie, eingefchliden; wo es freilich nicht hingehort, weil die Biffenfchaft, und pornehmlich bie Philosophie, mit bem Phantaftifchen und Romanhaften unverträglich ift. G. Biffenichaft, auch Philosophie.

Abbangigteit. - Bufat: Wenn einige Theologen und Religionsphilosophen (wie Schleiermacher, Tweften u. U.) bie Religion aus einem Gefühle ber Abbangigfeit, welches bem Menichen urfprunglich inwohne, ableiten: fo verwechfeln fie wohl bie Folge mit bem Grunbe. Der eigentliche Grund ber Religion ift bas Gemiffen - weshalb auch religio oft nichts anbers als Gemiffenhaftigfeit bebeutet - ober bas urfprungliche Bewufftfein eines innern Gefetes unfrer Sanblungen. Bemufitsein, wenn es nach und nach flarer und lebenbiger wird, führt une bann auch auf bie Ibee von Gott ale bem bochften Gefendeber, von bem wir uns naturlich als abhangig fublen, fobalb mir auf unfer Berhaltnif zu ihm feben. Bare bagegen ein bloges Abhangigfeitegefühl bie Burgel ober Quelle aller Religion, fo muffte jeder Menfch, ber machtiger mare, ale wir felbft, und baber Ginflug auf unfern Buftand haben tonnte, ein Gegenftand religiofer Berehrung fur und fein. Und doch find folche Menichen oft nur Gegenftande unfrer Furcht und unfres Saffes, weil bie Dacht in ihren Wirkungen fich ebenfowohl bos und übelthas tig als gut und wohlthatig zeigen fann. Ja es tonnte, wenn iemand fein Abhangigkeitsgefühl etwan auf ben Teufel bezoge, biefer nicht minder ale Gott ein Gegenftand religiofer Berebs rung werben. G. Gewiffen und Religion, auch Gott unb Teufel.

Abbortation und Abbortation (von ab. von, ad. zu, und hortari, ermahnen) ift Abmahnung und Bumahnung ober Ermahnung etwas ju laffen und etwas ju thun. Gewohnlich ift beibes verbunben, ba ber Menfch bas Bofe laffen und bas Bute thun foll; weshalb auch bas Bernunftgefet fomobl in Berboten als in Geboten ausgesprochen werben fann. Statt Abhortation fagt man jedoch lieber Dehortation; fo wie man fatt Abhortas tion auch Exhortation fagt, inbem burch biefelbe bie Rraft gleichsam aus ihrem Schlummer erwedt (ber Menich aufgemuntett) wirb.

Abjubication und Abjubication (von ab, von, ad, gu, und judicare, urtheilen) tft Abfprechung und Bufprechung eines Rechts burch ein richterliches Urtheil, befonders in Rechteftreitigfeiten über bas Dein und Dein ober bas Eigenthum. G. b. 20. und richten.

Ablepfie (vom a priv. und Bhenter, feben) bebeutet bas

Nichtsehen ober ble Blindheit, sowohl korperliche als geistige. Daher fteht es auch fur Stumpffinn ober Dummheit. S. beibe Ausbrucke.

Ablernen heißt etwas von einem Andern baburch lernen, daß man auf sein Berfahren genau Acht giebt und es dann nache macht. Daher wird dieß auch ein Absehen genannt. So lernt oder sieht ein Lehrling seinem Meister vieles ab, ohne daß dieser jenem eine besondre Anleitung dazu giebt. Eben so lernen oder sehen Kinder ihren Eltern oder andern Erwachsenen vieles ab, besonders was zum Umgange und zu den alltäglichen Lebensgeschäften gehört. In den Wissenschaften aber sindet dieß weniger statt, weil hier ein ordentlicher Unterricht ersoderlich ist, wenn jemand etwas gründlich ersernen soll.

Abmahnen f. mahnen.

Abmarken und abmerken. Beibes kommt zwar her von Mark (verwandt mit margo) — Granze, Granzzeichen, Zeichen überhaupt, hat aber doch verschieden Bedeutung. Jenes heißt soviel als abgranzen und wird daher auch von den Logikern gedraucht in Bezug auf die genauere Bestimmung der Begriffe, weil sie dadurch gleichsam in ihre Granzen eingeschlossen werden, so daß man ein deutliches Bewusstein von ihrem Inhalt und Umfang erhält. S. Begriff. Das zweite Wort hingegen bedeutet etwas an einem Zeichen erkennen. So merkt man einem Wenschen sein Inneres (Gesinnungen, Wünsche, Affecten und Leidenschaften) ab, indem man auf die Zeichen besselben mucusern (Mienen und Geberden) restectirt. Auf diesem Abmerken beruht daher die ganze Pathognomik und Physiognomik. S. Beides.

Abfeben f. abternen. Doch fagt man auch ein Abfeben auf etwas haben für etwas beabsichtigen ober bezweden. S. Abficht und 3med.

Abnorm ist unter enorm erklart. Auch vergl. Norm. Abolition. — Busat: Abolitioniften heißen überhaupt die, welche etwas abschaffen (aboliten) wollen, in England aber vorzüglich die, welche dieß in Ansehung des Sklavenhandels beabsichtigen. Wahrscheinlich hat man ihnen diesen Namen aus Spott gegeben, da der Sklavenhandel auch bort noch seine Gonner und Beschützt hat. Die Feinde der Wernunft könnte man logische Abolitionisten nennen, weil sie den Vernunftgebrauch (besonders in der Theologie) aboliren wollen.

Aboriginer, namlich philosophische, konnte man basjenige Botk nennen, in welchem zuerst ober ursprünglich (ab origine) philosophirt worben. Dieses Botk ist aber unbekannt. Denn bie Griechen waren es nicht. S. barbarische und griechische Philosophie. Im allgemeinen Sinne nennt man auch blefelben Wolfer Aboriginer, welche fonft Autochthonen heißen.
S. b. M.

Abrogation (von rogare, fragen, bitten) von Gesetzen gestraucht bedeutet beren Ausbebung oder Abschaffung, weil die Rosmer den Antrag oder Entwurf zu einem Gesetze rogatio nannsten, indem das Bolk erst um bessen Annahme und folglich auch nachher um die Rucknahme bes angenommenn Gesetzes befragt wersen musste. Daher verbindet Sieero (de invent. II, 45.) tollere et abrogare legem mit einander und sagt anderwärts (Phil. V, 6.) leges rogatas abrogare.

Abfolute Gewalt f. Abfolutismus.

Abfolute Principien f. abfolut und Princip.

Abfoluter Berth f. abfolut und Berth.

Abfolutismus. - Bufas: Wenn man eine recht marme Upologie bes politifchen Abfolutismus lefen will, fo veral. man bie Schrift: Coup-d'oeil sur les constitutions et les partis en France, Par Mr. A. R. Dédilon, Epon, 1827, 8. Bier heißt es unter andern: "Le pouvoir royal absolu est de ..droit naturel" - warum nicht lieber divin? - .. Tout en-"gagement contre ce droit est nul. Ainsi le prince n'est "pas tenu d'observer son serment." - Wenn aber ber Furft feinen Schwur nicht halten wollte, wie tonnt' er benn verlangen, bag bas Bolt ben feinigen hielte? Das Bolt fonnte fich ja mohl auch ein pouvoir absolu beilegen. Und wenn alebann ber eine Abfolutismus mit bem andern in Rampf geriethe, fo ift unfchwer einzusehn, mas ber Erfolg fein murbe. Nur mo fich jeber Theil innerhalb ber Schranten halt, welche bas Rechtsgefes ber Ber= nunft allen Menschen ohne Musnahme fest, ift Ginftimmiung. Rriebe, Ruhe und Bohlfahrt moglich. G. Recht, Recht bes Startern und Rechtsgefes.

Abstrus (von abstrudere, wegftogen, verbergen) ift eigentlich so viel als verborgen, bann bunkel ober geheimnissoul. Abstruse Reden, Schriften ober Lehren sind baher solche, die man nicht versteht, weil sich beren Urheber zu sehr ins Dunkle ober Geheimnissoule verloren haben. In derselben Beziehung werben auch Mofiliker und der Myslicismus selbst abstruß genannt, ober my-

ftifch ftebt fur abstrus. S. Dn ftie.

Abftufung. — Bufat: Begen bes fogenannten Gefetes ber Abftufung ift ber Artitel Stetigfeit zu vergleichen.

Abtobtung .f. Ertobtung (Buf.).

Abusus non tollit usum - Misbrauch hebt ben (recheten) Gebrauch nicht auf. S. Misbrauch. Das vom erften

Borte abgeleitete Beiwort abufiv wird vornehmlich bezogen auf ben falfchen Gebrauch ber Worte burd Berlebung bes Gprad. gebrauche. G. b. Das Abufive zeigt fich aber auch im Leben, und ift hier weit gefahrlicher, besonders beim Disbrauche ber Staatsgewalt, G. b. 2B.

Accent heißt urfprunglich, mas gum Gefange (ad can-Wenn namlich gehörig gefungen werben foll, fo muffen alle Sylben richtig betont werben, bergeftalt bag man eis nige langer anbre furger, einige ftarter anbre fcmacher verneb. men lafft. Dazu bebiente man fich in ber Schrift gemiffer Beichen, welche nun auch Accente genannt und jum Theile felbft . fur die nicht fingende Rebe beibehalten murben, weil biefe boch ebenfalls einer verschiebnen Betonung ber Gptben bebarf, wenn fie wohllauten und gehörig verftanben werben foll. Go erflart fich am natutlichften ber Gebrauch ber Accente in gemiffen Spras den. Denn nicht alle bebienen fich biefer Beichen in ber Schrift, obwohl feine Sprache, wenn fie wirklich geredet wird, ohne Ic-Das Uebrige gebort in Die Grammatie. cent fein fann.

Acceptation. - Bufat: Wegen ber Ausbrude acce-

ptabel und inacceptabel f. angenehm.

Bufat: Menfchen tonnen nicht unter Accession. biefen Begriff subsumirt werben, weil fie von Ratur (als vernunftige und freie Befen) fein fremdes Gigenthum merben ton-Benn baber auch irgendwo Leibeigenschaft- und Stlaverei eingeführt ift, fo gehoren boch bie Rinder ber Leibeignen und ber Stlaven nicht wie junge Thiere jure accessionis bem Beren, fonbern fie find von Rechts megen freigeboren. G. Leibeigenichaft und Stlaverei.

Achtfamteit ift foviel als Aufmertfamteit (f. b. 93.) besonbere in Bezug auf unfre Sanblungen und beren Folgen; welche Uchtfamteit allerbings Pflicht ift, bamit wir bas Sittengefet ber Bernunft auch nicht aus Unachtfamfeit verleten. Daher werben bie fittlichen Fehler, die wir aus Unachtfamfeit begehn, von ben Moraliften auch zu ben Gunben gegablt, jes boch nicht zu ben Bosheitsfunben, fonbern zu ben Rachtaffiateitefunben. G. biefe Ausbrucke,

Abel. - Bufat: Damit man und in Unfehung beffen, was in biefem Artitel über ben Abel gefagt worben, nicht nach gewohnter Beife, wenn man nicht wiberlegen fann, ber Parteilichfeit beschulbige: fo ftebe noch bas Wort eines großen Ronigs hier, ben man nicht ohne Grund einer gemiffen Borliebe fur ben Abel beschulbigte, weil er in feinem Beere nur Officiere von abes liger Abfunft gern fabe. 216 ibm namlich einft zwei junge Chelleute, bie aber fehr ungebilbet maren, vorgeftellt wurben, fagt' er:

"Was benkt man sich überhaupt unter Abel? Ift es das Worts, den von, was den Ebelmann macht, oder ber Glaube an eine "immer sehr problematische Abstammung? Der Abel ist nichts" "anders, als der höhere Grad von Vilbung, Ehre und "Baterlandsliebe, den man billig bei Personen aus guten "Kamilien, die einer sorgsamern Erziebung als andre genicken "können, vorausseigen darf. Ist dieß nicht da, so ist er nichts, "gar nichts, ohne allen Werth, und ein Unkraut, statt "etwas Nühliches zu sein." S. Thiébault's Schrist: Friedzisch der Große z. Th. 2. S. 57. nach ver N. A. Lyz. 1824. 2 Thle. 8. — Uedrigens vergl. noch: Bucholz's Untersuchungen über den Abel und die Wösslickeit seiner Kortdauer im 19. Jahrh. Lyz. 1807. 8. — Wedeklicheit seiner Kortdauer im 19. Jahrh. Lyz. 1807. 8. — Wedeklind über den Werth bes Abels und über die Ansprüche des Zeitzeistes auf Verbesserung des Abelsinstituts. Mainz, 1816. 2 Thle. 8. wohlf. Ausg. 1817.

Abhortation f. Abhortation (Buf.).

Abjudication f. Abjudication.

Abmiffibel (von admittere, zulaffen) ift gulaffig. S.b. 20. und Bulaffung.

Abmonition (von admonere, an etwas erinnern, zu ets

mas ermahnen) ift Ermahnung, G. mahnen.

Abspecten ober Aspecten (von adspicere, ansehen) sind nicht Ansichten überhaupt (s. b. B.) sondern astronomische oder aftrologische Ansichten, bezüglich auf die himmilischen Constellationen, aus welchen man kunftiges Gluck oder Ungluck zu ersehen glaubt. Daher giebt es sowohl gunstige oder gluckliche als ungunstige oder unglückliche Abspecten. S. Aftrologie. Im Allegemeinen versteht man darunter Anzeichen oder Borbedeutungen jeder Art.

Mebification (von aedis ober aedes, Gebaube, und facere, machen) bebeutet Erbauung fowohl im eigentlichen als im uneigentlichen (moralisch religiosen) Sinne. S. Erbauung.

Mefferei f. Affentiebe.

Megyptifcher Mofes f. Maimonibes.

Aegyptische Weisheit — Busah: Bu ben am Ende bieses Artikels angeführten Schriften ist noch hinzuzufügen: Ueberssicht ber wichtigsten bis jest gemachten Versuche zur Entzifferung ber agyptischen Hieroglyphen. Nach Brown [im Edinbourgh Review. 1826] von Moris Kritsch. Lpg. 1828, 8.

Achnlichkeit. — Busat: Aus biesem Sage (bag namlich Aehnliches nur durch Aehnliches erkannt werde) zogen Manche auch die Folgerung, daß die Seelen aus benselben Grundfloffen ober Elementen bestehen mufften, wie die Körper (aus Erde, Wafser, Luft und Feuer — oder auch aus Atomen). Die Folgerung ist aber eben so unstatthaft, als ber Sat selbst. Denn ba alles in ber Welt einander theils ahnlich theils undhnlich ist: so könnte man auch sagen, daß das Erkennende und das Erkannte einander unahnlich seien, und zwar schon, wieserne jenes eben erkennend, dieses erkannt ist. — Uebrigens fragt sich, ob ahnlich von Ahn (ahnelich wem Ahne gleich) herkomme oder mit dem griechischen avadopos stammverwandt sei. Die erste Ableitung ist wohl richtiger. Vergl. Ahn.

Memulation (von aemulari, nacheifern) ift Racheife-

tung. G. b. 2B,

Meolische Philosophie f. ionische Philosophie. Meft betit. - Bufas: Boutermet's Mefthetit ericbien querft (1806) in 1 Band, bann (1815) umgearbeitet in 2 Banben, und gulett: Gott. 1824-5. 8. Much gab Derf. noch beraus: Ibeen gur Metaphpfit bes Schonen, Lpg. 1807. 8. -Bu ben übrigen bie Mefthetit betreffenben Schriften find neuerlich noch folgende gefommen: Thilo's afthetifche Borlefungen als Ginleitung in bas Studium ber iconen Runfte. Fref, a. b. D. 1807. 8. ju verbinden mit Deff. Prufung einiger Borurtheile gegen die Mefthetit. B.31. 1820. 8. - Braun's Leitfaben ber Mefthetit. Beig, 1820. 8. - G. M. Burger's Lehrbuch ber Mefthetit, berausgeg, von Rarl von Reinharb. Berl. 1825. 2 Bbe. 8. wogu auch noch gehort: Deff. Lehrbuch bes beutfchen Style, herausgeg. von Dem f. Berl. 1826. 8. - Ludov. Schedii principia philocaliae s. doctrinae pulcri. Defth, 1828. 8. - Sille brand's Lehrbuch ber Literar = Mefthetit, ober Theorie und Geschichte ber iconen Literatur. B. 1. Mugemeine Aefthetif und bie Poetif. Maing, 1827. 8. Ejusd. aesthetica literaria antiqua classica. Mainz, 1828. 8. - Gang neuerlich ift auch bie Sbee einer moralifchen Mefthetit aufgeftellt worden, als einer "Detonomie ober Tattit ber Gefühle, "nach welcher bie eblern geiftigen auf ber Seite ber Bernunft "fteben und unter ber Unfuhrung ber Phantafie gur Betampfung "ber grobern Gefühle, bie noch in materiellen Stoffen befangen find, ausziehen." G. Blumrober's Schrift: Gott, Ratur und Kreibeit. G. 203 ff.

Aeußerung ist ein Servortreten bes Innern (ober beffen, was wir empfinden, benten, begehren, wollen) in die Außenwelt, so daß es nun auch außerlich wahrnehmbar wird. Dieß kann nicht bloß durch Tone — sowohl unarticulirte als articulirte (Worte) — sondern auch durch Geberden und andre Bewegungen des Korpers geschehen. Denn durch den Korper außert sich überhaupt der Geist, weil jener selbst der außere, dieser der innere Mensch ift.

S. Meußeres und Denfd.

Affectation. — Busat: Ursprunglich bedeutet bieses Bort ein eifriges Streben nach einer Sache; wie wenn Sesneca im 89. Briese sagt: Philosophia sapientiae amor est et affectatio.

Affection. — Berbefferung: Die in biefem Artikel unter Nr. 2. angeführte Bebeutung ist eigentlich bie ursprüngliche ober Grundbebeutung und hatte baber querft aufgeführt werben

follen.

Affenliebe. — Busah: Wenn nach Schlegel's Beshauptung in seiner Philosophie des Lebens (Wien, 1827. 8.) der Affe selhst ein Geschöpf bes Satans ist, um den Menschen als Geschöpf Gottes zu parodiren: so wurde man auch jene Liebe für einen dem Affen vom Teufel eingepflanzten Trieb erklären mussen, um dadurch sein eignes Werk wieder zu zerstören. Die Aeffezrei und Nachäfferei wäre dann allerdings auch etwas Satanisches; und der Mensch musse sich ebendeshalb um so mehr vor dergleichen Fehlern hüten. Solchen Gedanken erweist man aber doch zwiel Ehre, wenn man sie für Philosopheme nimmt und ernstlich widerlegt. Es sind nur Einfalle — lustige oder trübsestie, wie man will.

Ufricanische Philosophie. — Jusah: Doch tam in späterer Zeit auch die griechische Philosophie nach Ufrica und fasste besondere in zwei Stadten des nordlichen Ufrica festen Fuß, namelich in Ulerandrien und Cyrene. S. Alexandriner und Cyrenaiter. Wegen einer sogenannten karthaginen sichen Phistosophie (die freilich auch zur africanischen gehören wurde) vergl.

jenen Artifel felbft.

Agatopisto Cromaziano f. Buonafebe, sowohl im

1. als im 5. Banbe.

Agent. — Busat hinter Gesandte (S. 65. 3. 3.): Doch treten auch zuweisen neben ben Gesandten noch andre bis plomatische Agenten auf, die vielleicht noch kräftiger als jene ober wohl gar ihnen entgegenwirken. Diese gewöhnlich mit keinem öffentlichen Charakter bekleidete (scheinbare Privats) Personen heißen dann geheime Agenten, stiften aber zuweilen durch geheime Ranke viel Unbeil, und sollten daher von rechtlischen Regierungen nicht gebraucht werden.

Agitation (von agitare [bem verstärkten agere] heftig treiben ober in Bewegung segen) wird gewöhnlich in psychischer Sinsicht gebraucht, so baß es eine heftigere Gemuthebewes gung anzeigt. S. b. 28. Auch vergl. bie Formel: Mens

agitat molem.

Agnofie. — Bufat: Davon (ober eigentlich von aprocer, nicht kennen ober wiffen) haben auch bie Ugnoëten ihren Ra-

men, bie jedoch feine Philosophen, fonbern eine driftliche Reli-

gionefecte maren, Bergl. Themiftius.

Agonie (von αγων, ber Kampf) wird gewöhnlich vom Lobestampfe (f. b. BB.) gebraucht, obgleich bas griechische BB. αγωνια auch jeben andern besonders schwierigen ober gefahrvollen Kampf bezeichnet. Daher nennt Aristoteles bie eristischen ober Streitschluffe auch agonistisch e ober Kampfichtuffe.

Agravifch (von ager, ber Actet) heißt, mas ben Acter bestrifft. Daber agravifche Gefetgebung. S. Adergefete

und annonarifch.

Ahn. — Busah: Ursprunglich bedeutet ber Ahn ben Großvater und bie Uhn die Großmutter. Daher kommt auch wohl
ähnlich (statt ahnelich) indem die Kinder oft den Großeltern
nacharten ober, wie man sagt, ahneln. Die Ahnen sind also
eigentlich die Großeltern, dann die Geschlechtsvorsahren überhaupt.

Ahriman. - Bufat: Wegen ber Ableitung biefes Worts

f. Drmugb. Much vergl. Boroafter.

Afabemifer hat brei Bebeutungen: 1. Unbanger ber von Plate gestifteten Philosophenschule, von welchen Ginige fich auch jur Stepfis neigten; weshalb biefe zuweilen felbft Steptis fer genannt, ober bie Musbrude Atabemiter und Steptifer als. gleichgeltend gebraucht merben, 2. Mitglieber einer Universitat. 3. Mitglieber einer fog. Atabemie ber Biffenschaften. G. Atabemie. Bon ben Ufabemifern in ber zweiten und britten Bes beutung find nur die Wenigsten ale Philosophen gut betrachten. Sa es giebt Atademien ber Wiffenschaften, bie gar feine ber Philosophie gewidmete Claffe ober Abtheilung haben. Und neuerlich murbe fogar in ber von Leibnit gestifteten Atademie ber Biffenschaften gu Berlin ber feltfame Borfchlag gemacht, die philosophische Claffe biefer Atabemie gang abgufchaffen. Bas murben bie Manen bes Stifters ju einem folden Borfchlage gefagt haben! Gludlicher Beife ift er bis jest nicht ausgeführt, und fo ber Philosophie boch noch ein Platchen in ber Akademie vergonnt Freilich hat biefe Atabemie, bie mohl einen Dicolai, morben. aber feinen Sichte, in ihre philosophische Claffe aufnahm, bis-Aber barum follte man ber nicht viel fur Philosophie geleiftet. boch ber Ronigin ber Biffenschaften nicht ben Stuhl vor bie Thure feben wollen. Man frage nur nicht erft, ob die Lehre eis nes Philosophen politifch ober firchlich orthobor fei! Es werben fich bann icon Manner finden, murbig ber Mufnahme und fabig, auch bie Biffenschaft ju vervollkommnen.

Afarologie (vom a priv., xaipog, die Beit, und loyog, bie Rebe) bedeutet unzeitiges und insofern auch ungebutliches ober indiscretes Geschwaß. Denn wer mit Discretion rebet, ber uns

terfcheibet auch, mas nach Belt, Drt und andern Rudfichten gu

fagen fchidlich ober unschicklich ift. G. biscret.

Afribie. — Bufah: Die Afribie in Unsehung bes Rechts (dixacor) bedeutet auch oft ein zu strenges halten an ober Bestehen auf seinem Rechte. Daher to axpesodixacor = summum jus. S. b. Ausbruck.

Afrosophie (von axeos, spitig — baber axeor auch bas Sochste bedeutet — und voqua, Weishelt) ift die bochste Weishelt, wie sie eigentlich nur Gott zukommt. Afrotismus aber ist das Streben nach bem hochsten und letten Grunde der Dinge infonderheit. Unter biesem Litel eristitt auch ein Wert von Bruno.

S. b. N.

Alberich (Albericus). — Bufat: Berfchieben von bies fem A. ift Albericus Gentilis, Berfasser eines Wertes de juro belli (Orf. 1588.) welches Einige für ben Borlaufer ober Bersanlasser bes Wertes von Grotius de juro belli ac pacis hals

ten. G. Grotius.

Albertiften haben ihren Namen von Albert dem Grofen. Der berühmteste unter benselben war Thomas von Aquis
no. S. beide Namen. Der D. Balentin Alberti zu Leipzig, welcher gegen Pufendorf ein Compondium juris naturae, orthodoxae theologiae conformatum (Lpz. 1676. 8.)
herausgab, ist zu unbeteutend, als daß nach ihm eine philosophische Secte oder Schule hatte benannt werden sollen, obgleich Thomassus (b. d. N.) ihm die unverdiente Ehre erwies, ein
Werk zu widerlegen, in welchem seltsamer Weise die philosophische Rechtslehre nach einer positiven Religionslehre gemodelt werden sollte.

Alcuin. — Bufat: Bergl. A.'s Leben, ein Beitrag zur Staats = Kirchen = und Gulturgeschichte ber carolingischen Beit. Bon Fr. Loren z. Halle, 1829, 8, verbunden mit Deff. Schrift:

De Carolo magno, literarum fautore. Salle, 1829. 8.

Alembert. — Busat: Neuerlich erschienen zu Paris in 5 Octavbanden Dess. acuvres complètes, contenant ses élémens de philosophie, ses éloges, sa corréspondance, articles de l'encyclopédie, mémoires etc. Nouv. édit. avec une notice par Condorcet.

Aletheius Demetrius f. Mettrie. Algernon Sydnen f. Sydnen,

Alfinous f. Alcinous.

Alleinselig. — Busag: Wenn sich irgend eine Reliligionsgesellschaft alleinseligmachend nennt, so ist diese Anma-Bung um so widersinniger, ba eine solche Gesellschaft stets auf einer positiven (b. b. local und temporal beschränkten) Religionsform beruht. Man musste also bann voraussetzen, bas Alle, welche wegen örtlicher und zeitlicher Lebensverhaltniffe an dieser Religionsform nicht theilnehmen konnten, trot ihrer völligen Schuldlosigkeit in dieser Beziehung — benn wer kann fur Ort und Zeit seiner Geburt? — boch von der Seligkeit ausgeschlossen sein sollten. Wer soll sie benn aber bavon ausschließen? Bott, ber sie bort und bann geboren werben ließ, gewiß nicht. Denn Bernunft und Schrift sagen einstimmig: "In allerlei "Bolk, wer Gott suchtet und recht thut, ber ist ihm angenehm." Wer aber Gott angenehm ist, ber ist ja nothwendig auch selig.

Allelo ma chie (von αλληλων, einander, und μαχη, Streit) ift Streit ober Kampf bes Ginen mit bem Andern; hingegen Alleluchie (von demfelben und exeir, haben ober halten) ift Busammenhalt ober Busammenhang bes Ginen mit bem Andern.

S. Wiberfpruch und Bufammenhang.

Mllgewalt f. Mllmacht und Dmnipoteng.

Allmablich (zusammengezogen aus allgemachtich - von allgemach = langsam ober nach und nach - baher nicht alls mahlig zu schreiben) ist soviel als stetig in ber Zeit ober Aufseinandersolge, so daß man den Uebergang von dem Einen zum Andern (z. B. von der Marme zur Kalte oder umgekehrt) kaum bemerkt. Bergl. Stetigkeit.

Allopathie. — Busah: In biesem Artitel hatte anfangs unter ben verschiednen Pathien auch die Eupathie als die beste von allen, und in der Mitte neben dem Grundsahe: Similia similibus curantur, auch der entgegengesehte: Contraria con-

trarlis curantur, angeführt werben follen.

Alogie — Jufag: In einer andern Bedeutung nennt man biejenigen auch Aloger, welche nichts von der Vernunft halten ober bieselbe gar verabscheuen. Bergl. Misologie.

Alrafi (nicht Arrafi) f. Rhazes.

Alte Philosophie, auch neue und neueste, — Busat: Auch vergl. Weiller's Geist ber allerneuesten Philosophie ber herren Schelling, hegel und Compagnie; eine Uebersetzung aus ber Schulsprache in die Sprache ber Welt. Munchen, 1803. 8.

Ambition (von ambire, umgehn, wie bie Candibaten, bie sich um ein öffentliches Amt bewerben) bebeutet eigentlich bie Beswerbung um ein Amt, bann auch ben Ehrgeiz ober bie Ehrsucht, bie berseiben oft zum Grunde liegt und baher auch schlechte Mittel nicht scheut, wenn sie nur zum 3wede fuhren. S. Ehrgeiz.

Umbrogini wird gewohnlicher unter bem Ramen Ungelo

Cino aufgeführt. G. b. Dam.

Americanifche Philosophie. — Bufat: Bufolge einer Nachricht in 3fcotte's wochentlichen Unterhaltungen (Narau,

1824. St. 3.) wird bereits die kritische (kantische?) Philosophie in dem Collegium zu S. Paulo in Brasilien gelehrt. Auch hielt nach öffentlichen Blattern im I. 1829 ein D. Karsten zu Phis ladelphia Borlesungen über die Naturphilosophie. Desgleichen soll unter den nordamericanischen Schriftstellern ein D. Channing sich durch philosophische Aufsate im Boston examiner und dutch eine neuerlich besonders herausgegedne philosophische politische Schrift: Power and greatness, bereits sehr auszeichnen.

Ammon aus Aferandrien. — Zusat: Rach dem Bertichte seines Schülers (Plutarch) soll er Suchen, Wundern und Zweifeln als Bedingungen des Philosophirens betrachtet haben (rov gilosophere eirai to Intein, to Javualeir nai anopeir).

Umulet (angeblich von amoliri, vertreiben) ift überhaupt ein Ding, welches bas Ueble ober Bofe vertreibt (quod amolitur Dag es folche Dinge gebe, fowohl in phyfischer ale in moralifcher Beziehung, leibet feinen Zweifel. Allein ber Aberglaube hat ben Begriff bes Umulets naber babin bestimmt, bag es ein Ding fein foll, welches man gu jenem Zwede anhangt ober bei fich tragt (g. B. ein Rreug, ein Ring, ein Stein ic.) in ber Deinung, es befite eine übernaturliche, magifche ober Bunbereraft, burch welche man eben jenen 3med zu erreichen hofft. ift mit ben Umuleten entfehlicher Diebrauch, Unfug und Betrug getrieben worben. - Much Fetifche und Reliquien (f. beis bee) bat man oft ale Amulete gebraucht; beegleichen magifche Quabrate. (Bergl, ben Bufas ju Dagie). - Dit einem aus bem Arabifchen entlehnten Worte heißen fie auch Zalismane, wiewohl man bei biefem Borte zugleich an Baubermittel überhaupt bentt, g. B. an Ringe, burch bie man fich unfichtbar machen, fchnell von einem Orte jum anbern verfeten, Geifter ju feinem Dienfte herbeizaubern fann zc. Der Glaube an folche Dinge bat aber immer biefelbe Quelle, namlich bie Liebe gum Bunberbaren und Geheimniffvollen auf ber einen, und auf ber anbern Geite ben Bunfch, ohne Mube und Nachbenten gludlich ober menigftens vom Unglude befreit ju merben.

Anachronismen. — Busah: Da Zeit und Raum verwandte Begriffe sind (f. Raum) und da der lestere im Grieschischen mit ronos (was eigentlich einen Ort als Theil des Raumes bedeutet) bezeichnet wird: so hat man Berwechselungen der Raume oder Detrer auch Anatopismen genannt. Diese komsmen eben so häusig vor als jene; wie wenn man in der Geschichte der Philosophie den Aufenthaltsort eines Philosophen für dessen Geburtsort ausgegeben. In Athen z. B. lebten und lehrsten sehr viele Philosophen, die nicht einmal aus Europa, sondern aus Alsen oder Africa gebürtig waren.

Anagogisch (von araywyn, die Erhebung, sowohl im eigentlichen als im uneigentlichen Sinne) heißt, was den Geist ererhebt, vom Irbischen oder Sichtbaren zum himmlischen oder Unssichtbaren führt. Darauf bezieht sich auch die von manchen Auslegern angenommene anagogische Schrifterklärung. S. Origenes.

Anarchie. — Busat: Wieferne ber Stepticismus barauf ausgeht, jedes philosophische Spflem zu vernichten, und also auch kein Princip (appe) in der Philosophie anerkennt, kann man ihn ebenfalls einen philosophischen Anarchismus nennen. S. Skepticismus und skeptische Argumente.

Unatopismen f. Unachronismen (Buf.).

Unaragoras. — Susas sur Literatur am Ende des Urtifels: Anaxagorae Claz, fragmenta quae supersunt omnia, collecta commentarioque illustrata ab Eduardo Schaubach. Accedunt de vita et philosophia Anaxagorae commentationes duae. Lp3. 1827. 8.

Unchippll (Anchipyllus) ein Philosoph ber elischen Schule, Phabo's Schuler, also bald nach Sofrates lebend, sonst nicht

befannt. Diog. Laert. II, 126.

Ancilla theologiae = Magt ber Theologie, namlich ber positiven; eine unftatthafte Bezeichnung ber Philosophie.

S. Magb, auch Philosophie und Theologie.

Ancillon (Joh. Pet. Frbr.). — Busat zur Literatur blesses Artikels: Ueber ben Geist der Staatsverfassungen und bessen Einstuß auf die Gesetzebung. Berl. 1825. 8. — Bur Bermitztelung ber Ertreme in ben Meinungen. Th. 1. Geschichte und Politik. Berl. 1828. 8. — Pensées sur l'homme, ses rapports et ses intérêts. Berl. 1829. 2 Bbe. 12.

Anbragathie (von arng., doos, ber Mann, und ayados, gut) ist eigentlich mannliche Gute, bann Augend überhaupt. So betitelte Demokrit eine seiner Schriften, bie aber nicht mehr vorhanden ist: Nege ardouyadias y nept aperns. Wenigsstens führt Diogenes Laert. (IX, 46.) bas Buch unter bies sem Titel an.

Aneignung. — Bufat: Eben so giebt es eine Aneigenung in psychischer hinsicht, burch welche man sich frembe Borgfellungen, Fertigkeiten und andre Borzüge, selbst Tugenden, aber auch Fehler, selbst Laster, zu eigen machen kann. Im letten Kalle ist die Aneignung freilich nicht lobenswerth. — Die Aneignung fremder Geisteserzeugnisse auf widerrechtliche Weise heißt Nachdruck und Plagiat. S. Beides.

Unenergisch ift bas Wegenthell von energisch, also uns

wirtfam ober untraftig. G. Energie und Rraft.

Anepigraphisch f. Epigraphit.

Uneponym. — Bufaß: Als Abjectiv betrachtet wurde bieses Bort benjenigen bezeichnen, ber feinen Bu = ober Beinamen (επονυμα = επόνομα) hat. S. a nonym. Bei manchen alten Philosophen hat dieser Bu = ober Beiname ben ursprünglichen ober Hauptnamen ganz verbrängt, z. B. bei Plato und Theos

phraft. S, beibe Damen,

Anfechtung bedeutet eigentlich ben Angriff beim Fechten ober Kampfen. Die Moralisten aber verstehen barunter eine Reizung ober Bersuchung zum Bosen. Solche Anfechtungen können ebensowohl von innen als von außen kommen. Die Menschen sind aber immer geneigt gewesen, die innern Anfechtungen als außere zu betrachten und sogar auf ein unsichtbares boses Wesen zu beziehen, welches immer darauf ausgehe, die Menschen zum Bosen zu verführen. Daher ist in vielen ascetischen Schriften, so wie in vielen Legenden der Heiligen, so häusig von Anfechtungen des Teufels die Rede. Bergl. Teufel.

Ungelo Cino. - Bufat: Wird auch zuweilen Umbro-

gini genannt.

Angriff. — Busah: Wenn in wissenschaftlicher hinsicht von Angriff und Vertheibigung die Rebe ist, so ist jener so gut wie diese erlaubt. Denn man greift da eigentlich nur den Irrethum an, und vertheibigt ebendadurch die Wahrheit, so weit man Kenntnis davon hat oder die eigene Ueberzeugung geht. Es läst sich also hier weiter keine Vorschrift geben, als daß man sich möglichst an die Sache halte, damit man nicht etwa die Person verletze, weil jeder irren kann, auch der Einsichtsvollste und Redlichste. Bergl. des Verf. Aufsah: Ueber Offensive und Defensive sowohl in politischer als in Ilterarischer Hinsicht. Ein Senbschreisben an Polity in Deff. Jahrbüchern der Geschichte und Staatstunft. 1828. Mat. S. 169 ff., wo auch des Lehtern Antwort darauf zu sinden ist.

Anhangig. — Busah: Wenn von Rechtssachen ober Processen gesagt wird, daß sie bei einem Gerichte anbangig seien, so heißt die sowiel als daß sie baselbst angebracht und noch nicht entschieden seien. Das Gericht wird bann ebenfalls als ein selbständiges Ding gedacht, dem der Process als eine zufällige Bestimmung anhangt. Denn es ist eben nicht nothwendig, daß ein

folder Proces geführt merbe.

Animalifcher Magnetismus. — Bufah: Außer ber hier angeführten Schrift von Wilbrand vergl. man noch folgende: Kluge's Bersuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus. A. 3. Berl. 1819. 8. — Bartels, Grundrif zu einer Physist und Physiologie des animalischen Magnetismus. Kref. a. M. 1812.

8. - Molfart's Sahrbucher fur ben Lebensmagnetismus. Berl. 1818 ff. 8. - Efchenmaper's, Riefer's und Raffe's Archiv für ben thierifchen Magnetismus, Lpg. 1817 - 24. 12 Bbe. 8. - Riefer's Onftem bes Tellurismus ober thierifchen Das gnetismus. Epg. 1822. 2 Bbe. 8. - Branbis über pfpchifche Beilmittel und Magnetismus. Ropenb. 1818. 8. - Ennemos fer's Geschichte bes animalischen Magnetismus, Lpg. 1819. 8. -Paffavant's Untersuchungen über ben Lebensmagnetismus. Artf. a. D. 1821. 8. - Bimmermann's gefchichtliche Darftellung bes thierifchen Magnetismus als Beilmittel, Berl. 1821. 8. -3. F. v. Mener's Blatter fur hohere Wahrheit, mit besondrer Rudficht auf Magnetismus. Fref. a. M. bis 1827. 8 Sammil. In biefen Schriften findet man jum Theile febr fuhne Sprothefen über ben animalifden Magnetismus. Doch weiter aber geht bie Speculation uber diefe Erfcheinung in folgenbem Berte von Joh. Beint. Bog (einem anbern ale bem beruhmten Dichter und Alterthumsforfcher): Der thierifche Magnetismus, als Wirkung ber bochften Naturfraft. Mit Borr, pon D. Rarl Renard. Coin, 1819. 12. Es foll namlich barin bewiefen werben, baf Geift und Materie feinen Gegenfas bilben; fie feien vielmehr in ihrem Grundmefen vermanbt (warum nicht lieber gleich abfolut ibentifch?) und bilben bie Ginheit bes Gan= gen in mpriadenfachen Offenbarungen und Abftufungen ber wirtenben Geiftestrafte, beren Erfcheinungen fich nur in ben niebrigften Potengen als Materie ankundigen, welche ben Gefeben ber Rothwendigfeit unterworfen fei. Daburch wird aber freilich biejenige Ericheinung, welche animalifcher Magnetismus beift, noch nicht erklart. Daber gab berfelbe B. in Berbindung mit Rubolph Bog noch eine andre Schrift unter bem Titel heraus: Der Magnetismus und feine Fortbauer zc. fur Glaubige und Unglaubige, befonders aber gur Befehrung ber Letteren zc. Elber= felb, 1819. 8. Leiber find fie baburch noch immer nicht betehrt worben. Bergl. auch Jof. Beber's Schrift: Der thierifche Magnetismus ober bas Gebeimnis bes menichlichen Lebens aus bynamifch phyfifchen Rraften verftanblich gemacht. Landeh. 1816. nebft Deff. Schrift uber Raturerflarung überhaupt und uber bie Erklarung ber thierifch = magnetifchen Ericheinungen ins= befondre. Cbend, 1817, 8. -Die Urtifel Biologie unb Leben find hier gleichfalls nachzusehn.

Unmuth. - Bufat: Bergl, Schiller's Schrift über

Unmuth und Burbe. Epg. 1793. 8.

Unnonarifch (von annona, bas Getreibe - eigentlich bie jahrtiche Frucht, von annus, bas Sahr) heißt, mas bie Geminanung und ben Bertrieb bes Getreibes betrifft. Die annonarifche

Gefeggebung steht baher mit ber agrarischen in genauer Berbindung. S. Adergesete und bie Schrift: Die annonarische Gesegebung. Bersuch eines Systems über ben Getreibes handel und bie Gesete, nach welchen die Staatsverwaltung in Absicht bes Getreibes zu handeln hat. Nehst einer annonarischen Bibliothek. Bon Jul. Grafen von Soben. Rurnb. 1828. 8.

Anomie. — Busah: Daher werben auch Menschen, welche sich an kein Geset binden wollen, Anomeroder Anomier genannt. In gewisser hinsicht kann man alle Menschen so nensen. Denn die Reigung zur Gesehlosigkeit findet sich bei allen; und ebendarum erlauben sie sich alle von Zeit zu Zeit gewisse Ausnahmen vom Gesetze. Zuweilen heißen auch Menschen oder Botter so, welche noch keine geschriebne Gesetze haben, ungeachtet sie barum nicht gesehlos überhaupt sind. Denn Gewohnheit und Sitte vertreten dann die Stelle jener Gesetze. — Die heiben darum, weil sie weber das mosalsche Geset noch die Vorschriften des Evangeliums kennen und befolgen, so zu nennen, ist eigentlich uns

recht, ba es ihnen boch nicht an anbern Gefeben fehlt.

Unonym und Unonymie ober Unonymitat (vom a priv. und orvua = ovona, ber Rame) bedeutet eigentlich namenlos und Namenlofigkeit. Man braucht aber biefe Musbrude auch von Personen, bie fich nur nicht nennen, weil fie un= erkannt bleiben wollen, insonderheit von Schriftstellern und Recenfenten, welche ihren Ramen aus bemfelt en Grunde verfchwei-Begen folche Unonymitat ift nun an fich nichts einzuwen= ben - benn es giebt fein allgemein verbindliches Gefeb', fich gu nennen, wenn man etwas brucken lafft, ober offentlich uber etwas urtheilt. Wieferne fie aber ber Bosheit und Luge jum Dedmantel bienen foll, ift fie freilich bochft verwerflich. Der anonnme Schriftsteller und Beurtheiler muffte fich vielmehr um fo ftrenger an Wahrheit und Recht halten, ba er burch feine Unonymitat au verfteben giebt, es tomme bier nicht auf die Perfon, fondern bloß auf die Sache an. Bo jedoch die Personen ins Spiel fommen, ba ift es allerbings Pflicht, fich ju nennen. mes Beugniß vor Gericht g. B. murbe gar nichts gelten, well bet Beurtheilung ber Glaubwurdigfeit eines Beugniffes gar viel auf bie Perfonlichfeit bes Beugen ankommt. G. Glaubmurbigfeit und Beugnif. Unter ben Schriften ber alten Philosophen giebt es awar iebo tein anonymes, weil fie alle gemiffen Perfonen beis Da aber bie Ungabe ber Berfaffer oft falfch ift, gelegt merben. wie bei ben angeblichen Schriften bes Pothagoras und bei manden Dialogen Dlato's, und ba man ben mahren Berfaffer berfelben nicht tennt : fo find fie im Grunde boch anonym ober vielmehr pfeudonnm. G. Pfeudos.

Unschauung. — Bush: Unschauungs ober Intuitions hilosophie seben Manche ber Berftandesober Reflerions Philosophie entgegen und ziehen jene blefer vor. Sie gehören aber eigentlich beide zusammen, weil Unschauungen-und Begriffe die nothwendigen Elemente aller menschlichen Erkenntniß sind. S. Erkenntniß.

Unthropognofie (von ardownog, ber Menich, und yrw-

Anthropographie (von demselben und yageer; schreiben, zeichnen, malen) kann zweierlei bedeuten: 1. eine Beschreibung ber Menschengattung sowohl nach den verschiednen Raffen als auch nach den verschiednen Landern und Bolkern, mit Einschluß ihrer Sitten und Gewohnheiten, Lebensart, Bekleidungsart, Bauart 2c. Insoferne steht sie mit der Zoologie und Ethonographie in Berbindung. 2. Menschenzeichnerei und Menschemalerei, ein Gegensah von der Abierzeichnerei und Abiermaleret ober der Zoographie. Insoferne gehort sie zur Zeichen und Malerkunst überhaupt, als der vornehmste Zweig derselben. Denn der Mensch ist unstreitig ein würdigerer Gegenstand der graphischen Kunst, als das vernunftlose Ahler, und auch der künstlerisschen Ibealisstung weit empfanglicher. Daher muß selbst das Gottliche vermenschlicht werden, wenn es graphisch dargestellt werden soll. Und insoferne befasst die Anthropographie auch die Theographie unter sich. Dasselbe gilt von der Anthroposplassit, Zooplassit und Theopolassit, da Graphie und Plassit sehr nahe verwandte Kunste sind. S. plastisch.

Unthropologie. - Bufat jur Literatur Diefes Artifels: Bon Steeb's Schrift uber ben Menfchen ic. erfchien 1796 eine neue Auflage. Chenfo von Schulge's pfpchologifcher Unthropol. 1826 bie britte. - Es find aber außer ben in Diefem Urt. und im Urt. Denichentebre bereits angeführten Schriften bier noch folgende zu bemerten: Daaf, Steen zu einer phyfiognomifchen Unthropologie. Epz. 1791. 8. - Abicht's, pfpchologische Unthropologie, Erlang, 1801, 8, - Sillebrand's Unthropologie ale Biffenschaft, Maing, 1822 - 3. 3 Thie. 8. - R. E. v. Baer, Borlefungen über Unthropologie, Konigeb. 1824. 8. (Sft mehr eine anatomifch = physiologische Lehre vom Menich en). -Salat's Grundlinien ber pfpchologischen Unthropologie. Munden, 1827. 8. - S. v. Repferlingt, Sauptpuncte ju einer wiffenschaftlichen Begrundung ber Menschenkenntniß ober Unthros pologie. Berl. 1827. 8. - Lubm. Choulant's Unthropologie ober Lehre von ber Ratur bes Menfchen, fur Dichtargte faffs lich bargeftellt. Dresben, 1828. 2 Bbe. 8. - Guabebiffen's Grundzuge ber Lehre von bem Menfchen. Marb. u. Caffel, 1829. Rrug's encuflopabifch : philof. Borterb. B. V.

8. (verschieben von Dest. größerem schon angesührten Werke). — H. v. Weber, Sandbuch der pschischen Anthropologie, mit Rücksich und bas Praktische und die Strassechieße insbesons des Aubosphi's Grundriß der Physiologie (Berl. 1821. 8. B. 1.) wird die Anthropologie jugleich mit der Anthropotomie (Berglieberung des menschliechen Körpers) und der Anthropochemie (Erforschung seiner chemischen Bestandtheile) abgehandelt. — Uebrigens sind die sem Artikel auch die Artikel: Mensch, Mann und Frau zu

vergleichen.

Unthropomorphismus. - Bufat: Ginige unterfchefben noch die Unthropomorphisten, welche überhaupt bas Gottliche menichlich vorftellen, und bie Unthropomorphiten, welche Gott wirklich als ein Befen von menschlicher Geftalt verehren, alfo bem grobern Unthropomorphismus ergeben finb. Diefen Namen führte auch eine driftliche Religionspartei bes 4. 3b., welche viel Unbanger in Megnpten und andern africanischen gan= bern hatte. Bu berfelben gehorte auch anfange ber beil. Geras pion (ein Freund bes beil. Untonius) welcher feinem Grethume febr ungern entfagte und fogar baruber weinte, baß er Bott nicht mehr als Menfchen benten und verehren follte, indem er, wie Caffian ergablt, ausrief: "Heu me miserum! "Tulerunt a me Deum meum, et quem tencam non habeo, vel quem adorem aut interpellem jam nescio." (S. Sibs bon's Befch, bes Berfalls und Untergangs bes romifchen Reichs. Bb. 11. G. 15. ber beut, Ueberf.). - Go fcmer wird es bem Menichen, fich von jener Borftellungeart bes Gottlichen loszureis Ben, weil bie Phantafie immer wieber ber Thee, um fie anfchaulicher zu machen, bie Menschenform unterlegt. Bergt, auch Eheo= morphismus.

Unthropophobie (von andownos, ber Menfch, und go-

Beir, furchten) ift Denichenfurcht, G. b. 28.

Unthropoplaftit (von demfelben und πλασσει, bilden) ift Menschenbildnerei. S. Bildnertunft und Unthropographie,

Unthropotheismus (von bemfelben und Deoc, Gott) ift Bergotterung bes Menfchlichen ober Bermenfchlichung bes Gottslichen und fieht baber auch fur Anthropolatrie und Anthro-

pomorphismus. G. beibes.

Untichristianismus bebeutet eigentlich bas Gegentheil vom Christenthume. Und wie man ben Papst felbst hausig ben Untichrist genannt hat, so hat man auch ben Papismus eiznen Untichristianismus genannt. S. Papst thum. Ule lein Manche verstehen unter diesem Worte auch ben Philo-

sophismus ober eine Art zu philosophiren, welche gegen bas Christenthum gerichtet, also antidristisch sein soll. Nun ist zwar nicht zu leugnen, baß es in Frankreich, Italien, England und seibst in Deutschland Philosophen gegeben hat, welche in ihren Schtisten eine gewisse Antipathie gegen bas Christensthum verriethen. Das war aber boch nur etwas Bufälliges und ruhrte meist von einer falschen Auffassung des Christenthums her. Denn das wohlverstandne Christenthum und eine gessunde Philosophie vertragen sich sehr zut zusammen. S. Christenthum.

Antidogmatismus nennen Einige ben Stepticismus, weil er dem Dogmatismus entgegen (arri) philosophirt. Das thut aber auch ber Kriticismus. S. biese brei

Ausbrucke.

Antifatholicismus f. Ratholicismus und Protefantismus; benn biefer heißt eben fo, weil er jenem entgegensteht.

Untifritit f. Rritit.

Untilucrez f. Lucrez a. G.

Antimachiavel. - Bufat: Much hat Satob (f. b.

Ram.) ein Buch unter biefem Titel gefchrieben.

Antimonarchismus. — Buse: Doch wird heutzutage vieles für antimonarchisch ausgegeben, was es nicht ist; z. B. wenn jemand die durch eine synstratische Verfassung gemäßigte ober beschränkte Monarchie für besser erklärt, als die unbeschränkte ober absolute. S. Staatsverfassung.

Untipapismus ist bie Behauptung, bag es weber in Sachen bes religiosen Glaubens, noch in wissenschaftlicher Lehre einen untrüglichen Richter gebe, bag also weber bie Rirche noch bie Schule einen Papst (papa) haben solle. S. Papst.

thum.

Antiphilosophismus bedeutet eigentlich nur das Gegentheil des Philosophismus (f. d. W.). Indessen artet jener auch zuweilen in eine Bekampsung der Philosophie überhaupt aus, und ist dann eben so tadelnswerth, als der Philosophismus, insem er aus Misologie und Misosophis hervorgeht.

Untiphrafe f. Phrafe und Biberfpruch.

Antiprotestantis mus heißt der Katholicismus als Untipode des Protestantismus. S. beide Ausbrucke.

Untipurismus ift bas Gegentheil bes Purismus.

S. b. W.

Antiquation (von antiques, alt) ift eigentlich bie Erklarung einer Sache (Werkzeug, Sitte, Gebrauch, Mobe, Gefet u.) fur veraltet und ebenbaburch fur nicht mehr brauch - ober gangbar. Bornehmlich aber bezieht man jenen Ausbruck auf die Gesfetz und beren Abschaffung, wenn sie nicht mehr gelten sollen. Indessen antiquiren sich viele Gesetz auch von selbst, indem sie mit der Zeit ihr Ansehn verlieren und so außer Gebrauch kommen, ohne daß sie jemand ausdrücklich abgeschafft hatte. Uebrigens s. Gesetz und Gesetzebung.

Untiramiften f. Ramus.

Antirationalismus. — Bufat: In einer engern Bebeutung versteht man auch barunter ben Supernaturalismus, wiefern er bem Rationalismus entgegensteht. S. beibe Ausbrucke.

Antirealismus nennen Ginige ben Ibealismus, wiesfern er bem Reglismus entgegenftebt. S. beibe Ausbrude.

Antireligion fagen Ginige für Freligion. G. Re-

Untiffepticismus nennen Ginige ben Dogmatismus,

weil er dem Stepticismus entgegensteht. S. beibe Ausbrucke. Antispinoza ist eine Schrift gegen das philosophische

Spftem Spinoza's. C. b. M.

Untitheos (von arte, gegen, und Jeog, Gott) bebeutet einen Gegengott ober ein bofes Princip, welches ber Gottheit als einem guten Principe entgegenwirkt. S. Dualismus.

Antitypie (von art, gegen, und roneier ober tonteier, schlasgen) ist Gegenschlag ober Rückwirkung, auch Widerstand. S. d. W. Zuweilen steht es auch für Antagonismus. S. d. W. In der Typologie versteht man unter Antitypie auch das Verhältniß des Bildes (ronog) als Vorbildes zu seinem Gegenbilde (artitonog) als Nachbilde. S. Typ.

Antonin der Philosoph ober Marcaurel. — Busat zur Literatur: Ueber bie Philosophie des M. A. Antoninus, von

Difol. Bach.

Aoristie. — Busat: Der grammatische Aorist (aogeoroc) bat auch bavon seinen Namen, baß er bie Zeit, in welche
eine Handlung fallt, nicht ganz bestimmt bezeichnet, sondern es
in gewisser Hinsicht unentschieden lasst, wieserne dieselbe in der
Bergangenheit liege. Wenigstens war dies wohl die ursprüngliche
Bedeutung dieser besondern, nicht in allen Sprachen anzutreffenben, Form des Zeitworts.

Apathie. - Bufat: Bu ben alten Philosophen, welche außer ben Stoifern bie Apathie gleichfalls empfahlen, gehort auch

Stilpo. S. b. Mamen.

Uphasie. — Busat: Die steptische Aphasie ist also im Grunde nichts anders als die steptische Epoche. S.b. Ab. Uphoristisch. — Busat: Oft wird die aphoristische

Form bes Bortrags auch nur als Dedmantel ber Unsabigeeit ober Aragheit gebraucht, namlich von benen, welche jusammenhangend benten nicht konnen ober nicht wollen. Jene lose Form ober vielmehr Unform soll bann wohl gar ihrem Bortrage ben. Schein ber Genialität geben.

Aphthartolatrie f. Phthartolatrie.

Apotataftafe (von anoxadioraveir, wiederherstellen) ift Bieberherftellung, mobet es barauf ankommt, mas wiederhergeftellt werben foll. Es muß alfo noch etwas hinzugebacht werben, & B. bie Gestirne (αποκαταστασις των αστερων) indem die alten Uffronomen und mit ihnen auch viele Philosophen annahmen, bag in einem gewiffen Beitraume bie Geftirne in ihre erfte ober urfprung. liche Stelle am himmel gurudfehren murben. Diefen Rreislauf ber Geftirne, ber gleichfam eine Wieberherftellung berfelben in ben porigen Stand mare, nannte man auch bas große Weltjahr ober bas platonifche Sahr. G. platonifch und Weltjahr, Damit verband man fpater bie Ibee einer Wieberherftellung, ober, wie man in biefer Begiehung lieber fagte, Bieberbringung aller Dinge (anoxaraoraois navrwv) b. b. einer Burucffub= rung alles vom Schopfer Entfernten und baburch Berfchlechterten in ben vorigen beffern-Buftanb, alfo auch ber Menfchen in ben ursprünglichen Stand ber Unschuld ober ber fittlichen Gute; mas man auch mohl eine Diebergeburt ober Palingenefie Und indem fich bie Theologen biefer Sbee bemachtfaten. nahm man weiter an, bag alebann auch bie fogenannten Bollen= ftrafen aufhoren, mithin alle bofen Menfchen und Engel (alfo auch ber fchlechtweg fogenannte Teufel ober Satan) befehrt ober in gute verwandelt, die Bolle felbft gerftort, und fo gleichfam ein neuer himmel und eine neue Erbe geschaffen werden wurben. Daß hiebei die Phantafie im Spiele war und man ftatt bes Kortidritte jum Beffern nach emigen Entwickelungsgefeben eine blofe Rudfehr in einen alten, aber eigentlich nie vorhanden gemefenen, Buftand bachte, erhellet auf ben erften Blid und bebarf , feines befondern Beweifes. Will man aber etwas Beiteres barüber lefen, fo vergl. man Peterfen's uvorngior anoxaragraσεως παντων b. i. bas Geheimniß ber Diederbringung aller Dinge, 1701, 2 Bbe. Fol. auch 1703. 3 Bbe. (Dffenb.) Desgl. Gerhard's systema anoxuraoraoswe b. i. ein vollffandiger Lehr= begriff bes emigen Evangeliums von ber Wieberbringung aller Dinge (o. D. 1727. 4. nebft ben Schriften von Barenfprung (Die Wieberbringung aller Dinge in ihren guten und erften Bufand ber Schopfung nach ihren Beweisen und Gegenbeweisen porgeffellt. Fref. 1739. 8.) und Bimmermann (bie Michtigkeit ber Lebre von ber Wiederbringung aller Dinge. Samb. 1748. 8.).

- Wegen bes rechtsphilosophischen Begriffs ber . Wieberherftels

lung f. Berftellungsrecht.

Aposiopese (von ano, von ober meg, und aimmar, fcmeis gen') bebeutet Stillichweigen. G. b. DB. In ber Rhetorif und Poetit verfteht man barunter eine gurudhaltenbe Rebeweife ober auch ein plogliches Abbrechen ber Rebe, woburch man bas, was folgen follte, verschweigt, ob es gleich von Sebem leicht binjugebacht' werben fann - wie in bem beruhmten Quos ego ber Meneibe - eine Rebefigur, bie oft gute Birtung thut, aber nicht ju baufig angebracht merben barf. Im philosophischen Bortrage mochte fie wohl nur felten anwendbar fein.

Apostolicismus hat seinen Ramen nicht von ben Apos fteln (Gefandten Gottes ober Jefu) fonbern von einer fog. apofolischen Partei, bie aber febr unapoftolisch benet und hanbelt, indem fie ben geiftlichen und mittels beffelben auch ben weltlichen Despotismus überall zu beforbern fucht und baber auch allen Reformen in geiftlichen und weltlichen Dingen entgegenwirkt. Solche Apostolische (bie man auch Apostel bes Leufels nennen tonnte) giebt es aber nicht nur in Stalien, Spanien und Portugal, fondern auch in Frankreich, England und Deutschland, und überhaupt in ber gangen Belt, weil es überall Freunde bes

Despotismus giebt. G. Despotie.

Upotelesmatisch (von anoreder, vollenben) heißt eis gentlich, was jur Bollenbung eines Dinges gebort. bas Substantiv anoredequa auch ben angeblichen Ginflug ber Geffirne und ihrer Gellungen auf bie Schicfgle ber Menfchen bezeichnet: fo heißt bas bavon junachst herkommenbe Abjectiv auch foviel als aftrologifch ober jum Babrfagen aus ben Geftirnen (besonders zum Nativitatftellen) geboria. G. Aftrologie.

Upotheofe. - Bufag: Es murben jeboch im Alterthume nicht blog Furften und Belben, fonbern auch Religioneflifter und felbit Philosophen vergottert, Bergl. J. P. a Melle diss. (praes. C. G. Müller) apotheosis philosophorum graecorum, speciatim Pythagorae. Jena, 1742. 4. - G. C. R. Sifchaber über bie Bergotterung Plato's von einigen Philosophen bes Beitalters. In Deff. Beitschrift fur bie Philosophie. S. 4. Dr. 3. heißt Bergotterung freilich weiter nichts als übertriebne Bereh-Im Alterthume aber hielten Manche wirklich ben Pl. fur einen Gotterfohn. G. Plato.

Apparition. - Bufat: In einem etwas anbern Ginne wird bas Bort Appareng gebraucht, ob es gleich mit jenem Man verftebt namlich barunter ben einerlei Abstammung hat. finnlichen Schein, und fagt baber, man folle nicht nach ber Apparent urtheilen, weil man glebann leicht irren fann.

So hangen bie optischen Tauschungen von der optischen Apparenz ab; ebenso die akustischen Tauschungen von der akustischen Apparenz u. s. w. S. Schein, und Sinnenbetrug. Die Zeichenkunft und die Malerkunft hingegen müssen die Gegenstände, welche sie darkellen sollen, allerdings nach der blosen Apparenz d. h. wie sie dem Auge als Univisse in einer Fläche erscheinen, aussassen und darstellen, weil sich Körper nicht anders durch die graphische Kunst zur Anschauung bringen lassen. Im Gebiete dieser Aunst muß also auch nach dieser Apparenz zenz geurtheilt werden, wenn die Frage ist, ob ein graphische Künster seinen Gegenstand naturgemäß dargestellt habe. S. Maelerkunst und Zeichenkunst.

Apperception. — Busah: Neuerlich ist worgeschlagen worden, diesen Kunstausdruck im Deutschen durch Bewissen zu geben. Sollte aber dieß in jeder Beziehung entsprechend sein? Ich bewisse mich wurde wenigstens sehr schlecht klingen und wegen der Aehnlichkeit des Lons an etwas ganz Andres eeinnern.

Application — Busah: Die alten Logifer nannten auch bie gange Erklärung eines Begriffs definitio applicans, und das Pradicat derfelben definitio applicata — eine Benennung, die eben nicht sehr passend ist. Bergl. Erklärung.

Mquarier f. Enfratie (Buf.).

Mauarius (Matthaus) f. Franciscus Splveftrius

(Bus.).

Arabifche Philosophie. — Busat: Unter ben S. 172. ermahnten arabifchen Philosophen hatte auch Efchaari genannt werben sollen. S. b. Nam.

Arbeit. - Bufat: Bergl. Schelle's Berfuch uber ben Ginflug ber Arbeitsamteit auf Menichenglud ic. Salzb. 1790. 8.

Archaus (apxacos) heißt eigentlich ber Alte. Oft sieht es aber für apxn (wovon es herkommt) Anfang, Princip, Lebensquell, Seele; wie wenn es heißt, der Eredit sei der Archaus des Verkehts. Dieser Sprachgebrauch schreibt sich aber aus der Alchemie und Rabbalistist her, wo man viel nach dem Archaus sorschete d. h. nach einem Urstosse oder Urprincipe, mittels dessen man alles hervordringen, auch eins in's andre (z. B. schlechteres Metall in ebleres) verwandeln kömnte. Zuweilen heißt der Archaus auch der herrschende Geist (spiritus rector). Vergl. Stein der Weisen und Tinctur der Philosophen.

Archologie. — Bufag: Ift nicht zu verwechfeln mit Argologie (von agyos, mußig, unnug, und doyog, die Rebe) = unnuges Gefchwag, obwohl manche Archologie zum Theil eine Ar-

gologie ift.

Argens. - Bufat: Starb nicht gu Uir, fonbern gu

Toulon. Gefne Philosophie du bon sons etc. erfchien gu Lons bon, 1737. 12.

Argologie f. Archologie.

Ariftofratie. — Bufat: Bergl. bie Schrift: De l'aristocratie considérée dans ses rapports avec les progrès de la civilisation. Par M. H. Passy. Par. 1826. 8. In biefem trefflichen Berte werben bie ariftofratischen Institutionen nicht nur an sich, sondern auch in ihren Birtungen hinsichtlich auf Staatswirthschaft, Rechtspslege, Civilifation und Cultur überhaupt,

eben fo umfaffend als lehrreich erwogen.

Aristoteles. — Bufat: Bon ben Arabern und Onrern wird er auch abgefürzt Arifto, fo wie von ben Frangofen Aristote genannt, ob fie gleich beffen Lehre nicht Aristotisme, fonbern Aristotelisme nennen. Wie verschieben man aber im Mittelalter uber biefe Lehre bachte, erhellet unter anbern auch baraus, baf im 3. 1210 bie Theologen ber Universitat Paris zwei Bucher bes A. gum Feuer verurtheilten und jebem verboten, nicht nur fie ju lefen, ju erflaren und ju überfeben, fonbern auch, wenn man fie etwa fcon gelefen, bas Belefene im Gedachtniffe gu behalten; daß aber fpaterhin wieder biejenigen verfegert wurden, welche nicht an 2. eben fo feft als an bie Bibel ober ben Papft glauben wollten. Bergl. Ramus. Der Grund von biefem munberlichen Berfahren lag hauptfachlich in ber arifto= telifchen Gotteslehre ober Religionsphilosophie, inbem man fich nicht uber bie Frage vereinigen fonnte, ob man Diefelbe als theiftisch ober als atheistisch betrachten follte, ungeachtet fie bas lettere gewiß nicht mar. Man vergl, nur folgenbe Stellen mit einander, aus welchen offenbar hervorgeht, daß A. Gott nicht bloß als erften Beweger, fondern auch als ein intelligentes und moralifches Befen bachte. Arist, phys. II, 6. VII, 1-3. VIII, 1-9. 15. metaph. XII (XIV) 2. 6-10. de coelo I, 3. 4. 9. II, 3. de gen. et corr. II, 10. eth. ad Nic. X, 8. 9. mag. mor. II, 8. polit. VII, 1. 4. Daß aber fcon die Alten hieruber nicht einig maren, erhellet aus folgenben Stellen: Sext. Emp. hyp. pyrrh. III, 218. adv. math. IX, 20-22. 64. X, 33-36. Cic. de nat. dd. I, 13. II, 37. Plut. de plac. philos. I, 7. Diog. Laert. V, 32. Stob. ecl. I. p. 64. Heer. - Bon neueren Schriften find bier noch zu ver-Joh. Faustii examen theologiae gentilis, qualem docuit Aristoteles. Argentor. - Hieron, Capraedoni libb. III de theologia Aristotelis. Venet. 1609. 4. - Fortunius Licetus de pietate Aristotelis erga deum. Patav. 1629. fol. - Valerianus Magnus de atheismo Aristotelis. 1647. - Zach. Grapii dissertatio: An Aristoteles

fuerit atheus? Roft. 1703. - Joh. Geo. Walchii exercitatio historico - philosophica de atheismo Aristotelis. In Deff. Parerga acadd. Eps. 1721. 8. - Joh. Sever. Vater, theologiae aristotelicae vindiciae. Lpj. 1795. 8. - Geo. Guft. Fulleborn über Ariftoteles's naturliche Theologie. In Deff. Beitragen zc. St. 3. Dr. 4. - 3. F. Fries, Bemerkungen uber bes Ariftoteles Religionsphilosophie. In Deff., Schroter's und Schmib's Oppositionsschrift fur Theologie und Philosophie. B. 1. S. 1. Dr. 5. - Die alte Sage, baf 2. burch eine mit einem Juden gu Uthen gehabte Unterredung gum Judenthume bekehrt worden, bebarf mohl teiner Wiberlegung. Babricheinlich entfprang fie in bem Gehirn eines Rabbinen, ber ein großer Berehrer bes 21. mar und baber meinte, 2. muffe wohl feine Beisbeit von einem alten Suben empfangen haben; wie Danche auch ben Plato ju einem Schuler bes Propheten Jeremias gemacht haben.

Arithmetif (von apiguoc, ble Bahl) bedeutet eigentlich bie mathematifche Bablenlehre und bie bamit verenupfte Rechenkunft. Es haben aber auch Manche eine philosophische Bahlenlehre aufgestellt ober mit Bulfe ber Arithmetit bie Philofophie gu begrunden gefucht. G. Pothagoras, Moderat und Mitomad. Much vergl. Bahl.

Armenfteuern. -Busat: Bergl, uber biefen hochwichtigen Gegenftand folgende zwei febr tefens . und bebergigensmerthe Schriften; Le visiteur du pauvre. Par Mr. Degerando. Par. 1820. 8. 2. 3. 1826. - Essai historique et moral sur la pauvreté des nations, la population, la mendicité, les hopitaux etles enfans trouvés. Par F. E. Fodéré. Par. 1826. 8.

Armiftig (von arma, bie Baffen, und stare, fteben baber bas barbarifch lateinische Wort armistitium, ftatt bes altlateinischen induciae) ift Baffenftillftanb. G. b. 2B.

Arnauld (Unt.), - Bufat: Er ift geb. 1612.

Arnold von Billanova f. Peter von Apono.

Arrondirung (vom frang. rond, und biefes vom lat. rotundus, rund) ift Abrundung. S. b. 28.

Aspecten f. Abfpecten.

Affimilation. - Bufat: Mach bem Borte Subftang in ber 3 Beile biefes Urtitele ift fatt ber nachft folgenben Borte von Dieg bie Dahrungsmittel Folgenbes einzuschalten; Sie (namlich bie Affimitation) findet ftatt in ber gangen organischen Ratur, bei allen Thieren und Pflangen, und ift im Rreife ber organifchen Birffamteit eben bas, mas im Gebiete

ber demifden Wirtfamteit Reutratifation beift. tonnte man ben Lebensproces auch einen Affimilationspro-Denn fo lange bas Leben eines organischen Inbivibuums bauert, fo lange bauert auch feine affimilirende Thatigfeit, und jenes ift felbft burch biefe bebingt. Es affimilirt aber nicht blog unfer Rorper in Unfehung alles beffen, was er als Nabrungsmittel und fonft in fich aufnimmt, fonbern u. f. m. -Um Enbe bes Urtifels aber ift noch beigufugen: Much im gefells fcaftlichen Leben findet ein Uffimilationsproces fatt. Denn mas thun bie Menfchen, welche mit einander umgehn, anbers, als bag fie fich einander ju verabnlichen fuchen? Alles, mas wir Gitte, Gewohnheit, Rachahmung, Mobe zo nennen, beruht auf biefer focialen Uffimilation. Und fo merben auch gange Bolfer burch bie Fortichritte ber Civilifation, fo wie ber Bilbung uberhaupt, einander bergeftalt affimilirt, bag bas Unterscheibenbe ober Muszeichnenbe in ihren Nationalcharafteren nach und nach immer mehr verwischt wirb. Wer bieg beflagt, bebenft nicht, bag bie Ratur es felbit barauf angelegt bat, bie Menichen als Menichen einander naber ju bringen, folglich auch abnlicher ju machen.

Aft (Frbr.). — Bufat jur Literatur biefes Artifele: A.'s Grundriß einer Gefch, ber Philos. erschien 1825 in ber 2. Ausg. — Die Schriften U.'s, welche sich auf Plato und Theophrast

beziehn, f. unter biefen Ramen.

Aftralische Belt (von aorgor ober astrum, das Gestirn) ist ber Sternhimmel, welchen Einige als ben zweiten himmel von dem ersten (der atmosphärischen Luft mit ihren Wolken) und dem britten (jenseit der Sterne, wo Gott wohnen soll) unterscheiben. Da aber die Erde mit ihrem Dunstkreise seibst ein Stern oder mitten im Sternhimmel ist; und da Gott keinen bestimmten Wohnplas weder in noch außer der Welt haben kann: so ift die aftralische Welt nichts anders, als das aus unzähligen Sternen und Weltkörpern zusammengesetze Universum selbst, von dem niemand weiß, ob und wo es eine Gränze habe. S. Erde, him mel und Welt.

Aftrologie. — Busah: Der Aftrolog will eigentlich in bem mit Sternschrift geschriebnen Buche bes himmels itbische Dinge lesen. Jene Schrift aber ist eine Chifferschrift, zu beren Dechiffritung noch niemand ben Schussel gefunden. — Eine umgekehrte Aftrologie konte man es nennen, wenn Manche aus bem Irdischen bas himmische haben erkennen wollen; was aber fast noch verwegner ist, ba man babei nur auf weithergeholzten Analogien fußen kann.

Atheismus. — Bufas: Das man im heldnischen Aleterthume fo freigebig mit bem Borwurfe bes Atheismus. besonders

gegen bie Philosophen, mar, tam jum Theil auch baber, bag ber große Saufe fich teine Berehrung ber Gottheit ohne Bilb ober Beichen, feine Unbetung Gottes im Geift und in ber Bahrheit, benten tonnte. Chenbleg findet aber auch noch heutzutage bei vielen Chriften ftatt. Daber wird jener lieblofe und in ber That undriftliche Borwurf noch immer benen gemacht, welche bas gottliche Wefen nur anders benten und verehren, als die Menge. Sat boch felbft ein neuerer philosophischer Schriftsteller fich fo meit vergeffen, ju behaupten, bag berjenige nicht an Gott glaube, ja fogar Gott felbft wiberftreite, welcher nicht an Die Gottheit Chrifti, im Sinne ber alten Dogmatit, glaube! G. Beinroth von ben Grundfehlern ber Erziehung, Ept. 1828, 8. G. 377-8. Diefem Schriftsteller heißt "ben Sohn nicht anertennen" - namlich in bem Sinne, wie es jene Dogmatit verlangt - "nichts anbere als Gott felbft nicht anerkennen." Much berichtet berfelbe Schriftsteller, "Gott felbft fei feit ber Ericheinung "feines Cohnes vom Schauplage ber Welt abgetreten." Freilich fügt er gur Milberung ein "fo ju fagen" bei. Aber fo gu fagen ift eben fo munberlich, als fo gu benten.

Attalus, ein ftoifcher Philosoph bes 1. 36. n. Chr., von bem aber fonft nichts bekannt ift. Weit berühmter als er felbft

murbe fein Schuler Geneca.

Attituben f. mimifche Darftellungen.

Atychie (von rozy, Bufall ober Glud, mit bem a priv.)

ift Unglud. G. Glud.

Muferstehung. - Bufat: Die Schrift von J. G. D. Ehrhart über bie driftliche Muferftehungslehre, ein philosophischeregetifcher Berfuch (Ulm, 1823. 8.) fucht Bonnet's Sypothefe, baß icon in bem irbifchen Rorper fich ein Reim ju bem Eunftis gen neuen Rorper befinde, ber fich nach bem Tobe entwickle, um als Organ eines vollkommnern Lebens zu bienen, auch philosophifch ju rechtfertigen; aber es bleibt boch nur Sppothefe.

Aufflarung. - Bufat: Bergl, noch bie Schriften von Schaumann: Berfuch über Aufflarung, Freiheit und Gleichbeit (Salle, 1793, 8.) und Salat: Much bie Mufflarung foll heißen bie Aufklarerei] hat ihre Gefahren (U. 2. Munch. 1804. 8.) - Uebrigens ift es gerade bie hauptaufgabe ber Philosophie, ben menichlichen Geift in jeber Sinficht (material und formal, theoretifch und prattifch) aufzuflaren. Bas baber ber alt= griechische Belbenfanger (Hom. II. V. 127-8.) bie friegerische Gottin ber Weisheit zu ihrem Schublinge Diomebes fagen lafft, bas fann bie Philosophie in einem weit bobern Sinne gu jebem ihrer editen Berehrer fagen:

Αχλυν δ'αυ τοι απ' οφθαλμων έλον, ή πριν επηέν, Οφό ευ γινωσκης ημεν θεον ηδε και ανδρα.

Jenen Rebel aber wollen bie Finfterlinge nicht von ben Mu= gen ber Sterblichen wegnehmen laffen. Und barum eben haffen

fie die Aufklarung mitfammt ber Philosophie.

Mufmertfamteit. - Bufag: Dicht nur beim Borftel= len und Erkennen, fondern auch beim Streben und Sanbeln, alfo überhaupt bei jeber zwedmäßigen Thatigkeit muß Aufmerkfamkeit ftattfinden. Denn bie Thatigkeit kann nicht gelingen (b. h. eben ihrem 3wed entsprechen) wenn man nicht auf ben Begenftanb

ber Thatigfeit aufmertfam ift.

Muguftin (Murel.). - Bufat: A. ift vornehmlich ber Urheber besjenigen philosophisch : theologischen Spftems, welches Die menschliche Natur burch eine angebliche Erbfunde (f. d. 20.) verborben fein lafft, fo bag ber Menfch aus eigner Rraft gar nichts Gutes mehr wirten fann, fonbern alles von ber freien Gnabe Gottes erft erwarten muß. Darauf bezieht fich benn auch feine Lehre von ber Willensfreiheit, in welcher er fich aber bergestalt widerspricht, daß man wohl sieht, wie wenig er hieruber mit fich felbst einig war. Man vergleiche nur folgende Ertlarungen: De spir. et lit. c. 3: "Creatus est homo cum libero arbi-"trio voluntatis." C. 30: "Si servi sunt peccati [scil. ho-"mines] quid se jactant de libero arbitrio?" C. 33: "Liberum arbitrium illa media vis est, quae vel intendi "fidem vel inclinari ad infidelitatem potest." De grat. et "lib. arb. c. 3: "Velle et nolle propriae voluntatis est." ,.C. 15: ,.Semper est in nobis voluntas libera, sed non sem-"per est bona." C. 21: "Operatur deus in cordibus hominum ad inclinandas eorum voluntates quocunque volue-"rit, sive ad bona, sive ad mala." Ep. 107: "Liberum "arbitrium ad diligendum deum primi peccati [scil. adamitici] "granditate perdidimus." Ep. 215: "Fides sana catholica ,non liberum arbitrium negat, sive in vitam malam, sive in "bonam." De civ. dei l. XIV. c. 11: "Arbitrium voluntatis tunc est vere liberum, cum vitiis peccatisque non ser-"vit." Contra duas epp. Pelag. l. IV. c. 3: "posse captivam voluntatem, nisi dei gratia, respirare in salubrem libertatem." - Benn man indeffen bas in vielen Schriften gerftreute und gum Theil auch ebenbeshalb nicht überall mit fich felbst zusammenftimmende philosophisch = theologische Sp= ftem U.'s in guter Orbnung und mit ziemlicher Confequenz burchgeführt lefen will, fo vergleiche man folgende Schrift: Cornelii Jansenii Augustinus s. doctrina Sancti Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina etc. Leuwarben,

1640. Fol. Dieses Buch, an welchem ber Berf. 22 Jahre lang bei unablässigem Studium ber Schriften A's bis an seinen Tod (1638) gearbeitet hatte, und welches erst seine Freunde zwei Jahre nach seinem Tode berausgaben, ist auch darum merkwurdig, weil es die Quelle großer Bewegungen in der katholischen Kirche wurde und zum Entstehen der mit den Jesusten so heftig kampfenden Jan en isten (unter welchen sich besonders die sogenannten Messieurs de Portroyal in und bei Paris auszeichneten) Anlaß gab; wobei mittelbar auch die Philosophie gewann. S. Jansen ift en und die übrigen dort angeführten Ramen.

Augustin ber Zweite (Augustinus secundus) ift ber Beiname zweier icholaftifchen Philosophen und Theologen. G. Un-

felm und Sugo von St. Bictor.

Ausgemacht heißt, was entweber unmittelbar gewiß ober boch fo bewiesen ift, daß es sich vernünftiger Weise nicht mehr bezweifeln läffe. Beim Beweisen muß man also stete von ausgemachten Sagen ausgehn, so daß biese als Principien ober Peder miffen bienen. S. beweifen. Daß beim Disputiren so seiwas ausgemacht wich, kommt ebenbaher, daß man so vieles für ausgemacht halt ober wenigstens erklart, was es boch keinewegs ift.

Ausleaung. - Bufat: Much verbient Matthai's orat, de interpretandi facultate, ejusque praestantia et difficultate (Epg. 1772, 4.) verglichen zu werben. - In Unselbung: heiliger Schriften hat man gwar die Behauptung aufgestellt, baß fie gang anbers als fogenannte profane ausgelegt merben mufften, weil jene einen vielfachen Sinn hatten, namlich einen hiftorifden, welcher ber Leib, einen ethifden, welcher bie Geele, und einen mpftifden, welcher ber Beift einer belligen Schrift fei. Das ift aber eine willfurliche Sprothefe, berubend auf einer eben fo willfurlichen Gintheilung bes Denfchen in Leib, Seele und Beift, und ihre Billfur auch badurch berrathend, bag Manche nicht einmal babei fteben blieben, fonbern noch einen vierten (allegorifchen) und funften (anagogifchen) Sinn bingufugten. S. Drigenes. Uebrigens ift es freilich richtig, bag man bei ber Muslegung einer Schrift Buch fabe und Getft unterfcheiben muffe. Das gilt aber von allen Buchern, fie mogen heilig ober profan beigen. G. Buch.

Außerweltlich (extramundanum) fann zweierlet bebeusten. Erstlich, jenseit ber (vermeintlichen) Weltgranze befindlich, wie wenn vom außerweltlichen Leeren ober Raume die Redeift. S. leer, Raum und Welt. Zweitens, über die Sinnenswelt erhaben ober übersinnlich, wie wenn Gott ein außerweltzliches Wesen genannt wird. S. Gott und überfinnlich.

Musfegen. - Bufat: Bisweilen beißt aus fegen nichts

weiter als tabeln, fehler - ober mangelhaft finden. Das Subftantiv Ausfat aber wird nicht fo gebraucht, sondern immer nur auf eine Krankheit bezogen, die nicht hieher gehort, man musste benn die phantastischen Traumereien mancher Philosophen als eine Urt von geistigem Ausfate betrachten.

Auswanderung. — Bufat: Bergl. Schleiermascher's Abhandlung über Auswanderungsverbote; in ben Dentsichten ber berliner Ufad, der Wiff, von 1816. 7. S. 25 ff.

Autochthonen. — Busat zu Beile 6. bieses Urt, hinter Athenien ser: So hießen auch die Latein er früher Aborigines (Liv. I, 1.) vermuthlich weil sie ebenfalls glaubten ober vorgatien, schon ursprünglich ober von Anfang an (ab origine) im mittetern Stalien gewohnt zu haben.

Autodynamisch (von avrog, felbst, und deraucg, bie Braft) heißt, was aus ber eignen Kraft eines Dinges hervorgeht.

Kraft) heißt, was aus der eignen Kraft eines Dinges hervorgeht. Im Deutschen könnte man felbkråftig dafür sagen. S. Kraft. Der Gegensat ist heterodynamisch (von exegog, ein Andrer) was durch eine fremde Kraft gewirkt ist. So ware die Tugend des Menschen autodynamisch, wenn er durch sich selbst, heterodynamisch, wenn er durch ein andres Wesen tugendhaft würde. S. Eugend, auch Enadenwahl.

Autognofie (von avros, felbst, und yrwois, bie Erkenntsnis) bedeutet Setbkenntnis. S. b. B. Statt bessen heaustognofie zu sagen ist überslüssig, auch ungewöhnlich. Ihr fieht entgegen die heterognosie (von eregos, ein Andrer) als Kenntsnis andrer Menschen. Beibe mussen aber immer verbunden sein.

S. Menfchentenntnif.

Mutofritif (von avros, felbft, und noeveer, urtheilen) ift Beurtheilung feiner felbft. Diefe tann entweber blog theoretifc fein, wenn jemand über feine eignen Geifteswerke urtheilt, ober praetifc, wenn jemand uber ben fittlichen Werth ober Unwerth feiner Derfon ober feiner Sandlungen urtheilt. In beiben Kallen fann man freilich leicht irren ober burch Gigenliebe betrogen merben. Aber bennoch ift es nothwendig, fich fo zu beurtheilen; und wenn man nur babei mit ber gehorigen Borficht und Strenge gu Berte geht, fo wird man auch nicht fo leicht fehl geben. Dag. man fith felbft gu ftreng beurtheilt, fommt feltner vor, ale bag. man fich ju nachfichtig beurtheilt. In Bezug auf Unbre aber findet meift mehr Strenge als Nachficht fatt, wenn wir nicht eine befondre Buneigung zu ihnen haben. - Die Autofritifen in recensirenden Beitschriften find unftatthaft. Dier foll man bas Urtheil Andern überlaffen ober fich mit einer blogen Ungeige feis ner Schrift begnugen. Lobt ber Mutofrititer fein Bert, fo gilt bier bas befannte Opruchwort vom eignen Lobe,

Automachie. -Bufas: Den Rampf bes Denichen mit feinen eignen Luften und Beglerben, feinen Affecten und Beibenichaften, tonnte man auch eine moralifche Mutomachie nennen. Diefe ift febr lobenewerth, jehe logifche aber allemal ein bebeutenber Tehler im Denten, aus welchem febr grobe Srrtbumer bervorgeben fonnen.

Mutonomie. - Bufat: Bergl. Daaf, Briefe uber

bie Autonomie ber Bernunft. Salle, 1788. 8.

Autopragie (von avros, felbft, und noavaeer, handeln) ift Sanbeln aus eignem Untriebe ober vermoge ber Gelbbeftime mung. Dag biefe Gelbbestimmung eine freie fet, ift nicht gerabe nothwendig; fie tonnte auch burch finnliche Triebfebern mit innerer Rothwendigfeit hervorgerufen fein. Dan muß baber bie abfolute Mutopragie von ber relativen unterfcheiben. Sene geht aus bem freien Billen hervor, biefe nicht. Fragt man, ob ber Menich ein autoprattifches Wefen in jenem Ginne fei, fo heißt bas ebenfoviel, ale ob er ein mit einem freien Willen begabtes Wefen fet. G. frei und Bille. Auvergne f. Wilhelm von Auvergne.

"Ariopiftie (von agiog, wurdig, und niorig, ber Glaube)

ift Glaubwurdigfeit. G. b. 28.

Magis. - Bufat : Fruber gab er beraus: Du sort de l'homme dans toutes les conditions etc. Par, 1822. 3 Bbe. 12. - Much bat er eine furgere Darftellung feiner Philosophie in einem Précis du système universel und gang neuerlich eine meis tere Mubfuhrung und Berbefferung berfelben unter bem Titel: Explication universelle (Par. 1827. 2 Bbe. 8.) herausgegeben, morin er alle Naturericheinungen aus einer und berfelben Rraft ober Materie, bie fich im Magnetismus mit großerer und im Elettro : Galvanismus mit geringerer Intenfion offenbare, abjuleiten fucht. Darum nennt er auch jenes Grundprincip in ber erften Begiebung le majeur, in ber zweiten le mineur, überhaupt abet expansion. Er leitet baraus nicht blog bie Bewegung, fonbern auch alles Leben in ber Ratur ab. Dewton's Attractions = ober Graspitationefpftem permitft et. - Much bat er ein Bert uber bie Compensationen ober uber bie Bergeltung bes Guten und bes Bofen auf ber Erbe gefchrieben. - Als Gunftling vom thes maligen Premierminifter Decages befam er von biefem ein fleines Saus mit einem Garten in Paris, mo er auch tehrt; In feinen philosophischen Borlefungen ober Unterhaltungen foll er biejenigen unentgeltlich theilnehmen laffen, welche ibm eine von feinen philosophischen Schriften abkaufen. Gin gutes Mittel, biefe an Mann ju bringen.

## B.

Daaber. — Zusaß zur Literatur bieses Artikels: Ueber die Freiheit der Intelligenz. Munchen, 1826. 8. — Borlesungen über religiose Philosophie im Gegensaße der irreligiosen alterer und neuerer Zeit. Munchen, 1827. 8. heft 1. — Neuerlich hat er sich eng an Görres angeschlossen, um in Gemeinschaft mit demselben den Katholicismus und hierarchismus zu befördern. S. Dest. Schrift: Bom Segen und Fluch der Creatur. Drei Senbschreiben an Görres. Straßt. 1826. 8. hier sucht er vorzüglich die protestantischen Mystiker und Pietisken als Geistesverwandte zum Katholicismus herüber zu ziehn, indem er (wohl nicht mit Unrecht) annimmt, daß alle Protestanten, welche dem Vernunftgebrauch in Religionssachen entsagt haben, schon auf dem Ruckzuge zur katholischen Kirche begriffen seien.

Bachmann. — Bufat jur Literatur biefes Artifels: Gp= ftem ber Logit. Lpz. 1828. 8. (Der Berf. ift furzlich auch hof-

rath geworben ).

Balbinotti (Cefare) ein italienischer Philosoph neuerer Beit, welcher eine Metaphysit unter bem Titel: Tentaminum metaphysicorum libb. III. (Pabua, 1817. 8.) herausgegeben hat. Seine Personlichkeit ist mir nicht naher bekannt.

Bannez f. Dominicus Banneg.

Barba philosophica f. philof. Bart.

Barbarische Philosophie. — Busat: Nach bem Zeugnisse herodot's (II, 158.) nannten schon die Aegyptier biejenigen, welche nicht beren Sprache redeten (τους μη σφι δμογλωσσους) Barbaren. Sonach könnten die Aegyptier biebst nicht mit unter diesem Litel befasse, und also auch nicht die dgyptische Weisbelt zur barbarischen Philosophie gerechnet werden. Indessen mögen die Griechen bei dem Gegegensate έλληνες και βαρβαροι wohl auch an die Aegyptier gedacht und es in ihrem Nationalstolze vergessen haben, daß sie manches von den Aegyptiern gelernt hatten. Bei den Aegyptiern aber mag derselbe Fall stattegefunden haben. Denn jede Nation hatt sich immer sur die vorzagiglichte. Daß aber ein besondred Bolt der alten Welt den Namen Warwari gesührt habe und daß ebendaher das Wort βαρβαρος oder βαρβαροι stamme, folglich auch die barbarische

Philosophie nach diefem Bolte eigentlich benannt fei, ift wohl nicht erweislich.

Barbier ober Barbierius f. Ribiger a. G.

Bafebow. - Bufat: Er ftarb ju Magbeburg, nachbem er 1753 Prof. ber Moral und ber ichonen Biffenichaften ju Goroe und 1761 Lehrer am Gymnafium ju Altona geworben, 1771 aber einem Rufe nach Deffau gefolgt mar, mo er 1774 fein Philanthropin fliftete, bas er jeboch wegen feines unruhigen Beis ftes und feiner Berdruflichkeiten mit Bolte fcon 1778 wieber verließ.

Bafeologie. - Bufat: Manche verfteben auch barunter bie chemische Theorie von ben Grundlagen (Bafen) ber

Rorper.

Basso s. Sebastian Basso.

Battologie (von βαττολογειν = βατταρίζειν, fammeln oder ftottern) bedeutet eigentlich eine ftammeinbe ober ftot= ternbe Rebe. Beil aber biejenigen, welche viel und fcnellreben, leicht in'jenen Fehler fallen: fo verfteht man barunter auch Bielrednerei (nolulogia) unnubes und ungeitiges Gefcmas (αργολογια και ακαιφολογια). Da ferner ber Aberglaube fich einbildet, bas Beten fei um fo wirkfamer, je mehr man bete: fo bezeichnet man mit jenem Borte auch bas Beten, wiefern es in Bielrednerei und fomit in ein leeres Gefchmas ober Geplarr ausartet. Wiewohl nun die Urfunden bes Chriftenthums (Matth. 6, 7.) biefe Urt ju beten ausbrucklich ale etwas Beibnifches perbieten, und auch bie Bernunft fie fur unvernunftig ertlart, weil man babei ben Gottes unwurdigen Gebanten begen muffte, bag man Gott burch vieles Bitten und Betteln gleichsam nothigen konne, une ju willfahren: fo hat fich boch biefe Battologie, wie fo manches andre Beibnifche, in die romifch=fatholifche Rirche eins gefchlichen, indem man bort es fur febr beilfam erklart, recht biele Ave Maria und Pater noster am Rofenkrange abzuleiern, G. Gebet.

Beccaria. - Bufag: Bergl. ben Urtitel Tobesftrafe, wo auch die Gegenschriften (namlich in Bezug auf fein Saupt-

wert: Dei delitti etc.) angezeigt find.

Beder (Rub. Bad).) geb. 175\* ju Erfurt, marb 1782 Lehrer an einer Erziehungsanftalt ju Deffau, gab aber ichon im folgenden Sahre biefes Lehramt auf, und ließ fich gu Gotha nies ber, wo er unter bem Sitel eines fcmargburg = rubolftabtifchen Rathe (feit 1786) und Sofrathe (feit 1802) privatifirte und fchriftstellerte. Die er durch feine Boltsfchriften jur Beforberung ber Auftlarung und Duldfamteit überhaupt wirtfam mar, gebort nicht hieher. Er hat fich aber auch als ein guter Popularphilo:

Rrug's enenflopabifch : philof. Worterb. B. V.

soph burch folgende Schrift ausgezeichnet: Worlesungen über bie Pflichten und Rechte der Menschen. Gotha, 1791—2. 2 Thle. 8. — Früher waren erschienen: Beantwortung der Frage: Kann irgend eine Art Täuschung dem Bolke zuträglich sein, sie bestehe nun darin, daß man es zu neuen Frethumern verleitet oder die alten eingewurzelten fortbauern läst? Eine von der Aleab der Biss. zu Berlin gekrönte Preisschufts. Lpz. 1781. 8. Auch französsich Bert. 1780. 4. — Das Sigenthumstrecht an Geistesswerken zc. Fres. und Lpz. 1789. 8.

Bedmann (Nifol.) f. Pufenborf.

Bebeutung. — Bufat: Auf gleiche Beise konnen auch Personen (Staatsmanner, Runftler, Getehrte, Raufteute) von Besteutung ober bebeutenb sein, wenn sie viel Einfluß auf ihre Beitgenossen ober auch auf bie Nachwelt haben. Denn bie Birksfamkeit eines bedeutenben Mannes kann ins Unendliche fortlausen; wenigstens lafft sich ihr keine bestimmte Granze seben.

Befangenheit f. Unbefangenheit.

Befinden, das, hat zweierlei Bebeutung. Erstich bebeutet es ben Zustand eines Dinges, wie er eben gegeben ist (man ihn sinder). In dieser Bedeutung sagen wir in Bezug auf und selbst: Ich befinde mich wohl ober übel. Das Befinden richtet sich dann gewöhnlich nach dem Verhalten, wenn nicht außere und zufällige Umstände jenes anders bestimmen. Zweitens bedeutet es aber auch ein Finden oder Antressen, nachdem man etwas gesucht, betrachtet oder erforscht hat. In dieser Bedeutung sagt man: Ich befinde es so oder anders, desgleichen nach Bessinden wohl aber eigentlich sagen nach Vesund b. wie man etwas nach vorgängiger Untersuchung oder Betrachtung bessunden hat. Dieses Bessinden kann auch zu Ersindungen und Entbedungen suhren. S. Entbedung.

Begreifen. — Bufat: Auch folgt nicht, daß das Unbegreistiche etwas Uebernatürliches sei. Denn es ware ja leicht möglich, daß wir etwas darum nicht begriffen, weil und bie natürlichen Ursachen bestelben noch unbekannt waren. S. Wunder.

Beispiel. — Busah: Der San, daß Beispiele gehässig ober unangenehm seien (exempla sunt odiosa) bezieht sich nur auf Beispiele bes Schlechten, wieserne sie von Lebenden, die sich selbift, oder von erst kurzlich Berstorbenen, deren Berwandte sich badurch beleidigt suhsen könnten, hergenommen sind. Belehrend aber können solche Beispiele ebensowohl sein, als die des Guten, weil sie uns zeigen, was man in ähnlichen Fällen zu vermeiben habe. Eine Moral in Beispielen kann und soll also von beiben Arten der Beispiele Gebranch machen.

Belgifde Philosophie f. Sollandifde Philo-

fopbie.

Beliebig und beliebt fammen zwar beibe von lieben ab, haben aber both eine febr verfchiebne Bebeutung. Das Erfte bebeutet fo viel ale willfurlich ober nach Gefallen (pro lubitn). Daber fagen bie Logifer mit Recht, man folle in einem Beweise nichts beliebig (wofür man auch bittmeife, precario, fagt) annehmen, weil baraus ber gehler ber Erfchleichung ober Gra bettelung (petitio principii) entfteht. G. beweisen. Das Bweite bezeichnet einen Gegenftanb ber Buneigung, fagt aber boch weniger als geliebt. Denn es fann ein Menfch mobl beliebt fein. ohne von irgend Jemanden wirklich geliebt ju werben. Go geht es oft ben fogenannten Allerweltsfreunden. G. b. 2B.

Benete (Frbr. Ebu.). — Bufat: Geit furgem hat er Gottlingen wieder verlaffen und ift nach Berlin gurudgefehrt. Bu feinen Schriften gehoren noch: Allgemeine Ginleitung in bas atabemifche Studium. Gott. 1826. 8. - Ueber Die Bermogen ber menschlichen Geele und beren allmabliche Ausbilbung. Gott. 1827. 8. Much unter bem Titel: Pfpchologische Stiggen. B. 2. (Mis B. 1. find bie fcon angeführten Stiggen gur Naturlehre

ber Gefühle zu betrachten).

Benevoleng ober Benivoleng (von bene, wohl, und velle, wollen) ift Boblwollen. G. wollen.

Beraubung f. Raub, auch Privation.

Bereuen f. Reue.

Berger (Joh. Erich v.). — Bufat: Bon feinen allgemeinen Grundzügen zur Wissenschaft erschien noch ein 4. und letter Th. mit der Aufschrift: Bur Ethik, philos. Rechtslehre und Religionsphilosophie, Altona, 1827, 8. Auch unter dem befonbern Titel: Grundzuge ber Sittenlehre, ber phil. Rechts = und

Staatslehre, und ber Religionephilosophie.

Bergt (Joh. Abam). - Bufat: Neuerlich gab er noch heraus: Ueber bas Gefchwornengericht und uber offentliches Berhandeln vor Gerichte, Epg. 1827. 8. - Abhandlungen aus bem philosophischen peinlichen Rechte uber Geschwornengericht, Tobesftrafe, geiftestrante Berbrecher ic. Epg. 1828. 8. — Bas bat ber Ctaat und mas hat die Rirche fur einen 3med? und in welchem Berhaltniffe fteben beibe zu einander? Epg. 1827. 8. -Die mabre Religion; jur Bebergigung fur Rationaliften und gur Rabicalcur fur Supernaturaliften, Mpftifer zc. Lpg. 1828. 8. (Die beiben letten Schriften gab er unter bem Ramen Jul. Fren heraus.) — Bertheibigung ber Rechte ber Beiber. Lp3. 1829. 8.

Bericht. - Bufat: Gin Bericht heißt auch eine Dach: 3 \*

richt, wiefern er auf bas Berichtete folgt. Und barum fagt man auch benachrichten ober benachrichtigen statt berichten. Dagegen heißt berichtigen soviel als richtiger machen, gleichsam eine bessere Richtung geben. Bezieht sich nun dieß auf einen Bericht, so kann bas Berichtigen freilich auch zugleich ein Berichten sein. Der frühere Bericht wird bann burch einen spätern berichtigt. Das Nachrichten aber ist etwas ganz Undres. S. richten.

Beros. — Busas: Berosi Chaldaeorum historiae, quae supersunt, cum commentat. de Berosi vita et librorum ejus indole. Auct. Joh. Dav. Guil. Richtero. 293. 1825. 8.

Berufsftudien ober Berufsmiffenschaften find bies felben, welche man mit einem zwar uneblern aber gewöhnlichern Ausstrucke Brobftudien ober Brod miffenschaften nennt. S. b. B.

Befchabigung ift bie Bufugung eines Schabens (f. b. B.) ber, wo moglich, wieber gut gemacht werben muß burch Ents

fchabigung. O. b. 2B.

Beschaulich. — Busat: Bei biesem Artikel ist auch bassenige zu vergleichen, was im Art. Therapeutik von ben Therapeuten gesagt worben.

Befchleichungsfehler f. vitium subreptionis.

Beichließen heißt sowohl etwas beendigen als etwas bestinitiv bestimmen. Im letten Falle sagt man auch einen Besichluß fassen, weil durch ben Beschluß die vorhergegangene Berathung mit uns selbst oder mit Undern beendigt wird. Ein Beschluß ist also eigentlich ein Gedanke, der praktisch werden soll, es aber oft nicht wird, weil es an Kraft zur Ausführung fehlt oder man sich oft eines andern besinnt.

Befeelt. — Bufat: Wegen ber Frage, ob ber Embryo gleich anfangs befeelt fei ober mann er befeelt werde, f. Embryo.

Befigrecht (jus possessionis) f. Befig und Befigenahme. Desgl. g. Ch. Weife's philosophische Entwickelung

bes Begriffe vom Befigrechte. R. U. Beibelb. 1821. 8.

Beste. — Busat: Wenn man sagt, bas Beste sei ein Feind bes Bessern, so bezieht sich dieser Ausspruch auf solche Menschen, welche bas Beste gleich auf einmal, gleichsam im Sprunge, erreichen wollen und barüber Zeit und Kraft zur allsmählichen Berbesserung verlieren. Denn der Mensch kann sich dem Ibeale nur nach und nach annähern. S. Ibeal.

Besteuerungerecht. — Busat: Bergl. die Besteuerung ber Bolfer, rechts und geldwissenschaftlich untersucht von A. E. Seutter. Speier, 1828. 8. Gine Schrift, die sehr gute Ibeen enthalt, und noch lesbarer sein wurde, wenn ber Berf. seine Theorie nicht neumodischer Weise in eine mystisch philosophische Sprache, die fur so praktische Gegenstände am wenigsten

taugt, eingehullt hatte. Auch bie beiben Schriften von Weise haupt: Ueber Staatsausgaben und Auflagen, mit Gegenbes merkungen von D. Karl Frohn (Landsh. 1820. 8.) und: Ueber das Besteuerungssystem; ein Nachtrag zur Abh. über Staatsausgaben ic. mit Gegenbemerkungen von Dems. (Ebend. 1820. 8.) enthalten viel Gutes über biesen wichtigen Gegenstand.

Beftialitat - Bufat: Begen einer angeblichen philo-

fophischen Bestialitat f. Rationalismus.

Bestimmung. — Busat: Bergl. (außer ber bekannten, mehr theol. als philos. Schrift von Spalbing über die Bestimmung des Menschen) folgende mehr philosophische: Rehberg's Sato oder Gespräche über die Bestimmung des Menschen. Bassel, 1780. 8. — Fichte, die Bestimmung des Menschen. Bert. 1800. 8. — Wedekind über die Bestimmung des Menschen und die Erziehung der Menschheit. Gießen, 1828. 8. — Auch gehören hieher alle Schriften über den oder die Zwecke des Menschen (wie Cicero de sinibus) nebst den Schriften über Moral und Religion, indem diese meist auch jenen Gegenstand mehr oder weniger aussührlich abhandeln.

Bettelei. — Busat: Das zwedmaßigste Mittel, ber Bettelei zu steuern, ist unstreitig die Unterweisung der Jugend in nüglichen Kenntnissen und Fertigkeiten, verbunden mit der Angewöhnung zur Thatigkeit, um von jenen Kenntniffen und Fertigkeiten einen zwedmaßigen Gedrauch für das Leben machen zu lernen. Dieses Mittel ist radical; benn es hebt die vornehmste Ursache der Bettelei. Alle andre Mittel sind nur Palliative, welche das Uebel soaar vermehren können, wie die Armensteuern. — Wes

gen ber logifchen Erbettelung f. beweifen.

Bevolkerung. - Bufat: In Unsehung ber gu grofen Bevolterung ober Uebervolterung muß man wohl unterscheiben bie abfolute b. h. in Bezug auf die gange Erbe, und bie relative b. b. in Bezug auf biefes ober jenes Land. Die Tettere beweist nur, bag bie Bevolkerung auf ber Erbe noch . nicht geborig vertheilt ift, woraus bann frgendmo ein Dieverhalts nis gwifchen Bervorbringern (Producenten) und Bergehrern (Confumenten) entfteht, bas aber ftets burch Muswanderung gehoben werben fann, fo lange feine abfolute Uebervollerung ftattfin= bet. - Wer mag aber ausrechnen, wie viel Denichen auf ber Erbe überhaupt leben tonnen? - Bergl. bie febr lehrriche Schrift: Nouvelles idées sur la population avec des remarques sur les théories de Malthus et de Godwin; par A. H. Everett, Ouvr. trad. sur l'édit, angl. publiée à Boston en 1823 par C. J. Ferry, Par. 1826. 8. - Gin feltsames Mits tel, ber allzugroßen Bevolkerung vorzubengen, ichlagt Beinholb

(Regierungsrath und Professor ber Medicin in Salle) vor in feiner Schrift: Bon ber Uebervolferung in Mitteleuropa und beren Folgen auf die Staaten und ihre Civilifation. Salle, 1827. Es foll namlich die Polizei allen jungen Dannern bis zum Eintritt in die Che (ber aber auch nicht jedem erlaubt fein foll) bas Beugungeglied burch eine mechanische Borrichtung (Infibulation genannt, von fibula, die Schnalle) verschließen und biefe Borrichtung auch mit einem Stempel verfeben, bamit feine beimliche Eröffnung berfelben frattfinden tonne. 3mar hat D. biefen Borfchlag in brei fpatern Schriften (Ueber bas menfchliche Elenb, welches burch ben Disbrauch ber Beugung berbeigeführt wirb. Lpg. 1828. 8. - Das Gleichgewicht ber Bevolkerung ic. Cpg. 1829. 8. - Ueber die Population und die Industrie ic. Ept. 1829. 8.) ju rechtfertigen gefucht. Allein ber Borfchlag ift und bleibt eben fo widerrechtlich ale unausfuhrbar. Die Polizei hat eben fo wenig bas Recht, einem Menfchen bas Zeugungsglied zu verschließen, bamit er nicht zu viel zeuge, als fie bas Recht bat, jemanben ben Mund zu verschließen, bamit er nicht zu viel rebe, effe ober trinke, ober jemanben Bande und Rufe ju feffeln; bamit er fie nicht jum Morben, Rauben ober Stehlen misbrauche; mas boch mohl fchlimmer ift. als wenn jemand zuviel Rinder in die Welt fest. Much murben bann bie verehelichten Manner nur um fo mehr uneheliche Rinber zeugen, ba ihnen feine Concurreng pon Seiten ber unvereheliche Jene murben alfo gleichfam bie privile= ten entgegenftanbe. girten Erzeuger unehelicher Rinder merben, wenn nicht alle Dabchen bis jum Gintritt in bie Che jugleich mit infibulirt murben. Die unwurdig, wie beleidigend für jebes gartere Gefühl bas fein wurde, bedarf mohl feines Beweifes. Bum Glude wird fich aber niemand bagu bergeben, biefen ungereimten Borfchlag an Unbern ju pollziehen ober an fich felbft vollziehen zu laffen. hatte ja bas unbestreitbare Recht, ben Infibulator auf ber Stelle ju tobten, um eine korperliche Mishandlung und die bamit verbundne Schmach von fich abzumenden. Es ware bieg nur ein Gebrauch vom Rechte ber Nothwehr. Barum ichlagt man nicht lieber vor, bie Salfte aller Knaben, die geboren werden, ju ent= mannen, bamit fie ihre Beugungefraft gar nicht miebrauchen tonnen? Das mare boch ein viel braftischeres Mittel! - Uebrigens ift es mertwurdig, bag bie Infibulation, obwohl nur ale luftiger Einfall, icon bei Uriftophanes vortommt. In ben Bogeln biefes alten Komifere wird namiich ber Borfchlag gemacht, ben Bottern, die gern mit bubichen Weibern auf ber Erbe liebelten, "mit tuchtigem Siegel bas Blied ju verhaften und burch biefe "Procedur bie Beiberchen außer Gefahr ju feben." G. Bottiger's Archaologie und Runft. B. 1. St. 1 im Unhange: Uns

tiquarische Miscellen. Schwerlich hat aber ber beutsche Ernst biese Jbee vom griechischen Scherz entlehnt. — Da nach Coch ranne's Bericht in seinem Journal of a residence and travels in Columbia (Lond. 1825. 8.) bieser Staat allein statt 24 Mill. 100 Mill. Menschen nahren könnte; so ist auf jeden Fall noch Platzenug auf der Erde fur uns und unste Kindeskinder.

Bewiffen f. ben Bufat ju Apperception, auch Be-

mufftfein, welches von jenem abgeleitet.

Bewundrung. — Zusat: Plato sagt namlich: Μαλα φιλοσοφου τουτο το παθος, το θαυμαζειν ου γαρ αλλη αρχη της φιλοσοφιας η αυτη (Theaet. p. 120. Fisch.) und Aristoteles: Δια το θαυμαζειν οι ανθρωποι και νυν και το πρωτον ηρξαντο φιλοσοφειν (metaph. I, 1.). — Auch vergl. Athaumasie.

Bezähmung f. gahm und Demerofe. Bezeugung f. zeugen und Beugnig.

Beziehung ift biejenige Thatigkeit unsers Berstandes, burch welche wir etwas im Bewustsein gegen einander halten. Sie sindet daher bei allem Denken, Urtheilen, Schließen, Beweisen, Bergleichen zo. statt. Denn wenn wir nichts in unstem Bewustsein gegen einander halten konnten, so wurden wir auch nicht einmal zwei Begriffe mit einander verknupfen oder von einander trennen, wurden und weder ihrer Einstimmung noch ihres Wisberstreits bewust werden keinen. — In Beziehungen stehn beißt daher eben so viel als in Berhaltniffen stehn; und etwas beziehungsweise betrachten. beißt, es nicht an und fur sich, sondern im Berbaltniffe zu einem Andern betrachten.

Bezweden ift foviel als beabsichtigen. G. Absicht und

3wed.

Bibel ber Deiften f. Tinbal.

Bibliolatrie (von Bistion, bas Buch, und dargera, Dienst, Berehrung) ist eine abgöttische Berehrung solcher Bucher, welche für heilig ober gottlich gehalten werden. Man sindet dies sen Fehler falt bei allen Religionsgesellschaften, welche aus gewissen Schriftwerken ihre positiven Glaubenslehren ableiten. So machen es die Indier mit ihren Bedams, die Sinesen mit ihren Rings, die Juden mit ihrer Korah und ihrem Talmud, die Musielmanner mit ihrem Koran. Daß auch viele Christen mit ihrer Bibel (bem Buche ber Bucher) in denselben Fehler gefallen seien, läss sich nicht leugnen. Denn die Menschen sind betrhaupt geneigt, dem gesprochnen Worte einen höhern Werth bezulegen, als dem gesprochnen Worte und dem lebendigen Gedanken, den dies sausspricht. Daher sind sogar manche Philosophenschulen der Bibliolatrie ergeben gewesen. Sie verehrten z. B. die platos

nisch en ober die aristotelischen Schriften, selbst die angeblischen Schriften eines Hermes Erismegist, eines Orpheus 2c. als übermenschliche Weisheitsquellen. Besonders machten sich viele Reuplatoniker dieses Fehlers schuldig. — Mit jener Bibliolatrie

ift zum Theile verwandt bie

Bibliomanie (von bemfelben und µavia, Bahnfinn ober Buth) bie man auch im Deutschen Buch erwuth nennt. Denn wer barauf ausgeht, recht viele ober recht feltne und theure Bucher zu fammeln, legt bem Schriftlichen auch einen zu hoben Werth bei. Das Conberbarfte aber bei biefer Bucherliebhaberei, wodurch fie wirklich an ben Wahnfinn grangt, ift ber Umftanb, baß folde Bucherliebhaber oft fich weiter gar nicht um ben In= halt ber mit vieler Dube und großen Roften berbeigeschafften Buder bekummern. Gie lefen fie nicht, fonbern freuen fich nur uber ben Befit berfelben, machen es alfo wie ber Beigige mit feinen Einem Marquis Tocconi, ber 100,000 Livres Ren-Schätzen. ten hatte, reichten biefe noch nicht hin, feine Bucherwuth gu befriedigen, fonbern er machte auch noch falfche Banknoten, um immer mehr Bucher ju faufen, ohne eine bavon ju lefen! -Da indeffen folche Manie ein fostspieliges Ding ift und bie Phi= lofophen felten viel Gelb haben: fo find fie auch feltner in bie= fen Fehler ale in ben ber Bibliolatrie gefallen. G. ben vor. Art.

Bicamerismus und Bicameriften f. 3weitam-

merfpftem.

Bilbungsfraft und Bilbungstrieb. — Busat: Daß auch bem menschlichen Geiste (nicht bloß ber außern Natur) eine solche Kraft und ein solcher Trieb inwohne, leibet keinen Bweifel. Denn woher kame sonst be geistige Bilbung und das Streben nach berselben, welches mit bem Fortschritt in jener Bilbung immer reger wird? — Bergl. außer ber im Art. Bilbung hereits angeführten Schrift von Holzwart auch Propst's Bilde in die geistige Entwicklungsweise des Menschen, Bern, 1825. 8. Ein Zweig jener allgemeinen geistigen Bilbungstraft ist die sogenannte Einbilbungskraft. S. b. W.

Biologie. — Busat zur Literatur bieses Artikels: S. S. Wagner übr bas Lebensprincip und P. S. A. Lorenz's Berssuch über bas Leben. Aus dem Franzos. Lpz. 1803. 8. — R. E. Schelling über bas Leben und seine Erscheinungen. Landsth. 1806. 8. — Den's Biologie. Gött. 1806. 8. — Frbr. Kretschmar's Grundriff einer Physif des Lebens, zur Begründung eines wissenschaftlichen Bereins der höhern Physie, Chemie, Physiologie und Psychologie. Lpz. 1821. 2 Bde. 8. — Auch vergl. die Artiket: Animalischer Magnetismus, Biomes

trie und Biofopbie.

Biosophie (von Biog, bas Leben, und gogia, die Beisheit) ift Lebensweisheit. G. b. DB. - 'Erorler's Glemente ber Biofophie (Lpg. 1808. 8.) find jum Theil auch biologisch, wie Deff. Schrift: Ueber bas Leben und fein Problem (Gott. 1807. 8.).

Blobfinn

Blafche (B ... S ...) Lehrer an ber falgmannischen Ergiehungsanftalt zu Schnepfenthal bei Gotha und fchwarzburg = ru= bolftabtifcher Coucationerath, hat außer mehren pabagogifchen Schriften auch folgende philosophische (im Beifte Schelling's abgefaffte) herausgegeben: Das Bofe im Ginklange mit ber Weltordnung bargeftellt, ober neuer Berfuch, uber ben Urfprung, Die Bebeutung, Die Gefebe und Bermandtichaften bes Uebels. Ept. Rach benfelben Principien ift auch fein Sandbuch 1827. 8. ber Erziehungswiffenschaft (ober Ideen und Materialien gum Bebuf einer neuen burchgangig wiffenschaftlichen Begrundung ber Erziehungs = und Unterrichtslehre. Biefen, 1828. &) abgefafft; besgleichen feine Philosophie ber Offenbarung als Grundlage und Bebingung einer hobern Musbilbung ber Theologie. Gotha, 1829. 8.

Blendwerk. - Bufat: Blendwerke bes Teufels find eigentlich auch nichts anders als Blendwerke ber Phantafie, jedoch in Berbindung mit bofen Reigungen, Affecten und Leiden= fchaften, welche auch bie Phantafie in lebhaftere Thatigfeit ju verfeben ober, wie man gewohnlich fagt, ju erhiben pflegen. G. Teufel.

Blind. - Bufat: Much ber Gehorfam bes Golbaten, felbst bes gemeinsten, foll nicht blind fein; fonft mufft' er auch gehorchen, wenn fein Borgefetter ihm befohle, ben Regenten vor der Fronte todt ju ichießen. Treffend mar in biefer Begiehung Die Untwort, welche Baron von Drthez, Commandant von Baponne, bem Ronige Rarl IX. gab, ale biefer ihm ungerechte und graufame Befehle gegen bie protestantifden Ginwohner ber feiner Dbhut anvertrauten Stadt jugeschickt hatte: "Sire, je n'ai strouvé parmi les habitans et les gens de guerre que de bons "citoyens, de braves soldats, et pas un bourreau. Ainsi eux "et moi supplions V. M. d'employer nos bras et nos vies à ,choses faisables." Der madere Baron urtheilte und hanbelte hier mit Recht nach bem Grundfate: Ad turpia (moraraliter impossibilia) nemo obligatur. S. Ad. -Wenn von geiftiger Blindheit überhaupt bie Rebe ift: fo verfteht man barunter einen hohen Grad von Unwiffenheit und Urtheillofigfeit. Ihr foll bie Muftlarung (f. d. 2B.) entgegenwirken.

Blobfinn. - Bufat: Die bloge Blobigfeit aber fann noch nicht als Seelenkrankheit betrachtet werben. Denn fie ift nur eine gewisse Berlegenheit ober Furchtsamkeit im Umgange mit Undern, und meist solchen Personen eigen, welche von Jugend auf nicht viel unter Menschen gekommen find, und baber nicht wissen, wie sie fich benehmen sollen. Sie fürchten beshalb, übers all anzustoßen. Blobe fein und blobfinnig fein ift folglich

fehr perfchieben.

Blutdurst ist eigentlich nur ein thierisches Gelusten, inbem es von Natur bloß an einigen reißenben Thieren angetroffen wird. Aber ber Mensch kann allerdings auch so in Wildheit und Grausamkeit versinken, daß er solchen Thieren gleich wird und baher am Blutverzießen Bergnügen sindet oder mordlustig wird. Blutdurst in diesem uneigentlichen Sinne, wo bas Wort soviel als Mordlust bedeutet, ist also noch zu unterscheiben von dem Blutdurst im eigentlichen Sinne, ben man auch Bampprismus nennt, indem es Menschen geben soll, welche eben so wie der Vamppr (eine große Art von Kedermausen) im Blutsaugen eine besondre Art von Wollust sinben. Die Frage, ob es solche Menschen gebe, und was sonst der Aberglaube von ihnen erzählt, gehört nicht hieher.

Blutzeugniß f. Martprerthum.

Bockshammer (G... F...) hat sich als Philosoph burch eine Schrift über "bie Freiheit bes menschlichen Wilstens" (Stuttg. 1821. 8.) und burch eine andre über "Offensbarung und Theologie" (Ebend. 1822. 8.) bekannt gemacht. Bon seinen Lebensumständen ist mit nichts weiter bekannt, als daß er im Wurtembergischen gelebt hat und unlängst (182\*) gestorben ist. Ob sein literarischer Nachlaß, bessen Berausgabe neuerlich angekündigt worden, noch etwas Philosophisches enthalte, weiß ich auch nicht.

Bohm (Jat.). — Bufat: Munche haben biefen B, folechtweg ben bentichen Philosophen (Philosophus teutoni-

ous) genannt. Allzuviel Chre!

Bohme (Chfti. Frdr.). — Zusat: If spater auch Doctor der Theologie und Consistorialrath geworden, und hat außer den bereits angesührten noch folgende Schriften herausgegeben: Die Lehre von den göttlichen Eigenschaften. Altend. 1821. 8. (wiederh. 1826). — Ueber die Moralität der Nothlüge, Neust. a. d. D. 1828. 8. — Veral. Wahrh aftigkeit.

Bonalb (Vicomte de B.) ein franzossscher Schriftsteller unfrer Zeit, ber auch über politische und religiose Gegenstände philosophirt hat. Im S. 1791 war er Prasident ber Departementalabministration zu Averron und zu jener Zeit sehr liberal und constitutional gesinnt. Nachher wanderte er aus und hulbigte bem Sliberalismus und Absolutismus. Seit 1808 ift er

lebenslånglicher Rath ber Universitat ju Paris. Auch marb er 1815 vom Departement Averron jum Mitaliebe ber Deputirtenfammer gewählt. Sest ift er Pair von Frankreich, und verfcmabte als folder nicht, unter bem beplorabeln Minifterium, beffen Prafibent Billele mar, ale literarifder Cenfor ju bienen. - Geine hieher geborigen Schriften find folgenbe: Legislation primitive considérée dans les derniers temps par les seules lumières de la raison. Par. 1817. 3 Thle. 8. (2. 2.). Deutsch unter bem Titel: Die Urgefetgebung ic. Coblens, 1827. 8. - Du divorce considéré au XIX. siècle, relativement à l'état domestique et à l'état publique de la société. Par. 1818. 8. (2. 3.). - Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social ou du pouvoir, du ministère et du sujet dans la société. Par. 1817. 8. - Pensées sur divers sujets, et discours politiques. Par. 1817. 2 Bbe. 8. - Mélanges litéraires, politiques et philosophiques. Par. 1819. 2 Thie. 8.

Bonaventura. - Bufat: Gin andrer Bonaventura. mit bem Beinamen Mellutus, Provingial bes Franciscaner. orbens in Sicilien, gab in Berbinbung mit Bartholomaus Daftrius, Mitgliede beffelben Orbens, heraus: Disputationes in organon Aristotelis, quibus ab adversariis veteribus Scoti logica vindicatur. Beneb. 1646, 4. Beibe gehoren gu ben Scotiften, und zwar gu ben eifrigften, inbem fie behaupten, bie Lehre bes Scotus habe nicht nur auf Erben Beifall ge-funden, sondern fei auch vom himmel herab bestätigt worden. Was fann ein Philosoph mehr verlaugen? - Uebrigens bat auch Schelling unter bem angenommenen Namen Bonavens

tura Einiges bruden laffen. Bonnet. — Bufat: Außer ben angeführten Schriften hat er auch noch herausgegeben: Considérations sur les corps organisés, où l'on traite de leur origine, de leur développement, de leur reproduction etc. Genf, 1762. 2 Bbe. 8. Deutsch mit Bufagen von Joh. Mug. Ephr. Goge. Lemgo, 1775. 2 Bbe. 8. — Contemplations de la nature. Umfferb. 1764, 2 Bbe. 8. Deutsch mit Bufagen aus ber ital. Uebers. Spals langani's und eignen Unmerkungen von Joh. Dan. Titius. 2f. 2, Lps. 1772. 8.

Bonffetten. - Bufat: Geine Etudes de l'homme fuhren auf bem Titel noch ben Beifat: ou recherches sur les facultés de sentir et de penser. Sie find neuerlich auch in einer beutschen Umarbeitung unter bem Titel erschienen: Philosophie ber Erfahrung, ober Untersuchungen uber ben Menichen und feine Bermogen, Stuttg. u. Tub. 1829. 2 Thle. 8. - Geine Briefe an Matthifon (voll von Lebensweisheit, befonbere bie aus ber fpatern Beit) hat neuerlich D. S. Fugli herausgegeben (Burch, 1827. 8.).

Borgen f. leihen (Buf.).

Bos. — Busak: Da das Bose auch ein sittliches Uebel genannt wird, so sind bei diesem Artikel alle unter Uebel angeführte Schriften zu vergleichen; desgl. Daub's Judas Ischarioth, oder das Bose im Berhältnisse zum Guten. heidelb. 1816—18. 2 hefte in 4 Abtheill. 8. — Karl hep über den Ursprung der Sünde, mit besondrer Rücksicht auf Tholuc's Schrift: Die Lehre von der Sünde und vom Berschner (U. 2. 1825.). In der Oppositionsschrift für Theologie und Philosophie. Iena, 1829. 8. B. 2. H. — Es ist aber hier noch die allgemeine Bemerkung hinzuzufügen, daß in der Freiheit, eigentlich den Begriff des Bosen anderswo suchen, als in der Freiheit, eigentlich den Begriff des Bosen in irgend einer Naturnöthwendigkeit suchen, also das moralische Uebel in ein blog physisches verwandeln.

Boscovich (Ruggero Giufeppe) geb. 1711 zu Ragufa und bafelbft bis jum 14. 3. im Jefuitencollegium gebilbet, Nachher ftubirt' er ju Rom Rhetorie, Mathematie und Philofophie, machte gelehrte Reifen burch Frankreich, England, bie Schweiz, Polen, bie Turfei und Deutschland, ward bann als Professor in Padua angestellt und spater an die palatinische Schule in Mailand berufen. Muszeichnungen von Seiten mehrer Furften machten-ihn fo eitel und ftolg, bag er baruber ben Berftanb verlor und endlich 1787 im Wahnfinne ftarb. Db er gleich feis nen Ruhm hauptfachlich feinen mathematischen und physikalischen Renntniffen verbantte, fo hat er fich boch auch ale Philosoph in folgenbem Werte gezeigt: Philosophiae naturalis theoria, redacta ad unicam legem virium in natura existentium. Wien, 1758 und 1763. Er fucht barin bie Natur aus zwei urfpringlichen Rraften ber Materie, einer gurudftogenben, bie aber etwas uber bie Berührung hinaus wirke, und einer angtebenden zu conftruiren, kann alfo in biefer Sinficht ale Borganger Rant's und anbrer neuerer Naturphilosophen angefehn werben.

Bouterwef (Fror.) — Jusas: Nicht Gostar sethst war sein Geburtsort, sondern das hannoverlich braunschweigsche Communionhuttenwerk zur Ofer bei Gostar. Er studirte von 1784—7 zu Göttingen die Rechte, beschäftigte sich aber nachher mehr mit philosophischen und althetischen Studien. Im J. 1791 hielt er ebendaselbst seine ersten philosophischen Bortesungen, und zwar über kantische Philosophie, ward aber erst 1793 Doctor der Philosophie zu Belmstädt, nachdem er bereits den Rathstitel von

Weimar erhalten hatte. Bis 1797 lebt' er theils als Privatbocent zu Göttingen, theils auf Reisen in Deutschland, Holland z. Hierauf ward er 1797 außerord, und 1802 ord. Professor der Philosophie zu Göttingen, 1806 auch hannöverscher Hofrath, und nach und nach Mitglied mehrer gelehrten Gesellsschaften des In- und Auslandes. Er starb 1828 ebendaselbst nach langer Kränklichkeit, welche ihn zuletz beinahe blind und taub machte. — Bon seiner Aesthetik erschien Ausl. 3. Gött. 1824—5. — Seine Autobiographie ist im 1. B. seiner kleinen Schriften philos. ästhet, und liter. Inhalts besindlich.

Brahmaismus ober Bramaismus f. inbifche

Philosophie.

Brobftubien ober Brobwiffenschaften find biejenis gen Ertenntniffarten, burch welche ber Menich feinen Lebens= unterhalt (alfo auch ein Umt, bas ihm benfelben gemahrt) er= werben tann. Gie beigen baber auch Berufes ober Ermerbes wiffenfchaften. Theologie, Jurisprudeng und Medicin, alfo bie Wiffenschaften, welche in ben brei obern Facultaten auf un= fern Sochichulen gelehrt werben, gehoren vornehmlich babin. nen fteben baber bie allgemeinern Studien ober Diffenfchaften entgegen, welche auch philosophische genannt werben, weil fie ber philosophischen Facultat gur Pflege anvertraut find; unter welchen bann bie Philosophie felbft ober im eigent= lichen Sinne wieder ben erften Plat einnimmt. Indeffen laffen fich auch biefe bobern Wiffenschaften ale Brobffubien behandeln, follen es aber freilich eben fo menia als iene, indem es unter ber Burbe ber Biffenschaft ift, nach Brod ju geben, wenn auch ber Menich, ber fie ftubirt, nicht ohne Brod leben fann. G. Biffenschaft, Philosophie und philosophische Biffen= fchaften. Das bekannte Wigwort von Gothe, mit ber Phi= lofophie lode man feinen Sund aus bem Dfen, welches fich auch bieber beziehen lafft, ift zu gemein, als bag es eine befonbere Das Bornehmthun ift auf bem Gebiete Beachtung verbiente. ber Miffenschaften am unrechten Drte.

Bruning (306. Ant.) geb. 178 \* zu Enniger unweit Senbenhorst im Munsterschen, Doct. ber Med. und ausübender Arzt, seit 1809 zu Sendenhorst, seit 1811 zu Telgte im munsterschen Amte Wolbed, hat folgende philosophische Schriften berausgeges ben: Anfangsgründe der Grundwissenschaft oder Philosophie. Munster, 1809. 8. — Die Verschnung des Jbealismus und bes Materialismus, oder die Eristenz außerer Dinge. Ebend. 1810. 8. — Jede Religion, was sie sein sollte. Ebend. 1813. 8. — Ju einer kunftigen Grundwissenschaft oder Philosophie. Ebend.

1821. 8.

Buch. — Bufat: Wegen ber Bucherverehrung und ber Bucherwuth f. Bibliolatrie und Bibliomanie.

Bucholz (Frbr.). — Busat zur Literatur bieses Artikels: Theorie ber politischen Welt. Hamb. 1807. 8. — Untersuchungen über ben Geburtsabel und die Möglichkeit seiner Fortdauer im 19. Jahrh. Apz. 1807. 8. — Philosophische Untersuchungen über die Kömer. Berl. 1819. 3 Bbe. 8. — Auch hat er in über deunomia, Berl. Monatsschr. und andern Zeitschriften viele einzele Abhandlt. abbrucken lassen, die zum Theile philosophische Inhalts sind, aber hier nicht alle angezeigt werden können.

Bubba, Bubbha ober Butta. - Bufag: Derfelbe Weise wird auch von Ginigen, besonders ben Mongolen, Schafamuni, Schigomuni ober Schigmuni genannt, welcher Name vielleicht aus Commona = Robom (f. fiamefische Philosophie) entftanden ift. Gein ursprunglicher Rame aber foll Gautama ober Goboma (Gutmann?) gewesen fein, melcher wieder wie Roboni flingt. - Der Bubbaismus wird auch Lamaismus genannt, befonders in Tibet, wo ber Saupt= fit bes Dalai = Lama ift, als bes fichtbaren Stellvertreters ber Gottheit, ber felbft gottlich verehrt wirb. -G. bie Schrift: De Buddaismi origine et aetate definiendis tentamen. Conscripsit Petr. a Bohlen. Ronigeb. 1827. 8. Der Berf, behaup tet, was icon Colebroofe vermuthete, bag ber Bubbaismus aus einer fruhern philosophischen Gecte Inbiens, Santhna genannt, hervorgegangen fei. Die Sauptlehren beffelben follen fein, bag ein einziger, unfichtbarer, emiger Gott fei, welcher bie Belt erfchaffen habe und erhalte; bag bie Geelen ber Menfchen und Thiere unfterblich feien, und bag jene nach bem Tobe ber Rorper gerichtet, belohnt und beftraft werben; bag Tugend ber einzige Weg gur Geligfeit fei und in ber Befolgung ber fittlichen Gebote beftebe. Die Bermuthung von De Guignes, Georgi und St. Crofr, bag ber Bubbaismus nichts anbere fei, ale bas von ben Regern bes 2. Ih. nach Chr. entstellte Chriftenthum, fo wie bie Bermuthung Rampfer's, baf bie Lehren bes Bubba aus Megypten nach Inbien gebracht worben, verwirft er. Much erklart er bie Sarmanen fur Bubbiften und leitet bas Bort vom fanskritischen sramana ab, welches einen Unbachtigen ober Abceten bebeutet. - In Abel Remufat's Melanges asiatiques (Par. 1825. 8.) B. 1. befinden fich auch vier Abhandli. (6-9) betreffend ben Urfprung, bie heiligen Bucher und bie Lehre Bubba's, worin jugleich bie Deinung von Bill. 30= nes, baß B. ein Methiopier gewefen, betampft und bagegen behauptet wird, B. famme aus einem Ronigreiche bes innern Inbiens. - In ber Leipg, Lit. Beit, 1827, Rr. 19. beißt es:

"Gegenwartig ift Br. Schmidt fein beutscheruffischer Drientalift) : "mit einer Darftellung bes Bubbaismus, fomohl ber Gefchichte, "foweit fie reicht, ale hauptfachlich bes Onfteme beffelben als "Religion beschäftigt. Rach bem vorläufig entworfenen Plane "wird bieg Bert 2 Banbe bilben, in welchen querft bas Ge-"ichichtliche ber erften Entftehung, ber Ginfuhrung und Berbreis "tung bes Bubbaismus, beffen urfprungliche Lehrfate, beffen "Berenupfung mit anbern Syftemen Inbiens und bes ubrigen "Ufiens, boffen Musartung ober vielmehr abermalige Erfcheinung "unter erneuerter Geftalt in Tibet ic., nachbem er auf ber bieffeis "tigen Salbinfel vernichtet mar, ferner beffen vielfeitige Ueberein-"filmmung mit ber Gnofis ber erften driftlichen Sahrhunberte "fowohl als mit neuern Religionsphilosophien abgehandelt, und "fobann bas Gange mit großern ober fleinern Muszugen aus ben "beften Quellen vielfacher Urt in getreuen Ueberfegungen befchlof-"fen werden foll." - Ift biefes Bert fcon erfchienen? Unter welchem Titel, wann und mo?

Bund. — Bufas: Der pythagorifche Bund mar weber ein blog wiffenschaftlicher, noch ein blog fittlicher Berein, fonbern hatte mahricheinlich auch einen politischen 3med. G. Dp-

thagoras und pothag. Bunb.

Buonafebe. - Bufat: Er war geb. 1716 gu Comachio, und marb Coleftinermond, Abt verfchiedner Rlofter, gulegt General biefes Orbens, nachbem er eine Beit lang Professor ber Theologie zu Reapel gemefen mar. Man hat von ihm auch eine Romobie: I filosofi fanciulli, worin er bie Philosophen als Rinber burchbechelt. Diefe Gatpre verwickelte ihn in beftige litera= rifche Streitigfeiten. Gleichwohl fchrieb er noch ein fatprifches Bert unter bem Titel: Ritratti poetici, storici e critici di vari moderni uomini di lettere, worin er nach Lucian's Borbilbe bas gange Gefchlecht ber Philosophen verspottet. - 3m 3. 1761 fchrieb er auch eine Befchichte bes Gelbmorbs aus bem fritifche philosophischen Standpuncte. S. Camillo Ugoni's Geschichte ber ital. Literatur feit ber 2. Salfte bes 18. Ih. Aus bem Ital. Burich, 1825. 2 Thie. 8.

Buguon (Georg Graf von) ein reicher Guterbefiger in Bohmen, auch Doctor ber Philosophie und Mitglied mehrer gelehrten Gefellschaften, bat außer einigen mathematischen und ftaatswirthschaftlichen Schriften auch folgende philosophische (manches Gigenthumliche enthaltenbe) herausgegeben, und zwar fo, bag et fie bei Breittopf und Bartel in Leipzig auf feine Roften bruden lief und bann groffentheils verichenfte: Gfiggen gu einem Befebbuche ber Ratur, ju einer finnigen Muslegung beffelben und ju einer hieraus hervorgebenben Charafteriftit ber Matur. Lpg.

1817. 4. — Anregungen für philosophisch-wissenschaftliche Forsschung und dickerische Begeisterung, in einer Reihe von Auflägen, eigenthümlich der Ersindung und der Ausführung nach. Lpz. 1825. 8. (Nach diese Schrift giebt es nur in der reinen Bogik und der reinen Mathematik ein eigenthümliches Wissen; in allen üdrigen Wissenschaften aber soll nur Ahnung und Glaube stattssinden. S. 768.). — Außerdem hat er geschrieben: Idelle Vorbereitungen des empirisch erfassten Naturlebens — Auswahl bes leichter Aufzusassenden aus seinen philosophisch wissenschaftlischen Schriften und contemplativen Dichtungen, in der Anden (B. 3. Prag, 1827. 8.) rc. — Auch die eingewebten Gedichte zeigen viel Originalität, verletzen aber Grammatik und Metrik solcher, daß sie gleichfalls Mangel an gründlicher Wildung verzetzen. Wahrscheinlich ist dies auch der Erund, daß man dis jeht nur wenig auf diesen Denker-Cavalier geachtet hat.

Burgereib f. Gib.

Bureaufratie ift ein zuerft von ben' Frangofen gebilbetes, nachher von ben Deutschen mit ber Sache felbft angenom= menes Bort (jufammengefest aus bureau, Arbeits : Tifch ober Stube, und xpareir, regieren) welches einen folden Bermaltunge. Organismus bezeichnet, bei bem mit Musichluß aller collegialifchen Berhandlungen jedes Saupt eines Berwaltungezweiges alles allein aus feinem Bimmer burd mundliche ober fchriftliche Berfugungen lenet und leitet. Es ift alfo babei auf eine ftarte Concentration ber Macht in den Banden ber erften Berwaltungsbeamten (Minifter und Prafecten) und burch biefe wieber in ber Sand eines Ginzigen (bes Regenten) abgefehn. Die Staateverwaltung wird baburch wohl febr geregelt und fraftig, aber minder beilfam fur bie Freis beit und die hohere Bilbung, bie nur ba gebeihen fann, wo bie Thatigkeit ber Menichen einen freiern Spielraum bat. Uebrigens wird ber Bureaufratismus auch ber Centralismus ober bas Centralifationsfpftem genannt, weil er eben bie Dacht febr concentrirt und baber folden bespotischen Regenten, wie Da= poleon, febr gufagt.

Burgschaft. — Zusaß: In Bezug auf ben Mangel politischer (durch die Staatsversassung selbst gegebner) Bürgs schaften sagt Benjamin Constant sehr richtig: "Sans les "garanties il peut y avoir prosperité, mais prosperité précaire, "à la merci de la première erreur, du premier caprice de "l'autorité". S. Dess. Lettre au redacteur du constitution-

nel (Constit. 1828. 26. et 27. Dec.).

Burfe. — Bufat: E. B.'s Leben und Charafter von Sames Prior. Lond, 1827. 8.

## **C**. \*)

Cabenz (cadence — von cadere, fallen) ist nicht Fall überhaupt, auch nicht Berfall (décadence) sonbern Tonfall b. h. eine Bewegung der Tone bis zu einem bestimmten Ruhepuncte; baber bie Cadenz sowohl vollkommen als unvollkommen (halb) auch bloß scheinbar (trügerisch) sein kann. Zuweisen versteht man auch ben Tact ober Gang eines Tonstücks, eines Tanzes, sethst einer Rebe barunter.

Calatur (von caelare, graben, stechen, bilben) bebeutet einen Zweig ber Bilbnerei, wie Sculptur. Doch ist man über ben Unterschied beider nicht einig, indem Einige unter Calatur Bilbnerei in Gold, Silber und andern Metallen, unter Sculptur Bilbnerei in Marmor, Elsenbein, Holz und andern harten aber nicht metallischen Massen, Undre dagegen unter jener erschobnes, unter dieser eingegrabnes oder vertieftes Bildwerk verstehen. S. Bildnerkunft.

Calçul (von calculus, bas Steinchen, beffen man sich im Alterthume sowohl zum Rechnen als zum Stimmgeben bebiente) bebeutet jest soviel als Rechnung. Daher calculiren == rechenen, auch speculiren, aber nicht in philosophischer, sondern in bkonomischer, commercialer, sinngialer Hinsicht. Wegen des auch auf philosophische Gegenstände angewandten calculus probabilium (Berechnung der Wahrscheinlichkeiten im Leben oder in der Kunst und Wissenschaft). Wahrscheinlichkeit.

Calker (Frdr.). — Busah: Er schreibt sich auch von C. und ist seit 1818 in Bonn, Zu seinen Schriften gehört noch: System der Philosophie in technischer Uebersicht. Bonn, 1819. 4. — Seine Denklehre ober Log, und Dial, enthält auch einen Abris ber Gesch, und Liter, berselben.

Campe (3. H.). — Busat: Im Anfange biese Artikels ist statt, "ob. Leersen" zu lesen: ob. plattbeutsch b. h. niedersafsisch Deersen am Solling.

Cannibalismus ift ber bodfte Grad bes Barbarismus, welcher fich burch Bergehrung bes Menfchenfleifches (carnis huma-

<sup>\*)</sup> Bas man nicht unter biefem Buchftaben finbet, fuche man unter R ober 3.

Rrug's encoflopabifch = philof. Borterb. B. V.

nae) außert. G. Unthropophagie. Im weitern Ginne nennt man jedoch nicht blog Menschenfreffer, sondern alle rohe, wilde und graufame Bolfer Cannibalen. Daber betrachtet Rant auch ben unehelichen Beifchlaf als eine Urt von Cannibalismus, indem es einerlei fei, ob man ben Rorper eines Undern mit bem Munde ober mit einem andern Organe genieße. Indeffen findet boch bier ber von R. nicht beachtete Unterschied fatt, bag bei bem einen Genuffe ber fremde Rorper mirklich verzehrt, alfo vernichtet wird, bei dem andern aber nicht. Bare ber Gefchlechtegenuß eine Art von Consumtion, fo tonnte auch ber eheliche Beifchlaf nicht erlaubt fein. Dag aber ber uneheliche Beifchlaf, wenn er ju haufig fattfindet, bie Rraft bes Rorpers verzehrt, alfo info= fern allerbings zu einer Urt von Confumtion wird, trifft uns ter ber angegebnen Bedingung auch bem ehelichen, obgleich biefer in ber Regel weniger jur Musichweifung im Gefchlechtegenuffe Ueberbieg wird babei mehr ber eigne ale ber frembe Ror-Mithin konnte man ben unehelichen Beifchlaf nur per vergebrt. insofern cannibalisch nennen, als er ein groberer Rorpergenug ift, der im Uebermaße beibe Theile gegenseitig aufreibt.

Caperei. — Busah: Dieser Ungerechtigkeit, wie aller Bersletzung bes Privateigenthums im Rriege — traurigen Ueberbleibsseln after Barbarei — haben Preußen und die vereinigten Staaten von Nordamerica ausdrücklich entsagt durch ben 23. Artikel eines zwischen biesen beiben Mächten im I. 1785 geschlossenn Bertrags. S. Everett's Europa. Th. 2. S. 145. If das der erste Bertrag dieser Art? Und warum folgt man nicht dies

fem Beifpiele von Gerechtigfeit?

Capital. — Busat: Capitalstrafe heißt nicht bloß bie eigentliche Tobesstrafe, sondern auch die ganzliche Entziehung der Burgerrechte. S. Todesarten.

Caput mortuum = Tobtentopf. S. b. 28.

Carbonarismus (vom ital, carbonaro, ber Robler) wirb jest haufig fur Jacobinismus (f. d. M.) gebraucht, indem man einer politischen Secte oder Gesellschaft in Italien, welche sich bie Kohlergesellschaft nennt, dieselben Absichten zuschreibt, welche bie vormaligen Jacobiner in Frankreich hatten. Mit dem sog. Kohlerglauben hat aber diese Gesellschaft nichts gemein.

Carban. — Busah: Nach andern Angaben ward E. nicht zu Pavia, sondern zu Mailand geboren, und starb nicht 1575, sondern etwas fpater (um 1578). Die Behauptung, daß er zuweilen toll gewesen, beruht barauf, daß er in seiner Kleiberstracht oft wechselte (bald als Schotte, bald als Spanier, bald als Turke rc. gekleibet erschien) sich oft zwickte, stach, schnitt ober brannte, um, wie er sagte, etwas Schmerzhaftes an seinem Körper

gu haben, bes Dachts oft an einfamen Orten umberging, und überhaupt fich in feinem Bange febr unftet (balb langfam einberfcreitend, balb fcmell laufend, balb ben Ropf gen Simmet erhoben. bald gegen bie Erbe gefenft) zeigte, auch nicht felten Bergudungen hatte, bie ihn gang außer fich verfetten. - Gein Tractatus de vita propria erichien auch besondere ju Par. 1643. 8. und Umfterb. 1654. 12. - De libris propriis (worunter fich auch viel Commentare ju hippotratifden Schriften befinden) corumque usu. Bafel, 1585. 4. - De sanitate tuenda ac vita producenda libb. IV. Rom 1580. und Bafel, 1580. Fol. Gine nicht übel gera= thene Mafrobiotif. - De sapientia. Mailand, 1544. 4. -De utilitate ex adversis capienda. Bafel, 1565. und Frankf. 1648. 8. Gine feiner beften Schriften. - De prudentia civili. Leiben, 1627. 12. und 1637. 8. auch Lpg. 1673, 12. und ofter. - De subtilitate Libb, XXI, Lpg. 1554. 8. Deutsch von Frolich. Bafel, 1591. 8. - De rerum varietate. Ba= fel, 1557. Fol. - Much fchrieb er ein Encomium astrologiae (auf bie er viel hielt) podagrae (worgn er oft litt), et medicinae (in welcher er alle Mergte feiner Beit gu übertreffen glaubte), Rotterd. 1664. 8. - Desgl. ein Encomium Neronis, bas amar gut gefdrieben, aber febr felten ift. - In Beffing's fammtlichen Schriften (Ih. 3. S. 91 ff.) finbet fich ein lefenswerther, meift apologetifcher, Auffat uber biefen phantaftifchen Sonberling.

Carbinaltugenben. — Busat: Au vergl. Gem. Pletho de IV virtútibus cardinalibus. Gr. et lat. Ad. Occone in-

terpr. Bafel, 1552. 8.

Carové (F... B...) geb. 1789 zu Trier, stubirte erst bie Rechte zu Coblenz, wo er 1809 auch Licentiat ber Rechte ward, und erhielt 1811 die Stelle eines Conseiller-Auditeur beim Appellationshose zu Trier, nachher andre Aemter, gab aber diesselben 1816 auf, um in Beibeberg Philosophie zu studiren, und ward hier 1818 Doct. der Philos. Bald darauf ging er mit seinem Lehrer Begel nach Berlin, habilitirte sich 1819 in Breslau als Mag. leg., gab aber 1820 auch dieses Lebensverhätnis wieder auf, und privatisirt seitdem theils zu Beibelberg theils zu Krankfurt. Bon seinen Schriften sind vorzüglich bemerkenswerth: Religion und Philosophie in Frankreich. Gött. 1827. 2 Bde. 8. (Meist aus dem Franzos. übersetze Abandlungen mit Anmerkungen). — Ueber alleinselsgmachende Riche. Abth. 1. Krkf. a. M. 1826. 8. Abth. 2. Gött. 1827. 8. Auch unter dem Titel: Die römisch zatholische Kirche seren Glied er ist, aber seht, Kunst, Wohlthätigkeit, Reformation und Geschichte. Das Phans

tom einer allein feligmachenben Rirche ift bier gang in Dichts

aufgeloft.

Cartes. — Busat zur Literatur bieses Artifels: Ferd. Jac. Domela Nieuwenhuis, Ultrajectini, commentatio de Ren. Cartesii commercio cum philosophis belgicis etc. Lowen, 1827. 4. (Preisschrift, welche auch mehre Puncte im Leben und in ber Lebre bes C. erlautert).

Cafareopapat. — Busat: Manche unter cheiben auch bas Cafareopapat, wo ber weltliche Regent zugleich bas geiste liche Oberhaupt ist (wie sonft in Japan) von ber Papocafarie, wo bas geistliche Oberhaupt zugleich ber weltliche Regent ist (wie noch jett im Kirchenstaate) so baß man bei diesem Unterschiede nur auf bas Uebergewicht ober ben Borrang ber einen Warbe vor ber andern sieht. Ebendarum ist aber auch dieser Unterschied, was die Sache selbst betrifft, von keiner Bebeutung. Denn est ist immer schlimm, wenn geistliche und weltliche Macht in einer

Perfon concentrirt ift.

Caftration. - Bufat: Eben fo menig fann es bie Dos ral billigen, wenn ber junge Romer, Untonio Bannieri, befe fen Stimme in Paris am Sofe Lubwig's XIV. ungemein bemunbert murbe, auf Bureben einiger Gefangefreunde fich von eis nem Bundargte felbft verschneiben ließ, um feine fcone Stimme ju bemahren. (Mufit. Beit. 1812, Dr. 25.). Denn niemand foll fich felbft verftummeln ober verftummeln laffen, wenn es nicht aus Roth gefchieht, um bas Leben ju erhalten. - Es mag ubris gens jemand Caftrat von Natur ober burch Unfall ober burch abfichtliche Berftummelung fein, fo kommen ihm boch immer bie Rechte ber Menfchheit im vollen Sinne bes Wortes gu. Denn wenn er gleich ein phofisch unvollkommner Menich ift, fo ift biefe Unvollkommenheit boch nur etwas Bufalliges und kann baher bem mefentlichen Rechte bes Menfchen feinen Ubbruch thun. Ginen Menfchen erft jum Caftraten und bann noch jum Gflaven machen, ift boppeltes Unrecht und fann nur in fo barbarifden Staaten, wie bie Turfei ift, vorfommen.

Cato (M. P.). Bufat: Bergl. Cato von Utica, nach Plutarch. Bon Tittel. Rehl, 1785. 8. Auch in Poffelt's

Magaz. H. 2. 1785.

Cavalier = und Damen = Philosophie. — Busat: Die barauf bezügliche Schrift vom Marquis d'Argens ift gestruckt zu London, 1737. 12.

Genfur. — Busat: Dag bie Censur alter als bie Buche bruckerkunft und eigentlich eine Erfindung bes Mittelalters fet, um die Gewalt über die Geister zu verewigen, welche die Bierrarchie sich angemaßt hatte — ein Ursprung, ber die Censur

fcon febr verbachtig macht - ift im Urt. Sierarchie nachge-Fur gebrudte Bucher murbe fie zuerft im 3. 1501 von bem unguchtigen und herrschfüchtigen Papfte Alexanber VI. (ber gegen einen feiner Bertrauten jebe Religion fur gut, bie bummfte aber fur bie befte erflarte) formlich angeordnet. Unordnung fonnte aber boch ben Druck fogenannter feberifcher Bucher (ju welchen man auch bie Bibeluberfepungen in Bolts. fprachen rechnete) nicht verhindern. Daber fam Frang I., Ronig von Frankreich (ber eben fo wolluftig mar ale graufam, befonbers in Berfolgung ber fogenannten Reger) im 3. 1535 auf ben tolten: Ginfall, bas Bucherbrucken felbft bei Strafe bes Stranges gu verbieten - ein Berbot, bas freilich, wie foviel anbre unfinniae Berbote, feinen Beftanb haben fonnte, ob es gleich bas allertraftigfte Mittel mar, allem Misbrauche ber Preffe, wie allem guten Gebrauche; auf einmal ein Ende ju machen! Und boch haben Schmeichter biefen Ronig einen Bater ber Biffen= Schaften und einen Berfteller ber Runfte genannt. Wer ibn aber beffer fennen lernen will, vergl. Roberer's Louis XII. et François I. (Par. 1825. 2 Bbe. 8.) wo man auch erbauliche Nachrichten von ben Cenfuranstalten ber ehemaligen Gorbonne Immer und überall ift man von ber thorigen Marime ausgegangen; alles fei auf's Befte beftellt, wenn man nur ben Menichen Stillschweigen auflege! - Die neueste Schrift uber biefen vielbesprochnen Begenftand ift : Cenfur und Confiscation von Drudfdriften, aus bem Standpuncte ber Rechtsphilosophie und ber Staatstunft betrachtet. Rebft einem ben beutigen Berhaltniffen beuticher Bunbesftaaten entsprechenben Entwurf eines Cenfurebicte. Bon einem Staatepraftifer, Braunichweig, 1829. 8. Alfo boch immer noch Cenfurebicte! Mann wird man begreifen lernen, bag folche Ebicte immer nur Erzeugniffe ber Willfur und babei gang überfluffig find! Die Berantwort. lichfeit ber Schriftsteller vor Gericht ift vollig hinreichend, um bie Preffe in Ordnung ju halten. Dber glaubt man ja wegen allzugroßer Aengfilichkeit bie Genfur nicht gang entbehren ju konnen: fo beftelle man ben Cenfor nur ale Freund, Berather ober Der Cenfor hat bann Grinnerer (monitor) bes Schriftstellers. blog ben Schriftsteller auf bedenkliche Reben, bie ihm in fervore seribendi entfahren fein mochten, aufmertfam zu machen und ihn gu mahnen, bag er fie ftreiche ober anbre, aber nicht fie felbft gu ftreichen ober ju anbern. Will ber Schriftsteller jener Mahnung nicht folgen, fo thut er es auf feine Gefahr, und wird bann als lenfalls harter geftraft - wofern er überhaupt ftraffallig - als wenn er nicht folche Mahnung empfangen hatte. Er wird bann funftig mohl fluger werben. - Barum ift man benn aber fo

empsindlich gegen freimuthige Schriftstlette? Das hat bereits Chateaubriand sehr gut erklatt, indem er sagt: "On s'ir"rite contre ces esprits indisciplinés qui viennent troubler un
"repos agréable, qui se croient le doit de dire tout hau ce
"que tant d'autres pensent tout bas, contre ces hommes qui
"sacrifient le succès de leurs personnes à l'utilité de leurs pa"roles." Dann sest et noch schon hinzu: "Mais ensin ce
"qu'ils peuvent avoir avancé de bon, par hazard demeure et

"l'avenir en profite."

Centralismus ober Centralisationsinftem ift basjenige politische Suftem, nach welchem man alle Dacht und Gewalt moglichft in einer Sand wie in einem Mittelpuncte (centrum) ju vereinigen fucht. Die Centralisationsmanner wollen baber auch nichts von einer Theilung ber Staatsgewalt, von einer Bertretung bes Bolts und von einer Theilnahme ber Bolkevertreter an ber Gefetgebung und Befteuerung miffen. Sa wenn fie ftreng confequent find, laffen fie auch in ben verfchieb. nen Breigen ber Stagteverwaltung feine collegialifche Berathung au, fonbern fobern, bag alles gleichfam autofratifch ober, wie man in biefer Beziehung lieber fagt, bureaufratifch abminiftrirt merbe. Es führt biefes Spftem aber freilich nur jum Despotismus. -Uebrigens beziehen fich bie Ausbrucke Centralismus und Centraliften bin und wieber auch auf eine freimaurerifche ober, wie Unbre meinen, jesuitifche Berbinbung, bie uns bier nichts angeht. G. Dbereit's gerabe Schweizer = Erflarung vom Centralismus, Erjefuiterei zc. Jena, 1785. 8.

Cercops ober Rertops, ein fonft unbekannter Pothagoreer, ben Ginige fur ben Berfaffer ber orphischen Gebichte aus-

geben. G. Drpheus.

Chaos. — Bufat: Bergl. bie Abhandlung von S. E. G. Paulus: Das Chaos, eine Dichtung, nicht ein Gefet fur physische Kosmologie; in Deff. Memorabilien. St. 4. 1793.

Charinomie (von xazis, bie Anmuth, und vouos, bas Geseh) ift die Gesegebung der Anmuth, dann die afthetische Geseggebung überhaupt. Hierauf bezieht sich auch die Schrift: Charinomos (ober) Beitrage zur allgemeinen Theorie und Geschichte ber schonen Kunste. Bon Karl Seibel. Magbeb. 1825—8. 2 Th. 8. — Uebrigene vergl. Anmuth und Charis, auch Aesthetit, schon und schone Kunst.

Chateaubriand (Vicomte de Ch.) Pair von Frankreich, Mitglied bes Instituts und ber Akademie ju Paris, mehrmal Gesanbter und Staatsminister, seit 1828 frangofischer Gesanbter am papstlichen hofe ju Rom, wird auch ju ben neuern frangosisschen Philosophen gegahlt, wiewohl mir tein eigentlich philosophis

fches Wert von ihm befannt ift. Much bat er feine Unfichten fo oft gewechfelt, bag eine geiftreiche Englanderin (Laby Dorgan) einmal von ihm fagte: "Der Philosoph ber Bufte beftrebte "fich nunmehr ber Philosoph ber Tuiterien gu fein." Chenbesmegen ift ibm im Borterbuche ber Betterbabne (dictionnaire des girouettes) ein Chrenplas angewiesen. Doch bat er in ber letten Beit burch ftanbhafte und beredte Bertheibigung ber Dreff. freiheit (ohne alle Cenfur) auch ber Philosophie einen wichtigen Dienft geleiftet. Geine bebeutenbften (meift in einem poetifcherhes torifchen, zuweilen auch bloß beclamatorifchen Style gefchriebnen) Berte find in politischer und religionephilosophischer Sinficht: Essai historique, politique et moral sur les revolutions anciennes et modernes (Cont. 1797. 8.). - Génie du christianisme (Lond. 1802, 8.). - La monarchie scion la charte (Par. 1816. 8.). Seine fammtlichen Oeuvres literaires find neuerlich zu Paris (40 Bbe. 18.) erschienen. Desgleichen eine beutsche Ueberfetung berfelben zu Freiburg im Breitgau (46 Bochen. Tafchenf. ).

Chauvin f. philosophische Borterbucher.

Chiocci f. Telefius.

Choify (3... D...) ein schweizerisch frangofischer Philosoph unfrer Zeit, evangel. Prediger und Prof. der Philos. an der Akademie zu Genf, besonders durch eine Prufung der neuern philosophischen Theorien, welche man in und außer Deutschland als die allein mahren und gultigen aufgestellt hat, ruhmlich bestannt. S. Deff. Schrift: Des doctrines exclusives en phi-

losophie rationelle. Genf, 1828. 8.

Chriftenthum und driftliche Philosophie. Bufas jur Literatur biefes Artifels: Salat's, Sofrates, ober uber ben neueften Begenfat zwifchen Chriftenthum und Philofo. phie, Gulgb. 1820. 8. - Beiller, bas Chriftenthum in feinem Berhaltniffe jur Biffenschaft, Munch. 1821 8. - Phis lofophie und Chriftenthum, ober Biffen und Glauben. Bon S. Ruft. Manhelm, 1825. 8. (Das Chriftenthum wird bier als Bernunftreligion, im Gegenfage gegen bas Beibenthum als Gefuhle = und bas Judenthum ale Berftanbedreligion bargeftellt). -Berhaltnig ber Philosophie jum Chriftenthume. Bon Georg Birneilton. Paffau, 1825. 8. - Beinr. Richter uber bas Berhaltniß ber Philosophie jum Chriftenthume. Epg. 1827. 8. - 2. 3. Rudert's driftliche Philosophie, ober Philosophie, Befdichte und Bibel nach ihren mahren Begiehungen ju einans ber. Lpg. 1827. 2 Bbe. 8. (Rach bes Berf. eigner Ertiarung ift biefe Schrift "nicht fur Glaubende, fonbern fur wiffen-"fchaftliche Zweifler jur Belehrung" beffimmt; wobei Sichte's

Sbee von ber Gottheit als einer fittlichen Weltorbnung jum Grunde gelegt ift). — Wegen bes Urchriftenthums vergl. biefes Wort felbft.

Chropffs f. Dicolaus von Cus.

Chrysipp. — Jusas zur Literatur dieses Artikels: Bagueti commentat. de Chrysippi vita, doctrina et reliquiis. Loewen, 1822. 4. — Philosophiae chrysippeae fundamenta in notionum dispositione posita restituit Chsti. Petersen. Alstona, 1827. 8. (Bezieht sich auf Chr.'s Kategorienlehre, indem der Bers. zu deweisen sucht, daß dieser Stoiker im 3. Th. seiner Logik [περι δρων και γενων και εεδων] als höchste Geschlechts begriffe solgende vier angenommen habe: Το δποκειμενον, το ποίουν, το πως έχον, το προς τι πως έχον. Um Ende ist nicht beigesügt: Index librorum chrysippeorum in systematis ordinem redactus).

Chrysologie (von xovoos, Gold, und dezeie, sammeln, auch reden) kann sowohl Gold = ober Gelbsammeln, als die Lehre vom Golde ober Gelde bedeuten. S. Geld und Gold. Neuerslich haben manche Staatsökonomen die Lehre vom Reichthume der Bolter und Staaten mit jenem Worte bezeichnet; es ließe sich aber auch auf den Privatreichthum beziehn. Insofern wurde also die Chrysologie einen Theil der Dekonomik ausmachen. S. d. W. In der Bedeutung von Goldrede, wie man einen bereibten Mund einen Goldmund (xovoortowoc) nennt, ist mit

ienes Wort nicht vorgefommen.

Chrysopole (von xovoos, Gold, und notete, machen) ift Goldmacherei — eine Kunft, die man oft mit der Philosophie in eine feltsame Berbindung gebracht hat. S. Stein der Beisfen und Tinctur der Philosophen, auch Alchemie.

Chryfostomus Savellus f. Javellus.

Cicero. — Busat zur Literatur bieses Artikele: Eine gute Handausgabe sammtlicher Werke ist: Ciceronis opera uno volumine comprehensa. Ex rec. J. A. Ernesti studiose recognita ed. C. F. A. Nobbe. Lpz. 1827. 4. — Wegen E.'s Philosophie und seiner Berdienste um die Missenschaft vergs. Dan. Wyttenbach de M. T. Cicerone philosopho. In Dess. opusco. selectt. ed. Friedemann. Braunschw. 1825. 8. Bd. 1. Pkt. 18. S. 183 sf. nebst Dess. de philosophiae ciceronianae loco, qui est de deo. Amsterd. 1783. 4. — Raph, Kuhner's Preisschrift: M. T. Ciceronis in philosophiam ejusque partes merita. Hamb. 1825. 8.

Clairvoyance f. Bellfebn.

Clemens (E. Fl.). — Busat: Bergl. auch Petri Hofstede de Groot disp. de Clemente Alex. philosopho christiano s. de vi, quam philosophia graeca, inprimis platonica, habuit ad Clementem Alex, religionis christianae doctorem informandum. Groningen, 1826. 8.

Clemens XIV. f. Ganganelli.

Clientel f. Patronat.

Coaternitat (von cum, mit, und neternitas, bie Emigfeit) tonnte im Deutschen burch Mitemigfeit überfest merben Man verfteht namlich barunter bie Unnahme, bag zwei (ober auch mehre) Dinge, g. B. bie Intelligeng ober Gott und bie Das terie (nach Unaragoras und Plato) ober ein gutes und ein bofes Befen (nach Boroafter und Manes) von Ewigfeit ber augleich mit ober neben einander bestanden hatten - eine Unnahme, bie freilich nur willfurlich ift. G. bie angeführten Da= men. Sat Gott fid von Ewigfeit ber in ber von ihm gefchaffe nen Belt geoffenbart, fo bat bie Belt auch Coaternitat. G. Belt.

Coefficient (von cum, mit, und facere, machen) bebeus tet eigentlich einen Mitmacher ober Mitmirter. Daber fonnte man die Theilnehmer an einem Berbrechen auch Coefficienten nennen. Man nennt fie aber gewohnlicher Complicen. G: Complication. Die mathematische Bebeutung jenes Borts gehort nicht bieber.

Coerifteng f. Erifteng.

Cogito, ergo sum. - Bufat: Das B. cogitare felbst leitet Barro von cogere ab (cogitare a cogendo dictum; mens plura in unum cogit, unde deligere possit). Unbre leiten es aber von coagitare ab, welches im Grunde baffelbe ift. Denn cogere = coagere, movon bas verftartenbe coagitare, wie agitare von agere. Rach biefer Ubleitung ware alfo bas Denten aleith fam ein Berbichten b. h. ein Bufammenfaffen bes Dannigfaltis gen in bie Ginheit bes Bewufftfeins. G. Begriff und Denten.

Colibat. — Bufas: Reuerlich haben fomohl in Baben als in Schlefien einfichtevolle und wohlgefinnte Ratholifen felbft auf Abichaffung bes geiftlichen Colibats bei ihren Regierungen angetragen. (G. Dentichrift fur bie Mufhebung bes ben fatholis, fchen Geiftlichen vorgefchriebnen Colibats. Mit brei Uctenftuden. Freiburg im Breisgau, 1828, 8.). Diefe Regierungen find gwat proteftantifch und icheinen baber Bebenten ju tragen, fich in jene Ungelegenheit ber fatholischen Rirche gu mifchen. Allein ein uns gerechtes Berbot ber Rirche, welches noch überdieß ein offenbarer Eingriff in bas naturliche Recht jebes Staatsburgere ift, fur null und nichtig ju erelaren, baju ift jebe Regierung inner= halb ihres Staatsgebietes berechtigt. Und weiter ift nichts nos thig als eine folche Erklarung, verbunden mit Gemahrung bes

burgerlichen Schutes fur jeben katholischen Geistlichen, ber in bie Ebe treten will. Die katholische hierarchie bekame baburch freislich einen toblichen Streich. Aber bas mare ja eben bas größte

Glud fur bie Menichheit.

Collectiv und distributiv. — Busat: Wenn Urthetle distributiv genannt werden, so versieht man darunter solche, in welchen ein Pradicat gleichmäßig unter eine Mehrheit von Subjecten vertheilt wird: Sowohl A als B ist C. Werden aber mehre Pradicate auf ein und dassel Gubject zugleich bezogen — A ist B und C — so heißt das Urtheil collectiv. Doch ist bieser Unterschied von keiner Bedeutung. S. Urtheil.

Collins. — Busat: Er schrieb auch einen Discourse of free-thinking (Lond, 1713, 8.) welchen man ben Katechis

mus ber Deiften genannt hat. Bergl. Zinbal.

Collision. — Zusat: Bergl. Dan. Boëthii diss. de collisione officiorum necessitatis et conscientiae [i.e. persectorum et impersectorum]. Upsal, 1787. S. — J. G. Psannensberg über moralische Collisionen. In der Deut, Monatsschr. 1794. B. 2. S. 261 ff. — Schaller's Versuch einer einsachen Bestimmung der Principien, nach welchen in der Moral Collisionsfälle entschieden werden mussen. Im Hallischen Journ. für Prediger. 1808. Bb. 54. St. 1. Nr. 2. S. 36 ff.

Colonifation. — Bufat: Der am Ende biefes Artitels ausgesprochene Bunfch ift jum Theile ichon erfullt in Ernft Braun's Ibeen über die Auswanderung nach Amerika rc. (Gott, 1827. 8.) indem hier auch wegen dort anzulegender

Colonien gute Rathichlage gegeben werben.

Communication (von communis, gemeinschaftlich) bebeusetet Mittheilung, weil badurch bas Mitgetheilte zu einem Gemeinschaftlichen wird. Darum nennen auch die Theologen benjenigen übernatürlichen Act, wodurch die Eigenschaften der göttlichen und der menschlichen Natur, in einem und demselben Subjecte vereisnigt, beiben Naturen gemeinschaftlich zu Theil geworden sein solsten, eine communicatio idiomatum s. attributorum; wobei denn freilich die Thatsache der Bereinigung beider Naturen vorrest geshörig erwiesen werben musste. Das ist aber um so weniger mögslich, da man alsdann vorausseyen musste, die ewige und unverändersliche göttliche Natur sei in der Zeit modissiert, also verändert worden.

Compact. — Busat: Compactat hingegen, ob es gleich von bemfelben Worte abstammt, bedeutet etwas andres, namlich eine Berhandlung zwischen zwei ober mehren Personen, die einen Bertrag (pactum) mit einander schließen. Daher werben auch die Bertrage oft felbst Compactaten genannt. S.

Bertrag.

Comparation. — Busat: Arfprünglich bebeutet jenes Wort die Gegeneinanderhaltung zweier oder mehret Dinge, woburch man sich ihrer Einerleiheit oder Gleichheit (Paritat) so wie ihrer Verschiedenheit oder Ungleichheit (Imparitat) bewusst wers den will. Geschieht dieß in logischer hinsicht oder zur Besterderung der Erkenntnis, so muß man dadei natürlich genauer versschren, als wenn es bloß in afthetischer hinsicht oder zur Belebung der Einbildungskraft und zur Belustigung des Gemuths geschieht. Daher nimmt es der Wis mit seinen Bergleichungen eben nicht so genau, indem er auch die entserntesten Tehnlichkeisten zusammenstellen kann. S. Wis.

- Compatriotismus f. Patriotismus.

Competenz. — Bufat: Das Substantiv Competent bebeutet auch einen, ber sich mit Unbern um ein Umt, eine ABobb that ze bewirbt, also einen Mitbewerber. In diesem Sinne hat also bie Philosophie wohl viele Competenten, aber keinen einzigen competenten Richter.

Complication. — Busas: Berbrechen heißen auch bann complicitt, wenn mehre Arten von Berbrechen in einer verbrecherischen That zusammentreffen, wie beim Raubmorde. Es kann also bei Berbrechen sowohl eine personliche als eine sachliche Complicität statt sinden. Wegen der Beurtheizung der Strafbarkeit mehrer Theilnehmer an einem Werbrechen (Complicen) vergl. Stubel über die Theilnahme mehrer Personen an einem Berbrechen. Dresden, 1828. 8.

Composition. Bufat: Buweilen fieht Composition auch für Transaction, besonders wenn sie freundlich ober amicabel genannt wird, indem man alebann darunter eine Berbandlung versieht, durch welche eine Streitigleit in der Gute beis gelegt wird (lis componitur) — also einen Bergleich, S. b. M.

Confpromiß (von cum, mit, und promittere, versprechen) ist ein gegenseitiges Bersprechen streitender Parteien, daß sie thre streitigen Anspruche durch ben Ausspruch eines Dritten als bes von ihnen erwählten Schiebsrichters wollen schlichten ober ausgleichen lassen. Zuwellen heißt auch dieser Ausspruch selbst und ber daburch begründete Bertrag ein Compromiß. S. Bersprechen und Bertrag. Darum heißt auf jemanden compromititren soviel als sich auf bessenichterlichen Ausspruch berufen; was in der Philosophie unstatthaft ist, weil hier, wo nur vernünftige Gründe gelten, niemand ein schiedseichterliches Ansehen haben kann. Sich compromittiren aber heißt soviel als sich in Gefahr sehen oder bloßgeben, vermuthlich darum, weil der Ausspruch eines Schiedseichters auch gegen uns selbst aussallen, mithin uns gefährden kann. Die Furcht sich zu com-

promittien ist aber bei Manchen so groß; daß sie sich wegen eingebildeter Nachtheile oft weit größern wirklichen Nachtheilen aussetzen. So set man sich in der Philosophie der Gesahr aus, auf Abwege zu gerathen oder in Irrthum zu fallen, wenn man fürchtet, sich durch offene Mittheilung der zesunsbenen Wahrheit bei denen zu compromittiren, welche die Wahrheit nicht leiben mögen. Man verliert namlich dadurch das reine Interesse an der Wahrheit siehe, ohne welche weder im Theoretischen noch im Praktische ein Fortschritt zum Bessern möglich ist. S. Wahrsbeitsliede, ehne kortschritt zum Bessern möglich ist. S. Wahrsbeitsliede,

Concomitanz (von cum, mit, und camitari, begleiten) ift Mitbegleitung ober so genaue Berbindung, daß das Eine stets beim Andern ist. Daher concomitantia — connexa. Insonderheit brauchten die Scholastifer, welche die katholische Kirche wegen der wilkkurlichen Beschränkung des Abendmals auf den Genuß des Brodes vertheibigen wollten, jenen Ausdruck gern, indem sie sagten, daß, da das Brod in den Leib Christi per transsubstantiationem verzwandelt sei, das But den Leid concomitire, mithin nicht besonders genossen zu werden brauche. Wozu geniest denn aber der Priester den Wein und wozu consecrir er ihn besonders? Auch

vergl. Transsubstantiation.

Concurs. - Bufat: Diefes Wort und bas bamit verwandte Concurreng haben aber auch noch einen anbern Ginn, indem fie bas Bufammentreffen mehrer Derfonen, bie fich jugleich um ein Umt, eine Stelle ober einen Dreis bemerben, alfo Mit= Eben fo nennt man bas Bufammentref= bewerbung bebeuten. fen mehrer Raufer und Bertaufer an bemfelben Orte eine Concurreng. Golde Concurrengen find immer heilfam, weil fie uns ter ben Concurrenten eine Urt von Betreifer veranlaffen und Musmahl gestatten. - Wenn auf bem Gebiete ber Philofophie eine Concurreng von mehren Bearbeitern ober munblichen und Schriftlichen Lehrern ber Wiffenschaft entfteht - wie einft gu Uthen, ale bie platonifche, bie ariftotelifche, bie ftoifche, bie epikurifche, und andre Schulen mit einander wetteiferten - fo giebt bieß zwar leicht ju harten Rampfen Unlag, beforbert aber bod auch bas Studium und bie Cultur ber Wiffenschaft, und ift baber ebenfalls febr beilfam, ob es gleich benen, welche gern al= tein auf bem Gebiete ber Philosophie herrichen mochten, eben nicht gelegen ift.

Conbemnation (von cum, mit, und damnum, ber Schabe) ist eigentlich Berurtheilung jum Ersaße bes Schabens, wodurch man in Unsehung bes Schabens, ben man einem Undern zugefügt hat, gleichsam zur Mitleidenheit gezogen wird. S. Entschab!=

gung. Dann bebeutet es aber auch Berurtheilung ober Berbame

mung überhaupt. G. Berbammnif.

Conducibel (von conducere, zusammenschren, auch zusammenstimmen) heißt soviel als nüglich oder dienlich, weil das,
was einem Andern'nüßen oder dienen soll, mit ihm auf gewisse Weise zusammenstimmen muß. S. dienen, auch Nußbarkeit. Daher bedeutet auch Conduction soviel als Borgung, Wiehung und Pachtung, indem das Erborgte, Gemiethete und Erpachtete und bienen oder nüßen soll. Im Lateinischen wird dann vonduetio. oft mit location verbunden. S. Busat-zu local.

Confatal f. Fatalismus (Buf.).

Confiscation. — Bufat: Die Confiscation ber Bucher ift zwar nur eine Urt ber Confiscation ber Guter überhaupt. Beil aber bei jener geistige Guter ins Spiel tommen, fo fobert fie boch eine besondre Erwägung. Nun ift

1. offenbar, baß ein Buch nicht barum confisciet werben barf, weil es angebiich faliche ober gefahrliche Lehren enthalt. Denn es giebt unter Menichen gar teinen Richter, ber hierüben mit Sicherheit entschein konnte; man mufte benn ben Papft bafur halten — was aber boch nicht wohl moglich iff, da es weiteundig, daß bie Papfte viel gute Bucher verbammt und selbst bie Bibel ben Laien entzogen haben.

2. ift offenbar, das ein Buch nur dann confidert werben burfte, wenn es wirkliche Rechte verlette. Db aber bieß ber Fall fet, muß erft ein ordentliches Gericht entschien. Folgslich, ift das Sache ber Juftz, nicht ber Polizei. Lettere kann hochftens Beschlag auf ein Buch legen, muß es aber augenblidelich wieder, frei. geben, wenn Erstere nichts Wiberrechtliches im

Buche gefunden bat.

3. endlich ist offenbar, daß, wenn ein Buch consiscirt wied, welchem der vom Staate angestellte Censor das Imprimatur erstheilt hat, der Berleger des Buchs Schadenersaß erhalten muß, und zwar vom Staate, in dessen Namen der Censor den Druck erlaubt hat. Db der Staa nachher seinen Regreß wieder an den Gensor nehmen solle, ist eine andre Frage, die aber auch nicht bejaht werden kann, da alle Censurgesets so unbestimmt sind, daß kein Gensor in der Welt sich mit Sicherheit danach richten kann; weshalb auch dieses politische Isich mit Sicherheit danach richten kann; weshalb auch dieses politische Isich mit Sicherheit danach richten kann; weshalb auch dieses politische Isich mit Sicherheit danach richten kann; weshalb auch dieses politische Isich mit Sicherheit danach richten auch dergleichen Consiscationen wenig oder nichts. Na poleon ließ zwar das Wert der Frau von Etael über Deutschland wegnets war das Wert der Frau von Etael über Deutschland wegneter und sogar zerstampfen. Es erschien aber doch dalb nachber wieder und wurde nun in ganz Europa mit um so größerem Eisset gelesen; wobei man sich auch um so mehr wunderte, daß der

angeblid' große Mann gegen bie Schrift einer Frau bloß barum gewüthet hatte, weil er und sein Frankreich nicht genug barin gelobt waren. Das war allerbings ein Majestateverbrechen gegen ihn felbit und gegen bie große Nation!

Conimbricenses philosophi f. portugiefifch:

fpanifche Philosophie: . .

Conjuration. — Bufat: In alten lateinischen Chroniten tommt bas W. conjuratio in ber Bedeutung einer eiblichen Berbindung überhaupt vor, ohne alle Rudficht auf bose Zwecke. Und so erklart auch der Grammatiker Servius conjurare ausbrudlich für ein vocabalum medium.

d Confacramental f. Sacrament .. (Buf.).

Confolidarifch f. Golibitat (Buf.).

Confpect ober Confpectus (von conspicere, mits ober umberschauen) ist eine Uebersicht, die, wenn sie sich auf alle ober einige näher mit einander verwandte Wissenschaften bezieht, auch eine Encyttopabie genannt wird. S. d. B. Zuweilen nennt man auch Compendien so, weil sie gleichfalls eine kurze Uebersicht des Gebiets der barin adgehandelten Wissenschaft gewähren. S. Compendium.

nahm, ist nicht zu verwechseln mit der prastabilirten Hars monte, welche Leibnitz annahm. S. beide Namen, auch

Sarmonie.

Constant (Benj.). — Busat: Sein Werk de la religion etc, erschien 1827—8. in 4 Bben. 8. Auch hat er Fistangieri's Werke mit einem sehr lehrreichen Commentare heraussgegeben: Oeuvres de G. Filangieri en V tomes, accompagnécs d'un commentaire par B. C. Par. 1822. 8. — Ganz neuerslich sind von ihm erschienen: Mélanges de litérature et de poli-

tique. Par. 1829. 8.

Constitution. — Busas: Der Constitutionalismus bedeutet das heutige Streben aller gebildeten Boller nach synkratischen Berfassungen; welches Streben aber die Liebhaber autokratischer Versassungen; welches Streben aber die Liebhaber autokratischer Versassungen; welches Streben aber die Liebhaber autokratischer Versassungen; die der Constitutionsssieder las derlich zu machen suchen, ob es gleich im natürlichen Gange der menschlichen Bildung nothwendig gegründet ist. Daher seine Manche dem Constitutionalismus auch den Absolutismus entgegen. S. d. W. Das Constitutionsrecht ist das öffentliche Recht, wiesen es durch eine synkratische Versassung des Staats bestimmt ist. Vergl. des Krhrn. Joh. Chsti. von Aresin Staatsrecht der constitutionalen Monarchie; fortgeschurch Karl von Rotteck. Altenb. 1824—8. 2 Bbe. 8. Doch könnte man unter jenem Rechte auch die Besugnis ver-

fteben, einem Bolle eine bestimmte politifche Berfaffung ju geben; Diefe Befugnig wurde urfprunglich bem Bolte felbft und allein gufteben, weil es bann als eine Menfchenmenge gebacht wirb, bie noch feinen Staat bilbet (inbem fie fich eben erft politifch conftituirt) alfo auch noch feinen Regenten hat. Ift aber ber Staat fcon vorhanden, fo bag feine Conftitution blog mehr ober menis ger verandert merben foll: fo fann jene Befugnig nur bem Bolte gemeinschaftlich mit bem Regenten gutommen. Dringt ein Theil bem anbern eine neue Berfaffung auf, fo giebt bieg allemal gu gefahrlichen Bewegungen, auch wohl zu Unarchie und Burgerfrieg Unlag.

Conftruction. - Bufat: G. Benj. Rart Boper's Abh. uber bie philosophische Confiruction. Aus bem Schweb: ubers. Stoch. und Samb. 1801. 8. — Auch vergt. baruber Schelling's und Begel's frit, Journ. ber Philof. B. 12 St. 3. S. 26 ff. und Reinhold's Beitrage gur Ueberficht bes

Buftanbes ber Philof. S. 6. 6 208 ff.

Contemplativ. - Bufag: Dit biefem Urtifel ift auch

Tempel ju vergleichen.

Contrafaction (von contra, gegen, und facere, machen) bedeutet die Nachahmung ober Nachbilbung einer Sache, befons bers eines Buches; baber es auch ben Nachbruck eines folchen im bofen Ginne ober miberrechtlicher Beife bezeichnet. G. Rache brud. Im Frangofischen fagt man im lettern Ginne contrefacon, wenn aber von einem blogen Ub : ober Begenbilbe bie Rebe ift, contrefait; baber im Deutschen bas Bort Conterfet. S. Bild. Rur Contrafaction fagt man auch Contras factur. Gine Faction aber, bie einer anbern entgegengefest ift, pflegt man nicht Contrafaction ju nennen. G. Faction.

Contrar. - Bufat: Der Grundfat: Contraria contrariis curantur s. sanantur (Entgegengefettes wird burch Entgegen= gefegtes geheilt) bezieht fich auf.bie Allopathie. G. b. D:

Contrition (von conterere, gerreiben ober germalmen) ift ein ascetischer Muebrud, ber im Deutschen gewöhnlich burch Bers

Enirschung gegeben wirb. S. d. W.

Contumas (von contumax, cis, wiberfpenftig, ungebors fam) bedeutet ben Ungehorfam gegen ein Bericht, wenn man auf beffen Borladung nicht erscheint. Man wird bann gewöhnlich als foulbig angesehn und baher in contumaciam verurtheilt, mo= ferne man nicht gureichenbe Grunde bes Dichterscheinens anfuhren fann. Wenn Cicero (tusc. I, 29.) fagt, Gofrates habe por Gericht eine liberam contumaciam bewiesen, weil er nicht ale ein Bittenber erfchien, auch feinen Bertheibiger annahm, fons bern fich auf feine Unschulb und bie Berechtigfeit ber Richter

verließ: so ist darunter im bessern Sinne eine des Beisen wurbige Freimuthigkeit und Standhaftigkeit zu versiehen. S. Car. Ludov. Richteri commentt. III de libera, quam Cicero vocat, Socratis contumacia. Cassel, 1788—90. 4. — Die anderweite Bebeutung, wo man unter Contumaz eine Sicherbeitsanstalt gegen Ansiedung beim Handelsverkehre (auch Quatrantaine genannt) versieht, gehört nicht hieher.

Cong. — Bufag: Im 3. 1804 warb er Professor ber elassischen Literatur in Tubingen, zu welcher Lehrstelle 1812 noch bie Professor der Berebtsamkeit kam. Er starb auch zu Tubingen 1827 im 65. I. seines Alters. (Nach ber Leipz. Lit. Zeit. 1827, Pr. 267. starb er in einem Alter von 62 Jahren. Dann könnt'

er aber nicht 1762 geboren fein.)

Correligionar ober, nach frangofischer Urt ausgesprochen, correligionnar (von cum, mit, und religio, bie Gottes= verehrung) ift berjenige, welcher mit und ju einer und berfelben Religionegefellschaft gehort und baber auch Gott auf biefelbe Beife verehrt, wenigstene außerlich; benn innerlich find bie Mitglieber einer und berfelben Rirche in Unfehung ber Urt ihrer Gottes= verehrung oft gar fehr verschieden, indem g. B. bie Ginen Gott im Geift und in ber Dahrheit anbeten, bie Undern Gott bloß als einen machtigen und vornehmen herrn betrachten, bem man fleißig feine Aufwartung machen muffe, um gnabige Blide und andre Gunftbezeigungen von ihm zu erhalten. Daß man nur feinen Correligionaren Liebes und Gutes ermeifen folle, ift eine eben fo irreligiofe als immoralifche Behauptung. Man foll viel= mehr gerecht und gutig gegen alle Menfchen fein, ohne erft gu fragen, ob fie mit und ju berfelben Religionepartei geboren ober Bergl. Religionshaß. Db einmal alle Menfchen Correliaionare fein b. b. fich wenigstens außerlich ju einer und ber-Alben Religion ober Rirche bekennen werben, ift eine unbeant= wortliche Frage. Bergl. Benotif, auch Rirche und Religion.

Cousin (Bict.). — Busat: Im J. 1828 ift er nach Entlassung bes bedauernswerthen (déplorable) Ministeriums, weleches ihn suspendirt hatte, wieder in Wirksamkeit getreten und hat daher nach Oftern best. J. seine Borlesungen über die Geschichte der Philosophie bei der Faculté des lettres zu Paris von neuem mit vielem Beisalle begonnen. Diese auf der Stelle von Geschwindsgereibern nachgeschriednen und vom Bers. durchgesehenen Borlesungen erschienen auch dash nachher gedruckt in einzelen Besten unter dem Titel: Cours d'distoire de la philosophie. Par. 1828. 8. wogegen erschien: Examen critique du cours de Mr. C. legon par legon. Ebend, 1829. 8. — Seine Ueberssetung Plato's erschien unter dem Titel: Oeuvres complètes

de Pl. traduites du grec en français, accompagnées de notes, et précédées d'une introduction sur la philosophie de Pl., l'ordre et l'authenticité de ses dialogues, le caractère et l'histoire de sa philosophie etc. Par. 9 Bbe. 8. (Sis 1828 waren jeboch erst 5 Bbe. heraus).

Creditiv f. Accreditirung.

Creus (f. C. R. v.) — Bufat: Außerbem gab er anos nym in Bezug auf ein bekanntes Wert von Monte squient folgende Schilft heraus: Der mabre-Geift ber Gefete. Fref.

a. M. 1766. 8. Frangof. Lond. 1768. 8.

Criminal. — Busat: Eriminalpsphologien (b. h. Seelenlehren in Bezug auf Berbrechen und beren Bestrafung) oder Beiträge dazu haben Deinroth, hoffbauer, Platner (besonders in seinen Quaestt. physioll.) Schaumann u. A. herausgegeben. S. jene Namen. Auch sind hier die in ben Artikeln Anthropologie, Strafe und Strafrecht angesuhrten Schriften zu vergleichen, weil in diesen ebenfalls der psychische Ursprung und Charafter der Berbrechen hausg erwogen ift. (Der im Art, selbst genannte Ant. Bauer hat auch ein Lehr buch der Strafrechtswissenschaft [Gott. 1828. 8.] berausgegeben).

Curatel (von cura, bie Gorge) bedeutet eine Art von Bormunbichaft (tutela) barin bestehend, bag jemand wegen Une fabiafeit, feine Guter felbft zu vermalten, einen andermeiten Bermalter feiner Guter (curator bonorum) erhalten bat; wie wenn iemand offentlich für einen Berichwender (pro prodigo) erklart worben. Er fann baber alebann auch feinen rechtegultigen Bertrag in Bezug auf fein Bermogen abichliegen. - In gewiffet Sinfict fann man auch von einem Rranten fagen, bag er unter ber Curatel feines Urates ftebe, namlich in phyfifcher Sinficht, wiefern ibn ber Argt wieber berguftellen fucht; weshalb man bas Beilen auch ein Curiren, nennt, Die Rrantheit fann aber auch fo beschaffen fein, bag baraus eine Curatel in burgerlicher ober juribifcher Sinficht hervorgeht; wie befonders bei pfpchifchen Rranten ber Kall ift. - Die gottliche Curatel, unter welder alle Menfchen fteben, ift nichts anbers als bie gottliche Provideng. G. Furfebung.

Entlopabie steht zuweilen für Encytlopabie. S. b. W. Un bie Cytlopen ber Alten ift babei so wenig zu benten, als an bie cytlopisch en Bauwerte, bie noch hin und wiesber gefunden werben, aber nicht hieber gehören. Manche wollen zwar behaupten, baß es auch cytlopische Philosophen gegeben habe ober noch gebe. Die Philosophe hat aber nichts mit ber Cytlopennatur zu schaffen, sie mag sich zeigen, wo und wie sie wolle. Dagegen sagt Kant irgendwo sehr richtig, daß

Rrug's encyflopabifch : philof. Borterb. B. V.

es eine gigantifche Belebefamteit gebe, bie oft cotloptich fei, weil ihr ein Auge fehle, ,namtich bas ber mahren

Dante

"Philosophie."

Cotlus (xuxloc, cyclus) bebeutet eigentlich einen Rreis überhaupt, bann aber auch, in Bezug auf bas Denten, Erftaren, Schliegen und Beweisen, eine Kreiserflarung, einen Rreisfolug ober Rreisbeweis. G. Rreis. In Bezug auf bie Rebe und bie Beit bebeutet es auch eine Deriobe. Collift beift alfo, mas ju irgend einem Rreife, g. B. bes Biffens, gebort; baber entlifche Ertenntniffe ober Bif= fenfchaften, wofur man gewöhnlicher encytlifche fagt. Enentlopabie. - Entlifche Briefe find folche, bie in einem Rreife von Derfonen ober Gefellichaften umlaufen follen, alfo Runbfdreiben.

Damascius. - Bufag: Bergl. Phot. bibl. cod. 242.

Damiron (Ph.) Professor ber Philosophie am Collège royal Bourbon gu Paris, murbe 1826 unter Billele's Minifterium gleich vielen anbern, ben Jefuiten misfalligen, Profefforen feiner Stelle entfest, 1828 aber wieber angestellt. Er bat fich vornehmlich burch einen Essai sur Phistoire de la philosophie en France au XIX. siècle (Par. 1828. 8.) befannt gemacht. S. frangofifche Philosophie (Bufat).

Damon. - Bufat: Much nennt Diog, Laert. (II, 19.) unter ben Lehrern bes Gofrates einen Damon, ber fich aber

fonft nicht ausgezeichnet hat.

Damonomanie (von daiuwr - f. Damon - und uarea, Buth ober Bahnfinn) bedeutet eine burch Damonen, welche ben Denichen befigen follen, erregte Buth, auch eine von folder Befeffenheit berruhrenbe Rrantheit ober Munberthatfateit. Bergl. Bobin's Damonomante, 1579 frang., bann auch lat. und beutich herausgegeben.

Danifde Philosophie f. Scanbinavifde Philos. Bufat: In Bezug auf D.'s Leben fomobl Dante. als fein philosophisch theologisches Gyltem ift noch ju vergleichen bie Schrift von Rub. Bernh. Abeten: Beitrage fur bas Studium ber gottlichen Romobie D. U.'s. Berl. u. Stett, 1826. 8. - Reuerlich erschienen auch Dantis Alligherii epistolae, quae extant, cum notis Caroli Witte. Pabua u. Bresslau, 1827. 8.

Darleihen ift ein Geben unter ber Bebingung bes Burud. gebens, fei es mit ober ohne Binfen, je nachbem es im Dars lehnsvertrage bestimmt worben. Sind feine Binfen ausbebungen, fo ift angunehmen, bag ber Darleiber feine verlange. wenn ber Empfanger bes Datlebns fie nicht von felbit gablen will, falls ihm etwa bas Darlehn großen Bortheil gebracht bat. Das ift aber bann nur Sache ber Billigfeit, nicht bes ftrengen Rechts. Es giebt baber fomobl verginbliche als unvergins Ebenfo tann man nicht blog Gelb, fonbern liche Darfebne. auch anbre Sachen barleihen (g. B. Bucher) und fich bafur einen Bins (Lefegelb) geben laffen. Dag es Unrecht fei, Binfen fur ein Darlehn zu nehmen, wie manche Rigoriften behaupten, mochte fich fcwerlich erweifen laffen. Die Moral tann vernunftiger Beife nur fobern, bag man 1. nicht zu hohe Binfen nehme, und bağ man 2. bem Durftigen auch ohne Binfen barleibe, wenn man tann. Im letten Falle fteht bas Darleiben unter bem Begriffe bet Bobithatigeeit. G. b. B. Denn wer ohne Binfen leiht, fteht bem gleich, ber einem Unbern etwas ichentt, um ihn baburch ju unterftugen.

Daub (Karl) geb. 1765 zu Kassel, seit 1805 erfter Prof. ber Theol. zu Seibelberg und babischer Kirchentath, seit 1810 geheimer Kirchentath, hat sich als Philosoph in folgender, bas Wesen und ben Ursprung bes Bosen betreffenden, Schrift gezeigt: Judas Nicharioth, ober bas Bose im Berhaltniffe zum Guten, Beibelb. 1816—18. 2 hefte in 4 Abtheill. 8. — Auch finden sich in ben von ihm und Creuzer herausgegebnen Stubien (Fref. u. heibelb. 1805 ff. 8.) einige ind Gebiet ber Philosophte schrift phie einschlagende Auffage besselben. Seine Philosophte scheint aus ber schellingsche Schule zu ftammen und verrath einen Sang

jum Dofticismus.

Decabeng (von decadere ober decidere, ab. ober niebers fallen - baber bas frang, decadence) ift Berfall. G. b. 28.

Etwas anbres ift Cabeng. G. b. 20.

Declamation. — Zusat: Reden ober Schriften, auch einzele Stellen berselben, nennt man, wenn sie wenig Gehalt haben, leere ober bloße Declamation; so wie die Alten auch rednerische Schulubungen, die freilich oft sehr inhaltsleer find, Declamation en nannten.

Detorationen. — Bufat: Wenn man bie Orbens-Insignien Decorationen nennt, so betrachtet man sie als Berglerungen bes menschlichen Korpers ober auch als einen Spren-

fcmud; mas fie boch nicht immer find. G. Drben.

Definition. Bufat: Der Ausbruck befinitiv bezieht sich aber nicht auf solche logische Begriffserklarungen, sondern vielmehr auf Ausspruche ober Urtheile, besonders richterliche, welche entscheidend sind ober bem Streit ein Ende machen. Daber steht bas Definitive auch dem Interimistischen oder Provisorichen entengen. Wiefern es indessen auch vorläusige Begriffserklarungen giebt, die man Praliminardefinitionen nennt, insoferne konnten die vollständigen Erklarungen, welche als letzes Ergedniß einer durchgeführten Begriffsentwickelung aufgestellt werden, auch befinitive Definitionen heißen, ohne daß in dieser Benennung ein Pleonasmus enthalten ware.

Degerando, — Busas: Außerbem gab er noch heraus: Du perfectionnement moral ou de l'éducation de soi-même. Par. 1825. 8. Deutsch von Eugen Schelle. Halle, 1828 —29. 2 Bbe. 8. (Gekronte Preisschrift). — Le visiteur du

pauvre. Par. 1820. 8. 2. 3. 1826.

Degrabation (von do, herab, und gradus, die Stufe) ist Gerabsehung von einer hohern Stufe auf eine niedere. Dieß kann erstitich durch den Menschen selbst geschehen, indem er sich verschlechtert oder entwürdigt, statt porwärts zu schreiten zurückneitet, auch wohl freiwillig ein niederes Umt annimmt, nachdem er ein hoheres bekleidet hatte, das ihm aber zu tästig geworden oder dem er sich nicht mehr gewachsen fühlt. Das Degradiren kann jedoch auch durch Andre geschehen, und besonders von Staats wegen, wenn jemand schlecht handelt, sein Amt vernachtasset, und in Folge bessen eingeringeres hinsichtlich der Wirksamkeit und der Befoldung erhält. In diesem Valle ist also die Degradation eine Strase, und zwar eine sehr empfindlich, das sie ebensowohl das Ehrzefühl als das anderweite Interesse in Ansspruch nimmt. Sie kann daher gerechter Weise auch nur nach richterlichem Erkenntnisse statsen.

Dehortation f. Abhortation (Buf.).

Deismus. — Bufas: Wegen ber Bibel und bes Ratechismus ber Deiften f. Tinbal und Collins (Buf.).

Delbrud (g. g.). — Bufat: Schrieb auch eine Beretheibigung Plato's, gegen einen Ungriff Niebubr's auf beffen Burgertugend. Bonn, 1828. 8.

De Maiftre f. Maiftre.

Demiurg. — Busab: Wenn zuweilen ber Teufel schlechtweg ein ober ber Demiurg genannt wied, so muß man hingubenten bes Bosen. Der Ausbruck ift als bann elliptisch. E. Teufel.

Dentform. - Bufat: Die transcenbentale Dentform, welche allen Menfchen gemein ift, hangt ab von ben ursprünglichen Sefețen bes Berftanbes und ber Bernunft, ble emptrisch e' aber, welche nach den benkenden Subjecten sehr verschieden sein kann, von den Lebensverhaltniffen, unter welchen sich die Denkkraft entwickelte und ausbildete (Unterricht, Erzichung, Lecture, gesellschaftlicher Umgang 20.). Donkformene tehre nennen Einige die Logik statt Denklehre: S. b. B.

Denklehre. — Bufat: Auch haben neuerlich Bachmann (Spft. ber Logik. Lpz. 1828. 8.) Calker (Denkl. ober Log. und Dialekt. Bonn, 1822. 8.) Krause (Grundr. ber histor. Log. Jena, 1803. 8. und: Abr. bes Spft. ber Log. A. 2. Sott. 1828. 8.) Robling (bie Lehren der reinen Log. Ulm, 1826. 8. und: Kritische Bemerkungen über mancherlei Lehren ber Lögiker. Ulm, 1826. 8.) und Deftutt-Stacp (principes logiques ou recueil de faits relatifs à l'intelligence humaine. Par. 1817. 8.) biese Wissenschaft mit Glude bearbeitet.

Depravation (von pravus, frumm, ichlecht) ift Berichlechterung; besonders bes Menschen in sittlicher hinsicht. Db eine solche Bepravation in Unsehung bes gangen Menschengeichlechtes burch ben Fall feiner Stammeltern ftattfinbe, f. Erb-

funbe und Gunbenfall.

Depreffion und beprimirt (von deprimere, niebers bruden) bebeutet Rieberbrudung und niebergebrudt. Man braucht aber biefe Ausbrude besonders in psychologischer hinscht von solden Affecten und Leidenschaften, welche bas Gemuth nicht zur Thatigkeit aufregen, sondern vielmehr die Thatigkeit erstiden ober erbruden, wie tiefe Araurigkeit ober fille Schwermuth. Auch giebt es Seelenkrankheiten, wo sich der Mensch in einem solchen Bustande besindet, daß sein Wille beprismirt ober er felbst ganz willenlos zu sein scheint. S. Mittenslosseit.

Derafonnement ist ein verkehrtes, ungusammenhangenbes ober verworrenes Rasonnement. S. b. B. Gine berafonnirende ober berasonnable Philosophie ist baber eine solche, welche ben Gesehen bes Vernunftgebrauchs entsagt und

baburch in's Phantaftifche fallt.

Desperation (von desperare, die hoffnung [spes] auf-

geben, verzweifeln) bebeutet Bergweiflung. G. b. 2B.

Despotie. — Busas: Reuerlich hat man ben politisschen Despotiemus auch theologisch baburch zu vertheibigen gesucht, daß man sagte, er sei eine restitutio in integrum, ins bem er ben Menschen in ben ursprünglichen Zustand zurück verssehe, in welchem sich ber Mensch vor bem Sündenfalle befand — also in's Paradies. S. Lucubrationen eines Staatsgefangenen. S. 64. Das konnte man aber eher für Satzte nehmen, wenn

es nicht mit zu ernftet Miene gesagt wate. Will man sich jes boch eine anschauliche Borftellung von einem Paradiese machen, wie es ber politische Despotismus schafft: so barf man nur nach Spanien, Portugal und ber Turkei geben. Ob Macchiavel's Principe eine Apologie bieses Despotismus ober gar eine Anweisung bazu sei, s. Macchiavel. — Den Dogmatismus (s. b. W.) könnte man auch einen philosophischen Despotismus nennen, ba er auf eine willkurliche Weise im Segen seiner Principien verfahrt und baher auch anmaßend ober bictatorisch in seinen Behauptungen wird.

Deftruction (von destruere, nieberreifen) bebeutet Ber-

ftorung ober Bernichtung, G. Beibes.

Destutt=Tracy. — Busah: Bon seinen Elemens d'idéologie erschien 1824 eine 4. Ausg. — Auch schrieb er: Principes logiques ou recueil de faits relatifs à l'intelligence humaine. Par. 1817. 8. — Bon seiner politischen Charakterie
stik nach Montesquieu ist mir nur folgende Uebersetzung ber
kannt: Charakterzeichnung ber Politik aller Bolker der Erde. Kritischer Commentar über Montesquieu's Geist ber Gesetze.
Uebersetz und glossitt von C. E. Morstadt. heibelb. 1820—21.

2 Bbe. 8.

Desultorisch (von desilire ober desultare, wege ober abspringen) heißt ein mundlicher oder schriftlicher Wortrag, wenn man schnell von einem Gegenstande auf den andern übergeht. Lebhafte Geister fallen oft in diesen Fehler, besonders wenn sie sich nicht an ein methobisches Denken gewöhnt haben. Sie überzaffen sich dann gern dem Zuge der Einbildungskraft und kommen so, wie man sprüchwörtlich sagt, vom hundertsten auf Tausendste. Eine nothwendige Folge davon ist Unklarheit und Berworrenheit; weshald sich in eine desultorisch construirte Gebankeneihe auch leicht eine Menge von falschen oder nur halbwahren Gedanken einschleichen können. Wenn nun gleich zuweislen auch berühmte Philosophen (z. B. Jacobi) in diesen Fehler verfallen sind, so bleibt es boch immer ein sehr bedeutender Fehler im Philosophiren.

Deterrition (von deterrere, abichreden) bebeutet Abichredung von bofen handlungen mittels ber Strafe. G. b. B.

Devot (von devovere, weihen, zueignen) heißt ein Menich, ber sich Gott geweihet, sich ihm gleichfam als Eigenthum hingegeben hat (devotus numini) bann überhaupt ein frommer ober gottesfürchtiger Menich. Doch wird es auch zuweilen im schlimmen Sinne gebraucht, so baß man unter einem Devoten einen Frommler ober Scheinheiligen versteht. Devotion kann baher ebenfalls Frommigkeit und Frommelei, Andacht und Andachtelei bedeuten. — In menschlichen Berhaltnissen (bes Niedern gegen den Hohen. Grad von Shrerbietung an, der dam freilich auch erheuchelt sein kann, so daß der Devote hinter dem Rucken über den lacht, dem er sich kurz vorber zu Füßen gelegt hatte. Er will sich dadurch gleichsam an dem Höhen wegen einer schmache vollen Erniedrigung rachen, die er von demselben erlitten, ob er gleich sie selft verschulbet hat. Denn wer sich wie ein Stlav beträgt, darf sich nicht beklagen, wenn er auch wie ein Stlav behandelt wird. — Im Lateinschen bedeutete devotio zwar auch eine Berwanschung oder Bersuchung; aber in dieser Bedeutung wird Devotion jeht nicht mehr gebraucht.

Diabolisch. — Busah: Diabologie bebeutet die Lehre vom Teufel, wie Theologie die Lehre von Gott. In der positieven Dogmatik nimmt man gewöhnlich jene in diese auf. Ebensoift es im Spsteme des theologischen Dualismus. G. b. 28.

Dialanthanon (von Sundar Bureir, fich verborgen habten) bedeutet eigentlich einen fich Berbergenden. Man verfieht aber barunter auch eine gewiffe Sophisterei. S. (ber) Berhullte.

Dialekt (von dialeyeo Jac, sprechen, besonders mit Andern) bezeichnet eine gewisse Art zu sprechen, die man im Deutschen auch eine Mundart nennt, weil sie im Munde des Volks nach den verschiednen Gegenden oder Provinzen, die es bewohnt — z. B. des Deutschen in Sachsen, Brandenburg, Baiern, Schwaben ic. — vernommen wird. Die Grammatik hat darüber weistere: Auskunst zu geben. Hier ist nur zu demerken, daß man auch zuweilen die griechische Philosophie nach den verschiednen Dialekten der griechischen Sprache in eine ionische, dorische, dolissche und attische eingetheilt hat; odwohl diese Eintheilung hier nicht so ganz passend ist. Denn der Dialekt als solcher hat doch teinen wesentlichen Einsus auf die Philosophie selbst. Er kann höchstens nur die wörtliche Darstellung berselben afsiciren. Vergl. attische und ionische Philos.

Diatypofe (von dearenour, burch : ober ausbilben, gestalten) ift foviel als Geftattung, Ausbilbung, und fieht auch gu-

weilen für Sppotppofe. G. b. BB. und Enp.

Dichterwuth (furor poeticus) ift ein ftaterer Ausbruck für bichterische Begeisterung. S. Begeisterung und Buth. Dibaktisch. — Bufat: Wegen ber philosophischen Lehrgebichte vergl. außer Dichtkunft auch Roman.

Diberot. — Bufat: Sat auch ein Diet philos. geschrieben. — D's und bes Bar. v. Grimm Correspondenz, amwelcher auch ein beutscher Furft theilnahm, erschien zu Brandenburg 1822 — 23. 2 Bbe. 8. Bollfandiger aber in folgenber Ausgabe: Cor-

respondance literaire; philosophique et eritique de Grimm et de Diderot depuis 1753 jusqu'en 1790. Nouv. ed. Par. 1828: 15 Bbe. 8.

Differenz. — Berbesterung: In diesem Artisel ist von 3. 3—6. statt "Weferne — Vernünftigkeit" Folgendes zu lesen: Wieserne sich badurch eine Art oder Gattung von allen übrigen unterscheibet, heißt sie idie logische Diff.) auch die specifische oder generksche. So unterscheibet sich der Mensch von den übrigen Thieven der Erde durch seine Vernünstigkeit. Wieserne sich aber ein Einzelwesen von den übrigen seiner Art oder Gatung 3. B. Sobrates durch seine Individuale oder nus merische Diff. — (Run folgt: Die moralische Diff. u. s. w.).

Piffigultät (von dissiells, schwer) ist Schwierigkeit. S.

Diftifch (von deurvorat, zeigen) verhalt fichngulapos biftifch eben fo, wie monftrativ ju bemonftrativ. G.

monftrativ.

f. privat.

Dilettantismus. — Bufah: Den phitosophischen Dilettanten insonderheit ift gewidmet das von den Gebrüdern Enell herausgegebne Sandbuch der Philosophie für Liebhaber. Gießen, 1802 ff. 8 Bde. 8. U. 3. 1828 ff. — Auch die im Urt. Lebensphilosophie angeführten Schriften haben meist dieselbe Bestimmung.

Ding. - Bufat: Begen bes privativen Dinges

Diogenes ber Cyniker. — Busah: Weishaupt's Schrift: Die Leuchte bes Diogenes (Regensb. 1804. 8.) bezieht sich nicht auf diesen Eyntker, sondern prüft nur die neuere Aufeklarung und Gesittung mit Huse jener Leuchte, indem D. einst bei hellem Tage mit einer Laterne umbergegangen und auf die Frage, was er suche, geantwortet haben soll: "Ich suche Menskrage, was er seitgenossen sie beste Namens unwürdig schienen. Daß bieser Antwort (wie jener, die er dem Könige von Macedonien auf Befragen, womit er ihm dienen könne, gab: "Geh mir aus der Sonne!") ein gewisser Dünkel zum Grunde lag, ist wohl nicht zu verkennen. Ebenso war est eine lächerliche

und Arinken bes Wassers, ben er gleich andern Cynifern bei sich trug, darum als ein überflufsiges Gerath wegwarf, weil er gesehen hatte, daß ein Anabe sich dazu der hohlen hand bediente. Doch fragt es sich, ob die Erzählung wahr sei. Denn daß man Wasser mit der hahlen Hand schöpfen und trinken könne, brauchte D. doch nicht erst von einem Anaben zu lernen.

Uebertreibung bes Cynismus, wenn D. ben Becher gum Schopfen

Dion f. Die.

Discret. - Bufag: Discrete Großen werben auch ble Bablen genannt. S. Babl.

Distocation f. focal (Buf.).

Disputation. — Bufat: Bergl. Gli. Schlegel's Gebanten über ben Werth und bie Form bes Disputirens. Riga, 1776. 4.

Diffens ober Diffensus. — Zusah: Diffibenz swon dissidere, eigentlich von einander wegsihen, wie die zur Rechten und Linken in Deputiten=Bersammlungen, dann uneinig sein) bedeutet ebendasselbe, jedoch so, daß man dabei auch an eine aus sere Trennung denkt. Deshalb wird dieses Wort vorzußweise von solchen gebraucht, die in religioser hinsicht von der herrschenden Kirche adweichen, sich von ihr getrennt haben, und daher nicht bloß Diffentirende, sondern auch Diffidenten heißem. Ihnen datum das staatsbürgerliche Recht entziehen, ist offendar ungerecht. S. Staatsbürgerliche Recht entziehen, ist offendar ungerecht. S. Staatsbürgerliche felhs in Dissens der Dissiden Wensch daran, wenn er mit sich selbs in Dissens der Dissiden: Convenier nulli, qui seeum dissidet ipse.

Divifion. - Bufat: Divifibel und indivifibet ift

alfo ebenfoviel als eintheilbar und uneintheilbar.

Docetismus f. Dotettsmus.

Doctrin. — Bufat: Die sogenannten Doctrinars in Frankreich sind zwar mehr eine politische, als eine philosophische Partel; sie ftugen sich aber boch auf eine philosophische Doctrin vom Staate, nach welcher sie benselben nicht als ein Eigenthum bes herrscher, sonbern als eine gesehlich freie Burgergemeine bes trachten. Sie sind baher eine Unterabtheilung ber sogenannten Eiberalen und halten die Mitte zwischen ber dußersten Rechten und Kinken in den Kammern. Ihr ausgezeichnetstes Mitglied ift ber jegige Prassent der Deputirtenkammer, Roper Sollard.

6. b. Nam.

Dogmatologie und Dogmatopoie. — Zusat: Die damit oft verdunder Dogmatolatrie ist die blinde Anhang-lichteit an gegedne Lehrsche (δογματα) gleichsam eine Verehrung (λατρεια) derselben als heiliger Gegenstände. Dieser Dogmatolatrie haben sich aber nicht bloß Theologen, sondern auch Philossophen schuldig gemacht. So hielten es viele Epikureer für Versdren und Vottlosseit (παρανομημα και ασεβημα) etwas andres zu lehren, als der Stifter ihrer Schule. Numenius we Euseb. praep. evang. XIV, 5. Ebenso machten es aber auch manche Pythagoreer, Platoniker, Aristoteliker, Stofker 2e. in altern, und manche Leidnistaner, Wolfsaner, Kantianer, Fichs

tianer, Schellingianer ic. in neuern Beiten, überhaupt alle, qui

jurant in verba magistri,

Doketismus (von donnois, Meinung, Wahn) ist eine ber Meinung, bem Bahne, ober bem bloßen Wahrheitsscheine hingegebne Gemuthsstimmung ober Denkart, mithin bem Dogs matismus (s. b. W.) verwandt, selbst hinsichtlich ber Abstammung, da donnois von doneier abgeleitet ist. — Die Doketen aber (eine christische Religionspartei, welche dem Stiffer des Chrisstenthums nur einen Scheinkörper beilegte) gehören nicht hieher, wiewohl sie gleichfalls am Doketismus laborirten.

Do tim aftit. — Busah: Ein philosophisches Dotimaftiton ware baher eine Arbeit, die man jemanden zur Prüsfung seiner Kenntnis ober Geschicklichkeit in Bezug auf die Philosophie aufgegeben hatte; wie es bei philosophischen Doctorpromotionen zu geschehen pflegt. Ift jedoch eine solche Arbeit nichts weiter als eine gewöhnliche Chrie, so ist sie freilich ein sehr trüglicher Probirstein. (Die mineralogische ober metallutgische Probirkunft, welche man auch zuweilen schlechtweg eine Doti-

maftit ober Dotimafie nennt, gehort nicht hieher).

Dominicus Bannez, geburtig aus Mandragon in ber spanischen Provinz Biscapa, trat in den Dominicanerorden, lebte und lehrte zu Salamanca, und stab 1604. Er gehört zu den berühmtesten Scholastiftern seiner Zeit, swohl als Philosoph, wie auch als Theolog. Als solder vertheibigte er vornehmilch die Lehren Augustin's und bes Thomas von Aquino; weshalb er zu den Thomissen gezählt wird. Bon seinen Schriften wurden vornehmilich die Institutiones dialecticae lange Zeit als classisch in Spanien geschätt. S. Nic. Antonii biblioth. hi-

span, T. I. p. 255.

Dominicus Cotus (ober a Soto, auch fchlechtweg Goto genannt) geb. 1494 ju Segovia, trat in ben Dominicanerorben, ftubitte ju Paris, marb Beichtvater bes Raifers Rart V. unb nahm auf beffen Befehl 1545 Theil an ber tribentinischen Rirchenversammlung. Spater jog er fich vom Sofe gurud, lebte und lehrte zu Salamanca, und ftarb 1560. Bie fein Lehrer Franciscus (de S. Victoria) und bie meiften Dominicaner mar er ein eifriger Thomift. Außer vielen theologischen Schriften hat er auch mehre Schriften bes Ariftoteles und Porphpr's Einleitung in bie ariftotelischen Rategorien commentirt, besaleis chen Libb. VII. de justitia et jure (Salamanca; 1556, und mit einem Unhange de juramento et adjuratione, Benedig, 1660) berausgegeben; woburch er, wie fein Lehrer, Borlaufer von Grotius murbe, G. Nic. Antonii biblioth, hispan, T. I. p. 255. In jener Schrift de justitia et jure, welche er bem Don Car-

Los bebicirte, batte er bie Rubnheit, bie Behauptung aufzuffellen. baß ein tyrannifcher Regent von feinen Unterthanen abgefest merben burfe. Much ift er ber erfte Schriftfteller, welcher ben Des gerhandel fur Unrecht erflarte, fo wie fein eben genannter Lehrer. ber gleichfalls Professor ju Salamanca war, die Eroberung Umes rica's burch bie Spanier, unter bem Bormanbe, bas Chriftenthum bafelbft auszubreiten, bereits fur Unrecht erflart batte. 2Bas

murbe man jest in Spanien gu folchen Lehren fagen!

Dominium. - Bufat: Dominium fundatur in gratia (Berrichaft beruht auf Onabe) ift ein Gas, welcher fich auf bie burgerliche Dberherrichaft bezieht und fagen will; bag biefe Dberberrichaft, weil fie auf gottlicher Gnabe (gratia divina) berube. wie bas gottliche Recht (jus divinum) unbebingt ober unbeschranft fein muffe. Es foll alfo baburch ber politische Absolutismus gerechtfertigt werben. Da es aber fein menfchliches Recht geben fann, welches nicht burch menfchliche Pflicht befchrantt, mare: ... fo ift bie Unmenbung bes Grunbfabes offenbar falfch, menn es auch an fich mahr ift, bag bie Surften dei gratia (f. b. Urt.) berrfchen. - Doch unrichtiger ift bie Unwendung bes Grundfates, wenn bie Bierarchie baraus gefolgert bat, ber Staat fei ber Rirche. alfo auch jeber Rurft bem Dapfte unterworfen. S. Drimat, auch Rirche und Staat.

Doppelbegriffe find alle Begriffe, bie ihren Gegenfas im Gebiete bes Dentens haben, wie gut und bos, nuglich und fchablich, fcon und hafflich, Licht und Finfterniß zc. Gine (febr unvollftanbige) Tafel berfelben f. im Art. Alcmao. Gie laffen fich aber auch nicht vollstandig aufzahlen, weil ber Berftand, menigftens burch Berneinung, jebem Begriffe einen anbern (bem por fitiven einen negativen - bem A ein Non A) entgegenseben fann. Logifder Dualismus. G. Entgegenfebung.

Biberfpruch und Biberftreit.

Dorifde Philosophie f. ionifche Philos.

Dofis f. Gabe.

Dorofophie (von doga, bie Meinung, auch bie Ginbile bung, und oogen, bie Beiebeit) ift Deinungsweisheit ober Beisheitebuntel, bergleichen ben Cophiften eigen war; weshalb biefe auch Dorofophen genannt murben. G. Cophift. In Plato's Cophisten beißen bie dogogogoe auch dogomun-Tixor und dolonaidevrixor, Meinungenachahmer und Meinungslebrer. In einem Difticon Degefianber's, meldes Uthe naus (deipnosoph. c. IV. p. 162. Casaub.) aufbewahrt hat, merben bie dologogor burch Ginfchiebung bes B. uaraioc, leer ober eingebildet, auch δοξοματαιοσοφοι genannt, und jugleich merben biefe Beisheitebuntler als Jugendverführer ober Jugendbetrüger (μειρακιεξαπαται) Spibenstecher ober Worteramer (συλλαβοπευσιλαληται — al. βηται) und Tugendsuchtler ober Scheinbeilige (ζηταρετησιαδαι) bezeichnet. Das ganze Distichon lautet nämlich so:

Μειοακίεξαπαται και συλλαβοπευσιλαληται, Δοξοματαιοσοφοι, ζηταρετησιαδαι.

Bie ware bas wohl in's Deutsche mit ebensoviel Botten gu ubersegen?

Dreiheit f. brei und Triade.

Drefch (Leonh. von) Doctor ber Rechte, seit 1808 Profess, ju Heibelberg, seit 1811 Profess. zu Tubingen, spater zu Landsbut; jett zu München, auch Gofrath und Ritter, hat außer mehren juristischen und geschichtlichen Werken auch folgende philosophische geschrieben: Ueber die Dauer ber Botterverträge. Landsh. 1808. 8. — Systematische Entwicklung der Grundbegriffe und Grundprincipien des gesammten Privatrechts, der Staatslehre und bes Botterrechts. Heibelb. 1810. 8. Busche und Verbesserungen. 1817. — Naturrecht. Tübingen, 1822. 8.

Drog (Jos.). — Bufat: Reuerlich erschien noch von ihm: Economie politique vu principes de la science des richesses.

Dat. 1828. 8.

Druiben : Beisheit. — Bufah: Much vergl. Kart Barth uber bie Druiben ber Relten und bie Priefter ber alten Deutschen als Ginleitung in bie altbeutsche Religionslehre. Erstang. 1826. 8. hier werben auch ben alten Deutschen Druiben

augefprochen.

Dualismus. — Busat: Der grammatische Duas tiemus findet in einer Sprache statt, welche durch eigenthumstiche Berändrung der Wortformen nicht bloß die Einheit (den Singular) und die Bielheit (den Plural) sondern auch die Zweiheit (den Dual) besonders bezeichnen kann. Er sindet aber nicht in allen Sprachen statt und ist auch nicht nothwendig; obwohl die Natur selbst durch den in ihr herrschenden geschlechtlichen oder Sepuals Dualismus dazu Anlaß gegeben. S. Geschlecht, auch Doppelbegriffe.

Dugald Stewart f. Stewart.

Dulbfamkeit. — Busah: Eine ber besten Monographien hieruber ist: Epistola de tolerantia, ad clariss, virum T. A. R. P. T. O. L. A. (theologiae spud Remonstrantes professorem, tyrannidis osorem, Limburgium Amstelod,) scripta a P. A. P. O. J. L. A. (pacis amico, persecutionis osore, Joanne Lockio, Anglo). Gouda, 1689. 12. Ins Engl. übers, von Popple. Lond. 1689. 4. Auch ward biese merkwürdige Briefbald ins Holl, und Franz. übersett. Deutsch aber erschien er

erst neuerlich unter bem Titel: Ueber Glaubens . und Gewissensfreiheit. Ein Brief von John Lode an Philipp von Limborch. Braunschw. 1827. 8. Späterhin schrieb der Berf. noch 3 Briefe über benselben Gegenstand zur Vertheibigung des ersten gegen die Widersprüche, welche einige Beamte der unduldsamt anglikanischen Kirche, besonders Jonas Proast, Archibiak. zu Orford, dagegen erhoben hatten. — Auch vergl. Schreiben aus America über die allgemeine Toleranz, und fernere Unsterluchungen über allg. Tol. und Freiheit in Glaubenssachen, von Rehberg. In Bert, Monatösch. 1788. St. 7. u. 1789. St. 4. Auch in De si. sammtlichen Schriften.

Duo cum faciunt idem, non est idem — Wenn zwei basselbe thun, ist's nicht basselbe — will sagen, bas die handslungen auch nach ihren Urhebern einen verschiednen Werth haben. Wenn der im Kampse begriffene Krieger einen Menschen töbtet, ist's etwas andres, als wenn es der friedliche Bürger thut. Und ebenso fann eine wohlthätige Handlung einen sehr verschiednen Werth haben, je nachdem sie von dem Einen oder von dem Andern vollzogen wird. Darum heißt es auch: Quod licet Jovi, non lieet bovi.

Dysmorphie f. Dethomorphie. (Buf.).

Dystychie (von dus, welches in jufammengesetten Boretern eben bas bedeutet, was im Deutschen mis ober un, und runn, Bufall, Glud) bedeutet Misgeschick, Unfall ober Unglud. S. Glud.

E.

Ebba, — Zusas: Die Bergleichung bes W. Ebba mit. dem indischen Beda, (f. indische Weisheit) ist wohl etwas ges wagt. — Das S. 564. 3. 1. angeführte Werk führt ben hauptetitel: Edda Saemundar Hins Froda. Zu ben beiben ersten Theilen kam noch als 3. und letter hinzu: Poeseos vetustissimae Scandinavorum trisolium, continens carmina Voluspa, Havamal et Rigsmal, illorum origines, cosmogoniam, theologiam et ethicam optime illustrantia. Kopenh. 1828. — Von neuern Schristen über diesen Gegenstand sind noch zu vergleichen: Nyerup's Wörterbuch der standinavischen Mythologie. Kopenh. 1816. — Peiberg's nordische Mythologie, aus der Edda 2.

Schlesm. 1827. 8. - Camund's Ebba bes Belfen, ober bie alteften Quellen über Glauben und Wiffen bes gotho germas nifchen Rorbens, aus ben islanbifchen Urfdriften überf. und mit Ertlarungen verfeben von 3. 8. Stubach, Rurnb. 1829. 4. Die famunbifche Ebba ift eigentlich eine Sammlung altnor bifder Lieber, und es ift nur mahricheinliche Bermuthung, baf fie von bem gegen 100 3. vor Onorro (ft. 1241) lebenden Ges fchichtfchreiber Gamund herruhre. Die fnorroifche Ebba aber befteht aus brei Saupttheilen, namlich 1. aus zwei Drthens' fammlungen: Gylfeginning (Gnife's Reife) und Bragasadr (Brage's Reben) in welchen bie altnorbischen Mythen enthalten find, aus welchen bie Statben ihre poetifche Bilberfprache fcopften und gestalteten : 2. aus ben fogenannten Kenningar. einet Sammlung poetifcher Benennungen und Umfchreibungen Dbin's, Thor's, Balber's, Freir's und ber übrigen Ufen, fo wie. auch Lote's;" bann ber Ufa-Gottinnen Frigga, Gif, 3bunna; ferner ber Welt, ber Erbe, bes Meeres zc. Bur Erflarung biefer Benennungen und Umichreibungen, welche aus alten Gfalben . Gefangen entlehnt finb, werben profaifche Ergahlungen eingeschoben und biefe wieber burch Bruchftude aus alten Liebern beftatigt; 3. aus einer islandifchen Profodie ober Berstunft, mit Bemertung ber Orthographie und ber Rebefiguren, wieder mit Beifpielen aus alten Dichtern belegt. - Dan fieht alfo bieraus, bas ber fogenannte Ebbaismus, wenn man barunter bie altnorbifche Beisheit verfteht, mehr ein poetifches als ein philo: fopbifches Beprage bat.

Ebification f. Medification und Erbauung.

Effect. — Busat: Unter Staate: Effecten hinges gen versteht man nichts anders als Staate: Papiere, weil ber Staat biese Papiere einzulosen b. h. basjenige, was sie bezeichs

nen, wirklich ju machen hat. G. Staatspapiere.

Egoismus. — Bufat: Der fog, phyfifche Egoismus ift nichts anders als ber naturliche Trieb zur Selberhaltung, und unterliegt baber teinem Tabel, wie ber morafifche. S. Trieb. Auch vergl. Phil. Frang. Walther über ben Egoismus in ber Natur, Rurnb. 1807. 8.

Egotheismus (von eyw, ich, und Jeog, Gott) ift Ber-

gotterung bes Iche ober Ich gotterel. G. b. 20.

Ehefinderniß. — Bufat: Dag ber geiftliche Stand teft legitimes Chehinderniß fei, ift im Urt. Colibat bargethan.

Ehefcheibung. — Bufat: Manche neuere Gefetgesbungen (3. B. bas untangft fur Bern abgefaffte Gefetbuch vom D. Schnell. Bern, 1825 ff. 8.) nehmen auch bie Religion 6veranderung (b. h. ben Bekenntnif : ober Kirchenwechfel) als einen gultigen Scheibungsgrund an. Im Allgemeinen tann et bieg aber wohl nicht fein, ba bie Erfahrung lebrt, bag Derfonen verschiedner Religion ober Confession nicht nur fich ehelichen, fone bern auch febr gludlich mit einanber leben tonnen. beffen zwei Gatten fich vorher ju einer und berfelben Religions. form ober Rirche befannt batten und ber Gine nachber mechfelte: fo wurd' es allerdings bem Undern, wofern er fein Gewiffen burch Fortfetung der Che verlett ober gefahrbet hielte, nicht verweigert werben fonnen, Die Che ju trennen. Denn ber Unbre tann wohl mit Recht fagen: "Ich habe vorausgefest, bag bu "mit mir auch in religiofer ober wenigstens in firchlicher Sinficht "einftimmen murbeft und nur unter biefer ftillfchweigenben Be-"bingung bas eheliche Band mit bir gefnupft und von ber Rirche "weihen laffen. Da bu aber biefe Rirche verlaffen, mithin jene "Bedingung nicht erfullet haft: fo mag ich auch nicht mehr mit "bir in fo enger Gemeinschaft leben." - Es tonnte überbieß, wenn etwa bie Rirche, ju welcher ber eine Gatte übergetreten, es bemfelben gur Pflicht machte, auch ben anbern beruber gu giehn - wie es in ber fatholifden Rirche wirflich gefchieht - ein folder Uebertritt fur ben andern Gatten in ber That gefabrlich und ben innern Frieden ober bie Rube bes Gemiffens ftorend werben; fo wie auch baraus eine unüberwindliche Abneis gung gegen ben Uebergetretnen - befonbers wenn er fich babei Schlechter Motive verbachtig gemacht hatte - entfteben tonnte. In allen biefen Fallen alfo ift es mohl recht und billig, wenn Die Scheibung von Seiten bes Staats auf Unfuchen bewilligt mirb. Muf bas Urtheil ber Rirche felbit - ob biefe etma bie Che fur unaufloslich ertlart - fommt es hiebei weiter nicht an. Denn ber Staat hebt immer nur die burgerlichen Folgen ber Che auf, wenn er auf Scheibung ertennt. - Dag torperliche Bebrechen, welche vor ber Che ftatt fanben, aber verheimlicht murben, einen gultigen Grund gur Wiederaufhebung ber ehelichen Berbindung abgeben, leibet mohl teinen Zweifel, ba folche Gebreden leicht großen Wibermillen und fogar Efel erregen tonnen. Doch geht ein Recenfent (Leipz. Lit. Beit. 1828. Dr. 279.) wohl gu meit, wenn er babin auch ju ftartes ober gu fcmaches Behaartfein gemiffer Glieber rechnet.

Ehefegen heißen mit Recht die Rinder, weil durch deren Erzeugung ein hauptzweck ber She erfullt und auch das eheliche Band fester geknupft wird. S. Ehe und Ehezweck. Darum lafft auch die Schrift Gott zu dem ersten Menschenpaare sagen: "Seid fruchtbar und mehret euch!" Und ebendarum ist eine nicht mit Kindern gesegnete She eine unvollsommene, die, wenn es von beiben Theilen verlangt wird, unbedenklich getrennt weres

ben kann. S. Shescheidung Nr. 9. Gleichwohl ist eine mit Kindern gesegnete Che baburch allein noch keine vollkommene. Und wenn dieser Shesegen zu reichtlich ist, so kann dieß selbst wies ber eine Quelle des Unsegens in der She werden. Denn ob es gleich heißt: "Biel Kinder, viel Baterunser," so bringen doch die Vaterunser noch keinen Segen.

Chezweck. — Busat: Außer ben hier angeführten Schriften sind noch zu vergleichen: Meister's (Leonh.) Sittenlehre ber Liebe und She. Winterth. 1779. 8. — Salat, die rein menschliche Unsicht der She. Munchen, 1807. 8. — Bon Stapf, ber Chestand in seinen rechtlichen und sittlichen

Folgen, Durnb. 1829. 8.

Chrlich und ehrlos beziehen fich zwar beibe auf Die Chre (f. b. B.) aber boch in verschiedner Sinficht, Der Chrliche halt auf feine Chre infofern, ale er Niemanden burch Bort ober That hintergeht, fich also als einen mabrhaften und redlichen Mann zeigt. Der Chrlofe bingegen halt nicht nur nicht in biefer Urt auf feine Ehre, fonbern er hanbelt überhaupt fo, als wenn er gar teinen Begriff von Ehre und Schande hatte. Dhne Schaam und Scheu erlaubt er fich alles, mas ihm beliebt, mar' es auch noch fo entehrend und schandlich. Daher ift ihm auch fcmer beigufommen, um ihn jum Beffern ju fuhren. was will man mit einem Menichen anfangen, ber gleichguttig gegen Ehre und Schande ift? Solche Chrlofigfeit heißt mit Recht auch Riebertrachtigfeit ober Bermorfenheit. - Benn gemiffe Gewerbe und Beschäftigungsarten ehrlich ober ehrlos genannt merben, und bann auch bie Perfonen, welche fich benfelben ge= wibmet haben : fo liegt babei ein bloges Borurtheil gum Grunde. Denn felbit bas Gefchaft eines Abbeders, ob es gleich efelhaft ift, entehrt boch nicht, and follte baber auch nicht ben Denichen feiner burgerlichen Ehre berauben. Rur ichandliche Gewerbe find entehrend und machen baher ben Menichen wirklich ehrlos; wie wenn jemand vom Betruge, von ber Bublerei und Ruppelei, pom Bucher 2c. lebt.

Chrliebe f. Chrgeiz und Chrtrieb.

Ehrtrieb ist eine Folge bes Geselligkeitstriebes, indem jesnet Trieb, als ein Streben, sich vor Andern auszuzeichnen und badurch zu einer höhern Achtung von Seiten Andrer zu gelangen, sich erst in und mittels der Gesellschaft entwickeln kann. Die Neuperungen besselben seizen daher schon eine gewisse Resterion des Berstandes voraus. Durch Ausartung oder Uebertreibung besselben entsteht Ehrgeiz. S. d. W. und Ehre. Auch vergt. Snell's (Ch. W.) Versuch über den Chrtrieb. Frkf. a. M. 1800. 8. N. A. unter dem Titel: Philotimus oder 16. 1808.

Eib. — Bufat: Auch vergl. Tieftrunt's Abh. über ben Werth und die Buldffigkeit des Eides und bessen etwanigen Conflict mit religiosen Meinungen. Im Berl. Journ. für Aufklarung B. 9. St. 1. S. 1 ff. Wegen des Reinig ung beis des ift noch zu bemerken, daß berselbe auch oft vom Aberglauben als eine Art von Gottesgericht betrachtet worden. S. d. B.

Eibololatrie und Eibolologie f. Ibolatrie nebft

Zusat.

Eifer. — Busah: Bom falichen Eifer sagt Friedrich ber Große mit Recht: "Le faux zèle est un tyran, qui
dépeuple les provinces; la tolérance est une tendre mère qui
les rend florissantes." (Mémoires pour servir à l'histoire de
Brandebourg, pag. 80. ed. 1758). Eine merkwürdige Stelle,
die zugleich dem Protestantismus eine schöne Lobrede halt,
weil er den Monarchien eben so heilsam als den Republiken
sei, und die daher von allen Fürsten und Staatsmannern wohl
beherzigt werden sollte. Es giebt aber leider auch unter den Protestanten genug falsche Eiferer!

Eigenhorig wird vorzugeweife von Perfonen gefagt, bie als eigenthumliche Sachen Unbern angehoren follen; mas aber

Unrecht. G. Leibeigenschaft und Stlaverei.

Eigenlob f. Lob. (Buf.).

Eigenschaft. — Busat: Wegen ber sogenannten verborgnen Eigenschaften (qualitates occultae) f. Element.

Eigenthumsrecht f. Eigenthum. — Begen bes Gigenthumbrechtes in Bezug auf Geifteswerke f. Nachbrudt.

Eigentlich heißt ber Ausbruck unfrer Gebanken, wenn man bieselben geradezu (ohne Bilber und andre Berhullungen) bezeichenet. Daher sieht bemselben ber uneigentliche (bilbliche, figureliche, tropische, metaphorische) entgegen. Und so unterscheibet man auch bei ber Auslegung ober Erklarung einer Schrift ben eigentlichen und ben uneigentlichen (allegorischen, anagogischen, mpflischen) Sinn berselben. S. Ausdruck und Auslegung. Benn man aber sagt, daß etwas eigentlich so ober andere sein solle, so heißt bieß soviel als regelmäßig ober geseslich; wobei es bann weiter auf die Beschaffenheit bieser Regeln ober Gesee (grammatische, logische, asthetische, moralische) ankommt.

Eigenwille ist soviel als Eigenfinn (f. b. M.) nur bag man bei jenem Ausbrucke vornehmlich an bas Praktische (an ein eigensinniges handeln) benkt. Sonst hat freilich jeder Mensch feinen eignen Willen, und barf ihm auch folgen, wenn er nicht burch Lebensverhaltniffe genothigt ist, einem fremden Willen zu folgen. Dieses Folgen kann aber boch nie so weit gehn, baf ein

Rrug's encyflopabifch : philof. Borterb. B. V.

Mensch auf feinen eignen Willen gang verzichtete und unbebingt

einem fremben folgte. G. blinb.

Einheit. — Bufat: Auch unterscheibet man noch numerifche und specifische Ginheit. Jene ift Ginzigkeit der Baht nach (unitas quoad numerum) diese hingegen Ginzigkeit der

Art nach (unitas quoad speciem s. in suo genere).

Einimpfung. — Jusat: Neuerlich hat man auch von Einimpfung der Religion gesprochen, aber in einem so zweisbeutigen Sinne, daß man vielmehr dabei an Ausrottung oder Bertilgung derselben dachte, ungesähr so, wie man die Menschenpoden durch Einimpfung der Kuhpoden auszurotten sucht. Als nämlich Napoleon sein berüchtigtes Concordat mit dem Papste geschlossen hatte, um diesen für seine Absichten zu gewinnen, sagte er zu einem seiner Bertrauten: "Savez – vous ce que c'est "que le concordat que je viens de signer? C'est la vac"cine de la religion. Dans cinquante ans il n'y en aura "plus en France." (S. Considérations sur les principaux événements de la revolution française, par Mad. de Staël. T. II. p. 275.). In einem gewissen Sinne könnt' et auch wohl Recht gehabt haben. Denn die von ihm den Kranzosen wieder eingeimpste Religion möchte wohl eher zum Unglauben als zum wahren Glauben sühren.

Einkehr in sich selbst. — Busas: Welche von biesen beiben Arten der Einkehr (die philosophische oder die moralische)
chwieriger sei, ist zweiselhaft. So viel aber ist gewiß, daß beide
ben meisten Menschen fremd sind, aus einem Grunde, den schon
Maledranche (rech. de la ver. l. IV. ch. 11. §. 2.) richtig
bezeichnet hat, indem er sagt: "La plupart des hommes ne
"savent ce que c'est que de rentrer en eux-mêmes pour y
"entendre la voix de la verité. Ce sont leurs yeux qui rè"glent leurs décisions. Ils jugent selon ce qu'ils sentent et
"non selon ce qu'ils conçoivent; car ils sentent avec plai"sir et ils conçoivent avec peine." Das Lettere gist auch von

allen Gefühlephilofophen.

Einleitung. — Busat zur Literatur bieses Artikels: Bald's Einleitung in die Philosophie. Lpz. 1727. 8. Auch lat. Seenb. 1730. 8. — Erharbt's Einleitung in das Stubium ber gesammten Philosophie. Heibelb. 1824. 8. — Chst. Kapy's Einleitung in die Philosophie, als erster Theil einer Encyklopädie berselben. Berl. u. Lpz. 1825. 8. — Gabler's Lehrbuch der philos. Propadeutik, oder Einleitung zur Wissenschaft. Erlangen, 1827. 8. — Suabedissen, zur Einleitung in die Philosophie. Marburg, 1827. 8. — Schirlis, Propadeutik zur Philosophie, Edelin, 1829. 8.

Einsamkeit. — Busab: Mit ber hier angeführten Schrift von Bimmermann sind zwar auch die Gegenschriften von Obereit (f. b. Nam.) zu vergleichen, um ben Gegenstand von allen Seiten zu betrachten. Das Uebergewicht ber Grunde fällt aber wohl auf jene Seite.

. Ginweihen f. meihen.

Ekklesiarchie (von exxlogua, die Kirche, und aggere, herrschen) bebeutet sowohl die kirchliche Herrschaft selbst oder die Herrschaft innerhalb der Kirche, als auch die Herrschaft ber Kirche über den Staat, welche aber unstatthaft ift. S. Kirche und Staat, auch Hierarchie und Theokratie.

Elasticitat. — Zusah: Neuerlich ist sogar von einer besondern Elasticitat ber Borstellungen die Rede gewesen, vermöge welcher sie als Krafte auf einander wirken und sich ebens dadurch gegenseitig hemmen. Auch hat man darauf die Ibee einer Statik und Mechanik des Geistes gegründet. S. hemmung und die daselbst angesührte Schrift von herbart.

Elater bebeutet eine Triebfeber (f. d. B.) fowohl in forperlicher als in geiftiger Sinficht. Begen ber Ableitung f. Ela-

fticitat.

Element. — Busat: Manche alte Naturphilosophen nahmen außer ben vier Elementen (Erbe, Wasser, Luft und Feuer) noch ein fünstes, ganz feines ober atherisches Element an, aus welchem vorzugsweise die Himmelskörper und die Seelen bestehen sollten. Wiewohl nun diese Theorie von den Elementen weder philosophisch noch physisch achenisch gerechtfertigt werden kann, und daher von den meisten Natursorschern werwerfen worden: so haben sie doch manche neuere Naturphilosophen wieder hervorgeholt und mit einigen Modisicationen in die Naturwissenschaft zurückzusühren gesucht; z. B. Den, dem das Keuer ein Gemisch von Wärme, Licht und Schwere, die Lust verdichtetes Keuer, das Wasser verdichtete Lust und die Erde verdichtetes Keuer, das Wasser verdichtete Lust und die Erde verdichtetes keuer, das Wasser verdichtete Lust und die Verschichtete keungetheilt werden, je nachdem in denselben eins, zwei, drei oder vier Elemente vorsommen sollen. Diese Unsicht hat aber bei den Physikern und Chemikern wenig Beisall gesunden.

Eleutheriomanie (von elev Peoia, die Freiheit, und paria, die Buth) ift ein neugebildetes Wort, womit man den über alle gesehliche Schranken hinausstrebenden (gleichsam bis zur Buth oder Raserei gesteigerten) Freiheitstried bezeichnet hat, wie, er sich eine Zeit lang während der französischen Revolution zeigte. Im Deutschen sagt man dafür Freiheitst dwindel oder Freise

beitetaumel. Bergl. Liceng.

Eligibilitat (von eligere, ermahlen) ift biejenige Babl-

fabiafeit, burch welche man mabibar wirb, alfo bie paffive, nicht bie active, burch welche man felbft mit mahlen fann. Fann auch biefe mit jener verbunden fein, ob es gleich nicht noth= wendig ift. In Frankreich g. B. find nur biejenigen gur Depus tirtenkammer eligibel, welche 1000 Franken Abgaben an ben Staat gablen, mahrend man nicht mehr als 300 Fr. zu gablen braucht, um mit mablen ju tonnen. Diefe Befdrantung ber Eligibilitat auf Manner von febr großem Bermogen ift aber nicht ju billigen, weil baburch oft bie fabigften und murbigften Dans ner von ber Theilnahme an ben offentlichen Berathungen ausgefcbloffen werben. Urme tonnen freilich nicht eligibel fein, weil fie ber Bestechlichkeit ju febr ausgesett finb. Gin Bermogen, um felbstandig leben ju fonnen, ift alfo mohl eine nothwendige Be-Aber um felbståndig leben ju tonnen, bingung ber Gligibilitat. braucht man nicht gerabe gu ben reichen Leuten ju geboren. Sonft wurden bie wenigsten Menfchen im Staate als politifch felbftanbig angefehn werben tonnen. Die Borausfebung aber, baß ber Reiche auch ein guter Burger und barum vorzugeweise eligi= bel fei, mochte viel Musnahmen erleiben.

Ellipfe. - Bufat: Wegen bes Musbrudes xar' elle-

ver fehlen f. Mitte.

Eltern und Rinder. — Bufah: Auch find bier bie im Urt. Chezwedt angeführten Schriften zu vergleichen, besonbere

bie von Bazeille.

Emancipation. — Busah: Aussuhrlicher hat sich ber Berf. über diesen Gegenstand in folgenden beiden Schriften erklatt: Ueber das Verhältniß protestantischer Regierungen zur papstlichen. Jena, 1828. 8. (wo vornehmlich von der Emancipation der Katholiten die Rede ist). — Ueber das Verhältniß verschiedner Religionsparteien zum Staate und über die Emancipation der Juden. Jena, 1828. 8. — Auch vergl. die Andeutungen übek politische und kirchliche Emancipationen, von Karl Heinr, Ludw. Polity. In Dess. Jahrbuchern der Geschichte und Staatskunst. 1829. Septemb. Nr. 4. S. 295 ff.

Embryo. - Bufat: Wegen bes angeblichen Glaubens

ber Embryonen f. Glaube (Buf.).

Emotion (von emovere, herausbewegen) wird besonbers von Gemuthebewegungen gebraucht, weil baburch bas Innere so bewegt wird, daß es meist auch außerlich hervortritt ober sich in Geberben, Mienen, Tonen zc. offenbart. S. Gemuthebes wegung.

Empfanglichkeit. — Bufat: Es ift baber auch falfch, wenn einige Pfpchologen bie Sinnlichkeit fur bloge Empfanglichsteit ober Receptivitat erklart haben. Sie hat auch ihre eigen-

thumliche Gelbthatigkeit ober Spontaneitat, nur nicht in bem Grabe, wie bie hoheren Seelenkrafte. S. Sinn.

Empfindung f empfinden.

Encyflopabie. — Zusat: Wahrscheinlich hat auch schon Aristoteles, bessen Geist selbst ein encyflopabischer genannt werben könnte, ein Werk bieser Art geschrieben, bas aber verloren gesgangen, namlich bas Wert über die Wissenschaften (περε επιστημων) welches Diogenes Laert, (V, 22.) erwähnt. — Aus ger ber bereits angesührten encyflop. Schrift von Polits gab Ders. früher heraus: Encyflopabie der gesammten philosophischen Wissenschaften im Geiste einer neutralen Philosophie. Lpg. 1807. 2 The. 8.

Enkratie. — Bufat: Die Enkratiten, welche in ihrer Strenge fo weit gingen, baß sie nur Baffer (felbst im Abendmahle flatt bes Weins) zu genießen erlaubten, hießen auch Aquarier und Sybroparaftaten (von boo, aqua, bas Waffer,

und nagiotavai, barftellen, barreichen).

Ens ift eigentlich bas Particip von esse, fein, und bebeutet baher bas Seiende, To ov. Die alten lateinischen Schriftftel= ler (wenigstens bie befferen) brauchten aber biefes bei neuern la= teinischen Schriftstellern (besonders philosophischen) fo haufig vortommenbe Bort nicht, fonbern fagten bafur lieber id quod est ober res, auch negotium (t. B. wenn Geneca im 88. Briefe an ben Lucilius fagt: Zenon Eleates omnia negotia fortal de negotio dejecit; ait nihil esse). In ber barbarifch : icholaftifchen Runftsprache bebeutet alfo ens jebes Ding ober Befen. G. beibe Musbrude. Darum nannten bie Scholaftifer auch Gott ens entium, bas Defen ber Befen. G. Gott. Bom Genitiv entis bilbeten fie bann wieber bas noch barbarifchere Bort entitas, um bie Befenheit eines Dinges zu bezeichnen, wie essentia (ovoua) von esse gebilbet ift. Doch find bie Ausbrude ens und essentia nicht gang so neu, wie man gewohnlich glaubt. Denn Quinctilian (instit. orat. VIII, 3.) berichtet, baß fie ju feiner Beit icon eriffirten, inbem ein gemiffer Gergius Flavius fie nach bem Griechischen gebilbet hatte. Bwar nennt fie Qu. neu und bart, meint aber both, bag man nicht fo etel bagegen fein follte, meil bie Sprache baburch bereichert werbe. Gie icheinen inbeg ju jener Beit noch nicht in Gebrauch getommen gu fein, trot biefer Empfehlung. Defto gebrauchlicher find fie in ber Folgezeit geworben.

Entgeltung f. Bergeltung.

Entichluß ift ber einer handlung vorausgehende Billensact, woburch fie ins Leben gerufen wird. Diefer Act kann nach lanaerer ober kurgerer Ueberlegung ftatt finden. Entichloffen heißt baher, wer sich rasch, unentschlossen, wer-sich nur tangsam entschließt ober auch wohl nach langer Ueberlegung zu gar keinem Entschlusse, wenigstens zu keinem festen, kommen kann. Dort offenbart sich Starke, hier Schwäche bes Willens. Doch liegt auch dieser Unentschlossenheit häusig Schwäche des Verstanzbes zum Grunde. Daher sind einfältige Menschen gewöhnlich auch unentschlossen. Dhne Entschlossenheit giebt es keine Thatkraft, besonders in gefahrvollen Augenblicken, wo oft nur dadurch Rettung möglich ist, daß man auf der Stelle einen Entschlußfasst. Dazu gehört aber eine Gewandtheit und Gegenwart des Geistes, die nicht jedermans Ding ist.

Entschuldigung ist die Abwehrung einer Schuld. S.b. B. Daber soll man sich nicht ohne Noth entschuldigen, weil man sonft selbst ben Verbacht ber Schuld erregt. Darauf bezieht sich auch bas französische Sprüchwort: Qui s'excuse, s'accuse. Benn man aber schon von Andern angeklagt ift, so kann die Entschuldigung nicht als Anklage seiner selbst betrachtet werden.

Entfittlichung f. Demoralifation.

Entfundigung ist Entfernung der Sunde und Wegs nahme der damit verknupften Schuld. S. beide Ausdrucke und Sundenvergebung,

Entweihung f. weihen.

Epiphanie (von επιφαινεσθαι, erscheinen) kann gwar jebe Erscheinung (f. b. B.) bebeuten; man benkt aber babei gewohnslich an Gotter = Damonen = Geister = Erscheinungen, braucht also jenes griechische Wort eben so wie bas lateinische Apparition. S. b. B.

Epiftopokratie (von enioxonog, ber Bifchof, und zoureir, herrschen) ist herrschaft ber Geistlichkeit (vornemlich ber hohern, welche ben Bischofstitel fuhrt) im Staate. In theokratischen Staaten findet sie nothwendig statt, weil ba Priester im Namen Gottes regieren. Aber auch in andern Staaten streben diese oft nach solchem Regimente, was aber gewöhnlich kein heil und Sezgen bringt. S. hierarchie und hierokratie, auch Pries

fterthum und Theofratie.

Epoche. — Busat zu 3. 6. hinter Stepticismus: Doch bemerkte ber Akademiker Klitomach (nach Cic. acad. II, 32.) daß das W. επεχειν (assensus sustinere) eine doppelte Bedbeutung zulasse, 1. keiner Sache Beisall geben (omnino rei nulli assentiri) und 2. sich des Antwortens enthalten (se a respondendo sustinere) so daß man weber bejahe noch verneine. Nur in der ersten Bedeutung ließen die neuern Akademiker die Epoche zu, indem sie kein Bedenken trügen, das Wahrscheinliche zu bejahen und das Unwahrscheinliche zu verneinen, ohne darum

ienem ihren Beifall zu geben. Dieg mar aber eine leere Spisfindigkeit. Denn wer bas Bahricheinliche bejaht, giebt ibm auch als foldem Beifall, wenn gleich einen fcmachern, als bem Dab= ren und Gemiffen. Much nannten bie Steptifer nur bas Erfte εποχη, bas zweite αφασια. G. Uphafie. Ploucquet's dise. de epocha Pyrrhonis (Zubing. 1758. 4.) ift hier auch ju vergleichen.

Erasmus. - Bufat: Reuerlich ift auch noch erfchienen: Leben bes Erasmus von Rotterbam. Bon Abolph Dul

ler. Samb. 1828, 8. (Gefronte Preisschrift).

Erblebre (doctrina haereditaria) b. b. munblich ober auch fchriftlich von Gefchlecht ju Gefchlecht fortgepflangte Lebre, giebt es in allen Gefellichaften (Familien, Staaten, Rirchen) und Schulen (Gelehrten = Runftler = Burgerichulen). Much muß es ber= gleichen geben, weil fonft bie nachfolgenden Gefchlechter immer von vorn anfangen mufften, mithin feine fortidreitenbe Bervoll= tommnung in ber Erkenntnig und gesammten Bilbung moglich mare. Aber ebenbarum tann auch bie Erblehre nicht unverander= lich bleiben. Denn baraus, baß fie vererbt, folgt-gar nicht, baß fie auch mabr. Bielmehr wird fie, wenn fie gleich nicht burch= aus falfc, boch manches Kalfche mit bem Bahren vermifcht enthalten. Ulfo muß fie verbeffert merben. Und bagu hat jeder ein Recht, weil niemand baburch verlet wird, bag man feine Lehre für falfch ober unvollkommen erklart. Der Unbre fann es ja bamit halten, wie er will. Gelbft wenn bie Erblehre fur geoffenbart ausgegeben murbe, muffte fie boch immer perfectibel fein. S. Offenbarung und Ueberlieferung.

Busas: Dag bie Erbe nicht blog von leben= Erbe. bigen Befen bewohnt, fonbern bag fie felbft im Bangen ein folches Befen (ein Thier, Zwor, animal) fet, ift zwar oft behauptet, aber nicht bewiesen worben. Bergl. Die Schrift: Das Leben bes Erbhalls und aller Belten. Reue Unfichten und Rolgerungen aus Thatfachen. Bon Gam. Chfto, Bagener, Berl. 1828. 8. - Ebenfo bat man behauptet, aber gleichfalls nicht bewiefen, bağ bas Innere ber Erbe hohl und bie baburch gebilbete innere Dber : ober Unterflache ber Erbe von lebendigen Gefchopfen, felbft von Menfchen, bewohnt fei. G. Die Schrift: Die Unterwelt, ober Grunde fur ein bewohnbares und bewohntes Inneres unfrer Erbe, Lpg. 1828, 8, mogu 1829 noch ein Rachtrag fam, um bie bagegen gemachten Ginwurfe ju wiberlegen. - Mugerbem find noch bier mit Rugen folgende Schriften ju vergleichen: Bon Soff, Gefchichte ber burch Ueberlieferung nachgewiesenen naturs lichen Beranberungen ber Erboberflache. Gotha, 1822. 8. - Rrus ger's Befchichte ber Unterwelt. Quedlinb. 1822. 8. - Ber: ner's Productionefraft ber Erbe ic. A. 3. von Richter. Lps. 1826. 8.

Erhard. — Busat: Diefer E. ift nicht zu verwechseln mit Andreas Erhard, Professor (in Passau?) welcher bie Schrift: Moron, philosophisch afthetische Phantasien in sechs

Befprachen (Daffau, 1826. 8.) berausgegeben.

Erharbt. — Bufat und Berbesserung: Dieser E. heißt nicht Joh. Sim., sondern bloß Sim on E. und ist auch nicht mehr in Freiburg, sondern seit Oftern 1823 in heibelberg als ordents. Prof. der Philos. angestellt. Außer den bereits angeführten Schriften hat er auch noch folgende herausgegeben: Borles sungen über das Studium der Theologie. Erlang. 1810. 8. — Grundlage der Ethik. Freiburg, 1821. 8. — Einleitung in das Studium der gesammten Philosophie. heibeld. 1824. 8. — In der von ihm herausgegebnen Eleutheria (1818—20. 3 Bde. 8.) stehen außer den Aphorismen über den Staat, noch mehre philosophische und historische Ausschlage besselben.

Erigena. - Bufat: Mit biefem Artikel find auch

bie Artifel Sierarchie und Macrobius zu vergleichen.

Eriftit. — Bufag: Darum nennt Uriftoteles bie fophistifchen Schluffe auch eriftifche, indem fie vorzüglich beim logischen Streite ober beim Disputiren vorzukommen pflegen.

Erkenntnifflehre ober Metaphnfit. - Bufat: Bu ben einleitenben Schriften uber biefelbe gehoren noch folgende: Tetens, Gebanken über einige Urfachen, warum in ber Metaphpfit nur wenige ausgemachte Wahrheiten find. Bubow, 1760. 8. -Schut, Ginleitung in bie fpeculative Philof. ober Metaphpfit. Lemgo, 1775. 8. - Barbili's Briefe uber ben Urfprung ber De= taphpfit. Altona, 1798. 8. - Benete's neue Grundlegung jur Metapholit. Berl. 1822, 8. - F. Berard, doctrine des rapports du physique et du moral, pour servir de fondement è la physiologie dite intellectuelle et à la métaphysique. Par. 1823. 8. - Das ift eigentlich Metaphyfit und wie ift fie moglich? Beantwortet von einem Schulmeifter (Borpahl) und feinen beiben Gefellen. Fref. a. b. D. 1823. 8. - Richter's Ub= handlung über ben 3weck und die Quellen ber Metaphpfik. Borgebruckt Deff. Unrebe bei Eroffnung von Borlefungen uber De= taphpfit. Lpg. 1823. 8. - - Bu ben abhandelnben Schriften aber find noch folgende ju rechnen: Reunchii systema metaphysicum antiquiorum et recentiorum (bet leibnis = wolfischen Schule). Jena, 1735. 8. - Hollmanni philosophia prima, quae vulgo metaphysica dicitur. Gott. 1747. 8. - Hutchesoni synopsis metaphysicae ontologiam et pneumatologiam complectens. 2. 3. Glasgow, 1749. 8. - Abel's Grunbfage

ber Metaphysik, nehst einem Anhange über bie Kritik ber reinen Bernunft. Stuttg. 1786. 8. — Abicht's Philosophie ber Erskenntniffe. Baireuth, 1791. 8. — Gambibler's Bersuch einer gebrängten Darstellung ber Metaphysik ber absoluten Bernunftsibeen. Wurgb. 1827. 8. — Tropler's Naturlehre bes menschlichen Erkennens ober Metaphysik. Arau, 1828. 8. — Auch kann hieher die anonyme Schrift bezogen werden: Grundsähe ber analytischen Philosophie in metaphysischen Bersuchen. Lpz. 1827. 8.

Ermahnung f. mahnen.

Erfter Betrug (prima fallacia, nowror perdoc) ift soviel als Grundirethum. S. Frrthum. Menn die daraus gezognen Folgerungen sehr bedenklich sind, besondes in moralischereligisser hinsicht: so sagt man auch wohl, daß der legte Beztrug arger sei, als der erste. Allein im Grunde ist dieser immer der argere, weil ohne ihn auch jene Folgerungen nicht wurden stattgesunden haben. Darum soll man sich vorzüglich vor dem ersten Betruge, wie vor der ersten Luge ober Sunde, huten.

Ertobtung (auch Abtobtung mit bem Bessate bes Fleisches) ist ein bilblicher Ausbruck, welcher in ber Sprache ber strengeren Moralisten eine völlige Ausrottung ber sinnlichen Begierben burch Beten, Fasten, Geißeln und andre Büßungen bedeuten soll. Da indessen ber Mensch, so lang' er in der Sinnenwelt lebt, auch nicht ohne Befriedigung sinnlicher Begierden leben kann, indem er boch wenigstens Hunger und Durst auf irgend eine Beise stillen muß: so ist jene Foderung offenbar übertrieben. Sollte sie solgerecht durchgesuhrt werben, so wurde daraus eine wirkliche Ertöbtung des Fleisches b. h. ein Selbmord hervorgehen. Auch haben sich in ber That manche Asceten auf diese Art zu Tobe gequalt. Bergl. Ascetik.

Erwerbswiffenschaften f. Brodftubien.

Erziehung. - Bufas: Bergl. auch Rebberg's Prus

fung ber Erziehungefunft. Epg. 1792. 8.

Efchatologie (von eoxaror, bas Lette, und lopos, die Lehre) ist die Lehre von ben sogenannten letten Dingen (doctrina de rebus ultimis). S. Lettes.

Efchenmayer. — Bufat Auch hat er Grundlinien gu einem allgemeinen kanonifchen Rechte (Zubing. 1825. 8.) her-

ausgegeben.

Efel. — Bufat: Gine philosophisch = fatyrische Lobichrift

auf die Efel schrieb Mothe le Baper. S. b. Ram.

Effaer ober Effener. — Bufat: Das bavon abgeleitete Bort Effaismus ober Effenismus fieht zuweilen auch fur beschauliches Leben überhaupt, weil jene Secte einem solchen ergeben mar. Bergl. Therapeuten und bie Schrift von 30= feph Sauer: De Essenis et Therapeutis, Brest, 1829. 8

Ethit. - Bufat: Degen bes Gegenfates zwifchen bem Ethifden und bem Dathetifchen in einem Berte ber icho=

nen Runft f. pathetifch.

Etymologie. - Bufat: Bergl. Runhardt's Grundrif einer allgemeinen ober philosophischen Etymologie. Lubed; 1808. 8. - Cicero (top. c. 8.) bemerkt übrigens, bag bas griechische B. ervuologia zwar eigentlich soviel als veriloquium, Bahrheitreben, bebeutet; weil aber bieg einen anbern Ginn giebt, fo überfest er jenes lieber burch notatio, quia sunt verba rerum notae.

Eubiotit (von ev. gut ober mohl, und Biog, bas Leben). ift bie Runft, gut ober wohl ju leben, bann auch bie Unweifung In gewiffer Sinficht konnte fowohl bie Sittenlehre als bie Rlugheitslehre fo beigen. Man benet aber babei gewohnlich blog an eine medicinifche Unweifung bagu, welche auch Diatetie Much vergl. und Mafrobiotit beift. G. beibe Musbrucke. Leupolbt's (Prof. ber Deb. in Erlangen) Gubiotif. Berl. 1828. 8. Der Berf. erflart bier biefelbe ale eine Runft, richtig, tuchtig, wohl und lange zu leben, betrachtet fie aber boch vorzugeweife aus bem arztlichen Befichtspuncte,

Guemer ober Enbemer. - Bufas: Zimmermanni epist. de atheismo Evemeri et Diagorae; im Mus. Brem. Vol. I. P. 4. - Bon biefem Manne hat auch ber Guemerismus ober Ephemerismus feinen Ramen, inbem man barunter eine blog hiftorifche Deutung alter Mothen verfteht; welche Deutungeart freilich febr ungulanglich ift. G. Mythologie.

Guler (Leonhard) geb. 1707 ju Bafel, wo er vornehmlich burch ben berühmten Mathematifer und Phyfiter Joh. Ber= noulli gebilbet murbe, und geft. 1783 als Director ber ma= thematifchen Claffe ber Ufabemie ju Petersburg, nachbem er auch, in Folge eines von Friedrich bem Großen erhaltnen Rufe, eine Beit lang (von 1741 bis 1766) eines ber ausgezeichnetsten Mitglieder ber Atademie ber Wiffenschaften ju Berlin gewefen Unftreitig mar er einer ber großten Polngraphen, inbem man 45 großere Berte und 681 fleinere Auffate ober Abhandlungen gablt, die er nach und nach berausgab. Wiewohl er fich nun in benfelben mehr als Mathematiter und Phyfiter, benn als Philosoph zeigte: fo enthalten boch feine noch immer lefenswerthen "Briefe an eine beutsche Pringeffin" auch phi= lofophische Untersuchungen. Befondere hat er barin bie Beiftesthatigfeit bes Schliegens mit Gulfe ber Geometrie gu erlautern gefucht. G. Terminus. Much hat er eine neue Theorie bes

Lichtes (bie fogenannte Unbulationetheorie) aufgestellt. S. Licht und Undulation.

Eulalie (von ev, wohl, und laler, reben) ift Bohlrebenheit. S. b. B. Diefe Bedeutung hat auch zuweilen Eu-

logie. G. b. 2B.

Euprarie (von ευ, wohl, und πραττειν, handeln, daher πραξις, die Handlung) ist eigentlich Wohlthun oder Wohle verhaiten, dann aber auch Wohlsein oder Wohlbefinden, weil dieses mit jenem oft verknüpft ist. Daher verbindet auch Aristoteles in seiner Ethik an den Nikom. (1, 2. 8.) ευδαιμονια, ευζωία und ευπραξια mit einander, und sagt ausdrücklich, daß ευ ζην (wohl leben) und ευ πραττειν (wohl handelu) einerlei sei mit ευδαιμονειν (glückseiig sein). Bergl. Eudamo

nie und Eugoie.

Euripibes, ber bekannte tragische Dichter ber Griechen, Schuler bes Unaragoras, Zeitgenosse und Freund bes Sokrates, ist wegen ber seinen Gebichten eingewebten philosophischen Sentenzen auch selbst von einigen zu ben alten Philosophen gezahst worben. Bergl. J. Th. Wiedeburgi diss. de philosophia Euripidis morali. helmst. 1806. 4. und J. A. Schneitheri disp. de Euripide philosopho. Gröning. 1828. 4. — Er wurbe aber boch nur zu ben Inomisten gerechnet werden konnen. S. Gnome und Gnomiker Beil seine Sentenzen zuweisen etwas pretios im höhern tragischen Style ausgebrückt sind, so wurde seine Philosophie auch spottisch eine stelzes in hio sophia cothurnata) genannt.

Europäische Philosophie, wieferne fie alt, ift die gries chische und romische, wieferne fie neu, die scholaftische, aus welcher fich spaterhin die brittische, deutsche, frangosische, hollandische, italienische zc. entwickelten. S. die besondern Artikel hieruber, besgleichen alte und neue Philosophie;

auch Bone.

Eutychie (von ev, gut, und rvin, Bufall, Glud) ift gutes Glud oder Gludseitzeit, mithin ebensoviel als Eudamonie (f. b. B.) weil man bas gute Glud von ben Göttern oder Damonen ableitete. Daher sagt auch Aristoteles in seiner Merthorik (H, 17) die Eutychie mache die Menschen zu Götterfreumben (gedoGeove) weil sie namlich durch die Götter ihr gutes Glud zu erhalten hossten. Indessen werden die Menschen daburch auch oft gottesvergessen, während das Unglud sie wieder an Gott denten lehrt.

Euzoie (von ed, und Can, bas Leben) ift Bohl'= und Gutleben, welches sowohl physisch als moralisch genommen werben kann. Daher wird jener Ausdruck oft mit Eudamonie

und Euprarie verbunden. S. Beides und Leben; besgleichen Eubiotif.

Ebhemer f. Guemer.

Evibeng. - Bufat: Bergl. Rebberg's Abb. über bie Ratur ber geometrifchen Evibeng; in Cherharb's philof.

Magaz. B. 4. St. 4.

Emiger Friede. — Zusat: Neuerdings erschien noch batüber: Nouveau projet de paix perpétuelle entre tous les peuples de la chrétienté, basé sur une délimitation fixe et naturelle de territoires nationaux et sur la propagation des sentimens religieux et philanthropiques. Par. 1827. 2. Bbe. 8.

Emiges Leben f. Unfterblichteit.

Ewige Stiftung ober Stiftung auf ewige Zeiten heißt nur soviel als Stiftung auf eine lange unbestimmte Zeit hinaus. Denn ber Mensch kann nichts für die Ewigkeit im strengen Sinne stiften und hat auch gar nicht einmal die Bestugnis, durch seinen Willen alle folgenden Zeitalter zu binden. S. ewig und Bermachtnis.

Eraquation (von ex, aus, und acquus, gleich) ist Ausgleichung bes Berschiebnen, besonders burch die vermittelnde Biltigkeit; worauf sich auch der Ausdruck: Ex acquo et bono,

begieht. G. Billigfeit.

Ex concessis (scil. argumentari s. disputare) aus bem

Bugegebnen bemeifen ober ftreiten f. jugeben.

Eremplarisch. — Busat: Wegen bes Grundsates: Exempla sunt odiosa (Beispiele sind gehässig) s. ben Zusatzu Beispiel. — Ein Erempel statuiren heißt durch Buchtigung ober Strafe für ein Vergehen ein davon abschreckendes Beisspiel ber Folgen des Vergehens aufstellen.

Erharebation (von ex, aus, und haeres, redis, ber Erbe)

ift Enterbung. G. b. 2B.

Erhortation f. Abhortation (Buf.).

Experiment. — Busat: Experimental = Wissenschung, Schnung, Messuchen beruhen, bie bann immer mit Beobachtung, Rechnung, Messung und Nachbenten verknüpft werben mussen, wenn baraus wahre Wissenschaftlichkeit hervorgehen soll. — Experimental = Philosophie
sieht oft (nach bem weitschichtigen Gebrauche bes letteren Wortes) für Experimental = Physit und Chemie. Die Philosophie selbst beruht freilich nicht auf Versuchen im eigentlichen
Sinne, obwohl in andrer Hinsicht alle Systeme ber Philosophen
als Versuche angesehn werden können, die eine und wahre Philosophie hervorzubringen. S. Philosoph und Philosophie.
Doch kann auch der Psycholog mit seinem eignen Geiste sowohl

als mit fremben Geistern erperimentiren und insofern eine Erperimental = Pfnchologie aufstellen. S. Seelenlehre.

Ex te nosce alios — aus Dir erkenne Andre — ift ein Grundsat, ber sich auch umkehren lässt (ex alis nosce te) und so zugleich der Menschenkenntnis und ber Selbkenntsnis bient. S. beibe Ausbrücke.

Ertramundan (von extra, außer, und mundus, bie Welt)

ift außerweltlich. G. b. 28.

Ertraordinar (von extra, außer, und ordo, dinis, bie Ordnung) ift außerordentlich. S. Ordnung.

## R.

Taber (Jak.). — Busak: Bon einem andern Faber (Pet. Soh.) weißich weiter nichts zu sagen, als daß er ein kabbalistische philosophisches Werk unter dem Litel: Seeretum manuscriptum, hinterlassen hat. Auch kenn' ich dieses Werk bloß aus Clauderi dies. de tinetura universali (s. philosophica) wo es mehre mal lobend angesührt und dessen Berk. magnus naturae mysta (pag. 186.) genannt wird. Vielleicht ist jenes gar nicht gedruckt, Dieses aber erschien zu Altenb. 1678. 4.

Fabian (Papirius Fabianus) f. Geneca.

Facilitat (von facilis, leicht) ift Leichtigkeit, besonbers im Umgange und Berkehre mit Undern. Daher bezeichnet man damit auch oft die geselligen Tugenden ber Unspruchlosigkeit, Nache giebigkeit, Gesprächigkeit zc. Das Gegentheil ift Difficultat.

Bergl. fcmer.

Facta infecta fieri nequeunt — Geschehenes kann nicht ungeschehen gemacht werden — ist ein Sat, der die metaphpsisschen Theologen in Bezug auf die Lehre von der gottlichen Allemacht sehr gequalt hat. Man fragte nämlich, ob jener Satz auch in Bezug auf Gott wahr sei, so daß z. B. (biese Beispiel brauchzen die Scholastiker wirklich und in allem Ernste) Gott den Kehlstritt einer Jungfrau ungeschehen machen, mithin auch die geschwänigerte in eine wahrhafte Jungfrau zurückverwandeln konne. Man bedachte aber hiebei nicht, daß die Zurückverwandlung doch nur ein neues Kactum sein würde, welches bloß die Kolgen des früshern auschöde, aber nicht es selbst ungeschehen machte. Denn es ware nur eine restitutio in integrum, wie wenn einem Spieler

das verlorne Geld zurückgegeben murbe. Der Berluft bes Gelbes wurde hier eben so wenig, als bort ber Berlust ber Jungfrausschaft, wieserne beibe geschehen find, ungeschehen gemacht. Die Streitfrage ist aber in Bezug auf Gott eigentlich unzuläsig, da Gottes Sein und Wirken als etwas Uebersinnliches nicht auf simnliche Bedingungen ber Zeit (Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft) bezogen werben kann. Bergl. Gott und Allmacht.

Faction. — Busah: Daß bie bose Bebeutung bes B. factio schon bei ben Romern gebrauchlich war, sieht man aus ber Aeußerung bes Tribuns Memmius beim Sallust (Jug. 21): Inter bonos amicitia, inter malos factio. Doch sagte man auch ohne bose Nebenbebeutung factio histrionum, factio quadrigariorum, und im eigentlichen Sinne testamenti factio. —

Begen Contrafaction f. b. B. felbft.

Facultat. — Busat: Facultativ heißt basjenige, was man nach Umständen machen (facere) d. h. thun oder lassen, brauchen oder nicht brauchen kann. So war in Frankreich eine Zeit lang (unter Billele) die facultative Censur eingeführt d. h. die Minister durften in der Zeit zwischen den Sigungen der Kammern alle Zeitschriften censiren lassen, wenn sie es den Umpständen gemäß fanden. Es zeigte sich aber, daß diese Censur noch schlimmer war, als die beständige. Denn sobald der Pressung durch die Censur aushörte, wurden die Zeitungen wegen des vershaltenen Unmuths nur noch heftiger. Man sand es also gerathener, auf diese mit der Pressentigten unverträgliche Besugniß ganz zu verzichten; und mit Recht, da die ganze Censuranstalt ein höchst misliches Ding ist. S. Censur, auch hierarchie.

Fatalismus. — Busat:) Das Abjectiv fatal bebeutet eigentlich, was vom Schicksale bestimmt ist. Da bieß aber oft bem Menschen nicht gefällt, so ist ebendataus die noch gewohn-lichere Bedeutung bes Unangenehmen oder Missälligen entstanben. — Confatal heißt, was theils durch das Schicksit, theils durch ben Menschen vermöge seiner Freiheit geschieht, wo also der Mensch gleichsam mit dem Schicksale (cum fato) zusam-

menwirft.

Fenelon. — Busat: K.'s Leben, nach bem Franzof. bes Ritters von Ramsay übersetzt und mit einigen Anmerkungen und Beilagen begleitet. Coblenz, 1826. 8. Das franzof. Drisginal führt ben Titel: Histoire de la vie de Mr. de F., hat ben burch K. vom Atheismus zum Katholicismus bekehrten Schotsten Andr. Mich. v. N. zum Verfasser, und erschien zuerst im S. 1723. Auch giebt es noch eine weitlausgere Lebensbeschreisbung K.'s von Bausset, übersetzt von Feder, die aber zu sehr Vartei fur Bossuck, Eckenner, nimmt. Jene ist jedoch auch

ay parteiff fur &. und ben Ratholicismus. - Unter &'s eignen Schriften verbient noch ausgezeichnet zu merben: Directions pour la conscience d'un roi. Diefes Wert wurde erst nach Bes Cobe, namlich im J. 1734, gebruckt, balb aber auf Befehl bes bamaligen Premierminifters, Carbinals Aleury, unterbruckt. bis es im 3. 1774 ju Paris mit ausbrucklicher Ginwilligung bes eben gur Regierung gelangten Ronigs, Lubwig's XVI. wieber aufgelegt wurde. Es ift befonbere barum mertwurbig, weil es bereits bie Idee eines zwifthen gurft und Bolf beftebenben Bertrags beutlich ausspricht. &. fagt namlich unter an= bern: "Ce qui est certain, c'est que vouz avez promis des "conditions pour ce peuple. C'est à vous à les garder invio-"lablement. Qui pourra se fier à vous, si vous y manquez? "Qu'v aurait-il de sacré, si une promesse si solennelle ne l'est pas? C'est un contrât fait avec ces peuples pour iles rendre vos sujets. Commencerez-vous par violer votre atitre fondamental? Ils ne vous doivent obéissance ,que suivant ce contrât: et si vous le violez, vous ne mé-"ritez plus qu'ils l'observent." - Man fann baber nicht fagen, daß Rouffeau biefe Sbee querft aufgeftellt habe. Denn R. wurde 1712 (alfo 3 3. vor F.'s Tobe) geboren und feine Schrift vom gesellschaftlichen Bertrage erschien erft 1762 (alfo 47 3. nach S.'s Tobe und 28 3. nach beffen eben ermahnter Schrift) im Drude. Bar' es baber mabr, bag bie frangofifche Revolution aus jener Idee hervorgegangen - mas aber gewiß nicht ber Kall ift - fo muffte man nicht ben unglaubigen Phi= lofophen von Benf, fondern ben fehr glaubigen und faft fchmarmerifch frommen Ergbischof von Cambray ale ben eigentlichen Urbeber jener Staatsummaljung betrachten. Die Ibee eines burgerlichen Bertrags ift jeboch weit alter als biefe beiben Manner. Denn Schon Plato lafft fie im Dialog Rrito burch ben Mund Bergl, bes Berf. gefchichtliche bes Cofrates aussprechen. Darftellung bes Liberalismus alter und neuer Beit (Ept. 1823. 8.) und Deff. Muffat: Fenelon's Liberalismus (im Liter. Conversatione-Blatte. 1823. Dr. 53), - Das alte Teftament aber lafft fogar Gott ale Regenten bes hebraifchen Bolles einen Bund ober Bertrag mit biefem Bolte ichliefen. Bare baber bie Sbee eines burgerlichen Bertrags, wie man neuerlich fo oft gefagt, wirtlich revolutionar: fo mare bie Bibel felbit ein febr gefahrliches Buch, und biejenigen hatten nicht Unrecht, welche biefes Buch ben Sanden bes Boles entziehen wollen.

Begen ber Wirkung in Kerne f. nabe ober Rabe.

die Ferne aber f. Wirkung.

Fetischismus. - Bufag: Much vergl. Tiebemann's

Abhandlung über ben Setischbienft und feine Entftehung; in Fi-

fcher's Deut. Monatefchr. 1796. Gept. G. 39-54.

Fichte (3. G.). - Bufat: In Bezug auf die in biefem Urt. S. 27. u. 28. ermahnte Streitigfeit vergl. auch Rebberg's Appellation an ben gefunden Menschenverstand, in einigen Apho= rismen uber Richte's Appellation an bas Dublicum. Done Drt. 1799. 8. - Bruchftude aus K.'s Lebensbeschreibung finden fich im Morgenblatte, 1829, Dr. 30 ff. Gie find genommen aus einem bis jest noch ungebruckten Werke, welches ben Titel fuhren foll: 3. G. g.'s Leben, befchrteben und mit einer Samm-tung ungebrudter Briefe und Actenstude herausgegeben von feinem Gobne, 3mm. Berm. Sichte, in 2 Theilen. - -Reuerlich hat biefer 3. S. G. ben Berfuch gemacht, bas driftlich : bogmatifche Religionefpftem nach bem lutherifchen Lehrbegriffe aus der Biffenschaftolehre abzuleiten in ber Schrift: Gate gur Borfchule ber Theologie. Stutta. 1826. 8. - Chenberf. gab neuerlich heraus: Beitrage jur Charafteriftit ber neuern Dhi= lofophie, zur Bermittelung ihrer Gegenfate. Gulzb. 1829. 8. -Der Berfaffer biefer Schriften war fruber Privatbocent in Berlin und ift jest, wenn ich nicht irre, als Schullebrer in Duffels borf angeftellt.

Fides praecedit intellectum - ber Glaube geht bem Berftande voraus - ift empirisch genommen gang richtig. Denn alle Menichen glauben fruber, ale fie etwas vom Geglaubs ten verfteben. Aber baraus folgt feineswegs, bag man fpater= bin (nach erlangter Berftanbeereife) ben Glauben nicht prufen und bas Geglaubte, foweit es moglich, ju verfteben fuchen folle. Sonft mare ja ber Glaube fortmabrend blind. G. b. 2B. und Glaube: - Da fides nicht blog ben Glauben, fonbern auch bas Bertrauen bebeutet: fo heißt ebenbaher ein unter gemiffen Bebingungen anvertrautes Gut ober Bermachtnif ein Fibe i= commif (fideicommissum) fo wie eine Burgichaft, ale Sache

bes Bertrauens, eine Sibejuffion (fidejussio).

Finalurfachen (von finis; Ende ober 3med) find bie= felben, welche man auch Enb= ober 3medurfachen nennt. Der Finalzusammenhang ift baber bas Berhaltnig ber Dinge als 3mede und Mittel, wie es bie Teleologie betrachtet. S.

b. B. und 3med.

Kinangwiffenschaft. - Bufat: Man tann alles, mas biefe Biffenschaft ju ermagen hat, auf folgende brei Sauptfragen (Finangprobleme) jurudfuhren: 1. Bas braucht ber Staat jur Dedung feiner Beburfniffe? 2. Wie werben bie ju biefer Dedung erfoberlichen Mittel aufgebracht? und 3. Die find bie Guter, die ale folche Mittel bienen, am beften ju verwalten? -

Eine ber neuesten und besten Schriften hierüber ift Fulba's Sandbuch ber Finanzwissenschaft. Tubing. 1827. 8. — Auch vergl. Staatswirthschaft.

Finis sanctificat media - ber 3wed heiligt bie.

Mittel - ift ein falfcher Grundfat. G. 3med.

Floskel (von flos, die Blume, ober zunächst von flosculus, das Blumlein) bedeutet in den redenden Kunsten solche Ausbrude und Redensarten, welche zum Schmucke der Rede dienen, in philosophischen Schriften aber nur sparsam angebracht werden durfen. S. Blume und philos. Schreibart.

Folgwesentlich heißt, was aus bem Wefen eines Dinges als Eigenschaft beffelben hervorgeht ober überhaupt baraus gefol-

gert wirb. G. Befen.

Folter. — Busat: Wie lange bie Folter ober Tortur in ben beutschen Gerichten gebraucht worben, erhellet baraus, baßifie erst Friedrich der Große 1740 in seinen Staaten gessetzlich abgeschafft hat. Faktisch aber besteht sie noch immer an vielen Orten auf eine verstedte Weise, indem man durch Junger, Schläge und andre Mishandlungen angeklagte Versbrecher zum Geständnisse zu dringen sucht. In der Nationalzeistung der Deutschen vom I 1827. Nr. 47. sieht ein Schreiben von einem Actuarius aus einem Justizamte Er, worin erzählt wird, daß man einem Strumpswirkergesellen wegen einer blauen Hose, die er gesichlen haben sollte, in vier Werhoren nach einander beinache breibundert Diebe zutheilte, um ihn zum Geständnisse zu bringen. Ist denn das etwas andres als Tortur? Und kann irgend ein vernünstiges Gericht auf ein solches Geständniß ein aerechtes Urtheil bauen wollen?

Fortgang ober Fortschritt. — Busat: Auch vergl. die Schrift von Polity: Sind wir berechtigt, eine größere kunftige Aufklarung und höhere Reise unsres Geschlechts zu erwarzten? Lpz. 1795. 8. und von Merkel: If das stete Fortsschreiten der Menscheit ein Wahn? Riga, 1811. 8. — Desgl. Bimmer's philosophische Untersuchung über den allgemeinen Bersfall des menschlichen Geschlechts. In 3 Theilen. Landsh. 1809. 8.

Foucher (Sim.). — Bufat: Er wird gewöhnlich als ein Schuler von Mothe le Baper (f. b. Nam.) angefehn, weil

er in beffen Suftapfen trat.

Franciscus de S. Victoria, ein geborner Spanier, trat in ben Dominicanerorben, ftubirte zu Paris, und lehrte nachher bis an feinen Tob (1546) zu Salamanca Philosophie und Theoslogie mit solchem Beifalle, baß er eine Menge von Schulern zog, unter welchen sich auch Dominicus Sotus befand. Bartholomaus von Medina, gleichfalls Dominicaner und Professor

Rrug's encyflopabifc : philof. Borterb. B. V.

gu Salamanca; aber mehr Theolog ale Philosoph, nennt ihn "praeclarum eruditione, ingenio, eloquentia," und fagt von ibm: "Abdita Thomae arcana discipulis patefecit, ut se ipsum superasse videatur et Hispaniam primus theologizare Er gehorte namlich ju benjenigen Scholaftifern, "docuerit." welche man Thomiften nannte, weil fie ber Lebre bes Thomas von Mauino folgten, war alfo, wie biefer, Realift. feinen Schriften find befonbere bie Relectiones, in welchen er auch Moral, Ratur und Botferrecht beruckfichtigte, baburch merkwurdig geworben, bag fie Grotius, ber fie auch in feinem Berte de jure belli et pacis ermahnt, fart benutt haben foll. Jene Schrift ift aber jest febr felten. - Das Compendium universae philosophiae aristotelicae (Par. 1603, Fol.) ift jedoch nicht von biefem Franciscus, fondern von einem andern, ber ein geborner Frangos mar und ben Bunamen le Roy führte, mir aber fonft nicht naber bekannt ift. S. Morhof's Polyhist. T. II. L. I. c. 14. p. 92. - Lopezii hist. ordinis Praedicatt. P. IV. L. I. c. ult. — und Vindiciae Grott, p. 619.

' Franciscus Splveftrius, geburtig aus Ferrara in Stallen, trat in ben Dominicanerorben, beffen General er auch murbe, lehrte am Gymnafium ju Bologna, und ftarb 1528. Bon feinen Schriften find am beruhmteften geworben: Quaestiones in tres libros Aristotelis de anima, welche Matthaus Mquarius, Lehrer am Gymnafium ju Deapel, erlauterte und vermehrte burch: Additiones et quaestiones philosophicae (au-

fammen, Beneb. 1629).

Krangofische Philosophie. - Bufat: Dag bie frue bere frang. Philos. (bie bes 18. 3h.) hauptfachlich an ber großen politischen Revolution in Frankreich Schuld gewesen, foll in folgendem anonymen Berte bewiesen werben : Geschichte ber Staatsveranderung in Frankreich unter R. Ludwig XVI, ober Entftehung. Fortichritte und Wirkungen ber fog, neuen Philosophie in biefem Lande. (Bon zwei preußischen Officieren). Epg. 1827 ff. bis jest 2 Thie. 8. Es ift aber nur bemiefen, bag jene (burch bie Gittenlofigfeit bes Sofes und ber Sauptftabt jur Frivolitat mit fortgeriffene) Philosophie auch zur Revolution mit beitrug, obwohl biefe große Wirkung noch von gang anbern Urfachen hervorgebracht murbe .-Beitrage jur neueften Geschichte ber frang, Philos. enthalt fol= gendes Bert: Religion und Philosophie in Frankreich. Folge von Abhandlungen, aus bem Frang, uberf. und herausgeg. von Carové. Gott. 1827. 2 Bbe. 8. Die barin enthaltenen Abhh. von Benjamin Conftant, Gismondi, Roper Collard, Coufin, Daffias u. 2. hat ber Ueberfeber mit einer Ginleitung und mit Unmerkungen begleitet. - Endlich gebort

auch noch hieber: Essai sur l'histoire de la philosophie en France au XIX, siècle. Par Mr. Damiron. Par, 1828. 8. 2. 1. und 2. lettere mit einigen Bufagen. Der Berf, vertheilt alle jetige frangofifche Philosophen in brei Saurtclaffen: Genfualiften, Theologiften und Eflettiften, tommt aber freilich bei einzelen Philosophen mit biefer Gintheilung gumeilen. in's Gebrange, indem er zu den Erften Uzais. Deftutt-Tracp. Laromiguiere u. M., ju ben 3meiten Bonalb, Demaiftre u. U., ju ben Dritten Coufin, Degerando, Droj, Daffias, Roper=Collard u. A. jablt. Bergl. Rantoplato= nismus.

Fraffen (Claudius Frassenius) Prof. ber Philof. in bem großern Convente bes Franciscanerorbens ju Paris und Diffinitor generalis bes Orbens im 17. Sh., gebort gur fcolaftifchen Partei ber Scotiften, wie aus feiner Philosophia academica ex. subtilissimis aristotelicis et scotisticis rationibus et sententiis brevi ac perspicua methodo adornata (Par. 1657.) ethellet.

Krau. — Bufat: Daß bie Frauen in Bezug auf Die Berbefferung ihres hauslichen und burgerlichen Buftanbes bem Chriftenthume viel ju verdanten haben, leibet feinen 3meifel. S. Gregoire's Schrift: Bom Ginfluffe bes Chriftenthums auf bas Berhaltnif ber Frauen. Rach bem Frangof, von C. v. S. Munchen, 1827. 8. Indeffen hat auch bie Philosophie burch Beforberung ber allgemeinen Bilbung viel bagu beigetragen. -Uebrigens find bier noch folgen . Schriften ju vergleichen: Essai sur le caractère, les moeurs et l'esprit des femmes. Par Thomas. Dar. 1772 u. 1803. 8. Deutich: Breel. 1772. 8. -Podels, Berfuch einer Charafteriftit des weiblichen Gefchlechts. Hannov. 1797-1802. 2 Bbe. 8, N. U. 1806. -Contrafte ju bem Gemalbe ber Beiber ic, ale Unbang gur Charafteriftit bes weibl. Gefchl. Sannov. 1804. 8. - Deff. Briefe über bie Beiber. In ben Fragmenten jur Kenntnig bes menfche lichen Bergens. Samml. 2. - Sippel über weibliche Bilbung. Berl. 1801. 8. — Das Beib. Physiologisch, moralisch und literarisch bargeftellt von D. J. J. Biren. Rach ber 2. 2. bes Frangof. mit Unmertt. herausgeg. von Dr. 2. Bermann. 2p. 1827. 8. - De l'influence des femmes sur les moeurs et les destinées des nations, sur leurs familles et la société. Par Fanny Mongellaz. Par. 1828. 2 Bbe. 8. - Berge's Bertheibigung ber Rechte ber Beiber. Eps. 1829. 8. - Mert. wurdig ift auch folgende (von einem fatholifchen, alfo im Coli= bate lebenben, Geiftlichen herruhrende) Predigt: Der Ginfluß ber Frauen auf bas Dobt und Webe bes menschlichen Geschlechts. Bon Joseph Plet. Bien, 1826. 8.

Frei, Freiheit. - Bufat: Ueber Ulrich's Cleutheriologie und Rant's Unfichten von ber Freiheit f. Onell's (F. 2B. D.) vermifchte Auffage. Giegen, 1788. 8. - Mugerbem find über diefen Gegenstand im Allgemeinen noch folgende Schriften gu vergleichen: Onell (Ch. 2B.) über Determinismus und moralifche Freiheit. Offenb. 1789. 8. - De l'ame, de l'intelligence et de la liberté de la volonté. Par Mr. le Comte de Windisch-Gratz. Strasb. 1790. 8. - De la liberté. son tableau et sa définition etc. Par Mr. Charl. de Villers, Met u. Par. 1791. 8. 2. 3. 1792. (Bezieht fich vornehmlich auf die burgerliche Freiheit). - Dichalis (Ch. F.) über bie Freiheit bes menichlichen Billens. Epg. 1794. 8. -Martens (R. A.) Cleutheros oder uber Die Freiheit unfred Bil= lens. Magbeb, 1823. 8. - Bollich (Ch. g.) uber Prabeter= minismus und Billensfreiheit; ein Berfuch, beren logifche Berein= barteit ine Licht zu ftellen. Norbhaufen, 1825. 8. - In Bequa auf außere Kreiheit ift vorzuglich lefenswerth : De la liberte des cultes, de la liberté de la presse et de la liberté individuelle. Par Mr. Boyard, conseiller à la cour roy. de Nancy. Par. 1829. 8.

Freiheitslehre f. frei.

Freiheitsich windel ober Freiheitstaumel ift ein unbeschränktes Streben nach Freiheit, mithin eine die Freibeitsgesetze verkennende Ausartung bes Freiheitstriebes — f. beibe Ausbrude — wie sie besonders im Anfange der frangosisschen Revolution vorkam.

Freitag f. Gennert.

Friebe. — Busah: Friebensgerichte und Friebenserichter (juges de paix) sind ein positives Rechtsinstitut zur ersten Beurtheilung und Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zwisschen ben Burgern — ein Institut, bas sehr heitsam ist, aber nicht weiter hieher gehort. Wenn Bolker in einem Rechtsstreite begriffen sind und, ohne zu ben Waffen zu greisen, ihren Streit durch einen Dritten als Schiederichter oder Vermittler ausgleischen lassen: so könnte biefer auch ein Friedenkrichter heißen, ob er gleich keine positiv gesehliche Autorität hat, da er frei ges wählt ift.

Friedrich II. — Busat zur Literatur bieses Artikels: Die Stimme K.'s des Großen im 19. Ib. Eine spstematisch geordnete Zusammenstellung seiner Ideen über Politik, Staats- und Kriegskunft, Religion, Moral zc. Aus seinen sammtlichen Werken zc. mit einer Charakteristik seines philosophischen Geiftes. Bon F. K. I. Schüt. Braunschw. 1828 ff. 5 Thie. 12. — Ein Aufsat unter dem Titel: F. der Einzige, von F. W. Be-

niden, jur Bertheibigung jenes Furften gegen ben Bormurf ber Freigeisterei, finbet, fich in: Berl. Beitfchr. fur Biff. unb Lit., herausg, von &. B. Gobide: Jahrg. 2. 5. 3. ben biographischen Berten uber &. II. gehoren noch: Erbm. Frbr. Bucquoi's Merkmurdigfeiten ber Lebensgefch. K.'s bes Groffen. Bredl. 1786. 2 Thie. 8. 2. 3. 1787. - Deff. Leben und Ende &'s bes Gingigen. Bredl. 1790. 3 Thie. 8. -G. S. Rolb's Leben F.'s bes Gingigen. Lpg. 1828 ff. 4 Bochen. 12. 5. B. Rachtrage. 1829. - F. ber Große, fo wie feine Familie, feine Freunde und fein Sof. Mus bem Frangof. bes Prof. Dieudonné Thiébault. Ept. 1824. 2 Thie. 8. (Det Berf. hielt fich mabrend &.'s Regierung 20 3. in Berlin und Potebam auf, und ftand felbft mit &. in genauer Berbindung. Gein Werk giebt baber auch Mufschluffe uber F.'s philosophische Denfart, fo wie uber beffen Umgang mit Boltaire, Maupertuis und andern Philosophen ber bamaligen frangofischen Schule).

Rries. - Bufas: Bon feinem Spfteme und Grundriffe ber Logit erichien 1828 die 3. Muff. Desgl. von feiner neuen ober anthropologischen Rritif ber Bernunft. - In ber von ihm, Somid und Schroter berausgegebnen Oppolitionefchrift fur Theol. und Philos. ift er neuerlich auch als Geaner von Beael aufgetreten, namlich burch ben Muffat: Dichtigfeit ber begelfchen Dialektik (B. 1. 5. 2. Rr. 3.). - In berfelben Beitschrift (B. 1. S. 1. Dr. 5.) finbet man auch von ihm Bemerkungen

über bes Ariftoteles Religionsphilofophie.

Frohfinn. - Bufat: Bergl. R. G. Schelle uber ben Frohfinn, feine Matur, feinen Ginfluß auf Beift und Rorper, fein Empfehlendes in ber Gefellichaft, feine Bichtigkeit in ber Erziehung, jumal bes weiblichen Gefchlechts, und bie Mittel, fich

ihn gu erhalten. Epg. 1804. 8.

Bufat: Wegen ber Leibesfrucht f. Em= bryo. Muf biefe Frucht fann, fobalb fie burch bie Beburt eine felbståndige Perfonlichkeit gewonnen bat, bas in diefem Artikel ermahnte Princip ber Acceffion nicht angewandt werben, ob es gleich ba gefchieht, mo noch Leibeigenichaft flattfindet. S. d. W.

Fürftenfpiegel ift ein bilblicher Musbrud, ber fomohl in realer als in ibealer Bebeutung genommen werden fann. Ein realer Fürftenfpiegel ift bie gange Gefchichte, wieferne fie Die Thaten und Charaftere- ber Furften als der außerlich hervorflechenbften Perfonlichkeiten in ber Menfchenwelt barftellt. Bornehmlich aber find es die Biographien ber gurften, wenn fie möglichst treue Gemalbe ber Dent : und Sandlungeweise ber

Furffen find. Denn wenn fie ju febr loben ober in's Ochone malen, als bloge Panegyrioi ober Encomia, wie bie Leichenreben auf eben verftorbne Surften: fo nabern fie fich ichon ben ibea= ten gurftenfpiegeln b. h. folden Schriften, welche bie Gurften nicht barftellen, wie fie maren ober find, fonbern wie fie fein follen. Gene tonnte man baber auch negative (weil fie meift zeigen, wie die gurften nicht fein follen) biefe aber pofi= tive Spiegel nennen. Doch muffen auch die ibealen gurftenfpiegel, wenn fie recht tehrreich fein ober ihre Borfchriften verans Schaulichen und hinfichtlich ber Unwendbarteit auf bas Leben bar= ftellen follen, viele Buge aus ben realen entlehnen. Eenophon's Epropadie und Kenelon's Telemach find folche Rurftenfpiegel, fo wie bes Lettern Directions pour la conscience d'un roi, Ebens To bat Engel einen Fürftenfpiegel gefchrieben. Much giebt es fürftliche (b. b. von Fürften felbft gefchriebne) Fürftenfpiegel. 3mei folde bat furglich Rrbr. Rarl von Strombed unter bem Titel herausgegeben: Deutscher gurftenspiegel aus bem fechezehnten Sahrhunderte, ober Regeln ber Furftenweisheit von bem Bergoge Julius und ber Bergogin : Regentin Elisabeth ju Braun= fcweig und Luneburg. Braunfchw. 1826. 4. Die Schrift uber bie Tugend, welche ber ehemalige Groffurft von Riem, Blabimir Monomachus (von Ginigen ale ein mabrer Un= toninus Philosophus gepriefen) fur feine Gohne auffette, und von welcher ein mertwurdiges Bruchftud in Tappe's Ge-Schichte Rufflands nach Karamfin (Ib. 1. S. 190.) fich findet. fann auch hieher gerechnet werben. Freitich helfen bergleichen Spiegel nicht viel, wenn bie Perfonen, fur welche fie bestimmt find, nicht fleifig und mit bem feften Borfabe, fich banach gu bilben, hineinschauen. Daher warb auch ber Gohn ber oben= genannten Surftin, Erich H., trot ben weifen Rathichlagen und Fraftigen Mahnungen feiner Mutter, einer ber ichlechteften Re= genten. - Gin angeblicher Rurftenfpiegel von Geneca (Stenbal, 1809. 8.) ift nichts anbere ale eine gute, mit einer beutsichen Ueberfegung ausgestattete, Ausgabe von ber Schrift jenes foifchen Philosophen de clementia ad Neronem Caesarem. bie allerbings auch viel Bebergigenswerthes fur Furften enthalt. Allein biefer faiferliche Butherich tehrte fich eben fo menig an ben tobten Furftenfpiegel feines Lehrers, als Commobus an ben lebenbigen feines Baters, - Much vergl. Macchiavel megen feines Principe, ber aber nur ju ben negativen gurftenfpies geln gebort.

(3)

Sabe heißt fowohl, was ein Denfch bem anbern, ale was uns bie Ratur gegeben ober mitgetheilt hat. Im letten Salle fagt man bestimmter Raturgabe. G. b. B. Statt Gabe fagt man auch Dofis (von dow = didwui, ich gebe) s. 3. wenn man jemanden eine gute Dofie Big ober Einbitbungefraft beilegt; mas nichts andere fagen will, ale bag jemand von Das tur reichlich mit Big ober Ginbilbungefraft ausgefrattet fei. Bunachft ift aber biefer Muebruck aus ber Debicin ober Pharmacie entlehnt, wo man unter einer Dofis bas jebesmal ju gebenbe Quantum eines Arrneimittele verfteht.

Gabler (Georg Unbreas) Studien-Rector und Profeffor am Enceum ju Baireuth, bat fich bis jest nur ale einen febr elfrigen Begelianer in folgender Schrift gezeigt: Lehrbuch ber philosophis fchen Propabeutit als Ginleitung jur Biffenfchaft. Erfte Ub= theilung. Die Rritit bes Bewufftfeins. Erlangen, 1827. 8. Geine Abficht ift, burch biefe Schrift "bas Berftandnig ber beigelichen Philosophie zu vermitteln und fie nach form, In-"balt und Tenbeng bem allgemeinen Bewufftfein naber gu ruden", indem er fur feine Perfon ,in allem, mas herr Degel gelehrt, weine abfolute Befriedigung feines Dentens und Er-"tennens gefunden, und bemfetben feine Biebergeburt im "Beifte und Miles, mas er hat, gern verdanet." Wir mun= fchen ihm bagu von Bergen Glud. In ber That hat er burch feine Schrift jene Philosophie verftanblicher gemacht. Db fie aber burch biefe Berftanblichfeit gewonnen ober (an bem burch eine buntle und ichwerfallige Sprache erfunftelten Scheine bes unergrundlichen Tieffinns) verloren habe, ift eine anbre Frage. --In ben unter Degel's Leitung heraustommenden Sahrbuchern fur miffenschaftliche Rritit bat biefer G. auch bereits mehre febr ausführliche Recensionen philosophischer Berte befannt gemacht, unter anbern eine mit einer ziemlich ftarten Dofie von Gift und Galle verfette und mahrscheinlich mit Beihulfe des Meiftere verfaffte Recenfion meiner Kunbamentalphilo fophie; wofur ich fehr bantbar bin. Denn mas fur ein großeres Glud tann einem philosophischen Schriftfteller wiberfahren, ale bon feinen Wegnern fo behandelt gu werben! Gie geben ja baburch ben evis

benteften Beweis, bag fie ihr eignes Spftem fur febr gefahrbet balten, mithin wenig Bertrauen auf bie innere Lebenstraft beffelben feben.

Galen. — Busah: Die Ausgabe seiner Werke von R. G. Ruhn führt ben Titel: Cl. Galeni opp. omnia cum vers. lat. Lpz. 1821 — 8. 20 Bbe. 8. wozu noch 5 Dee. fommen

follen.

Gall. — Berbefferung und Zusat: Sein Geburtsort (Tiefenbrunn) ist kein wurtembergicher Flecken, sondern ein Marktflecken im badenschen Oberamte Pforzheim. — Seitbem ift er
gestorben zu Montrouge bei Paris im I. 1828. Sein Schadel
soll ganz anders beschaffen gewesen sein, als man nach seiner
Schadellehre vermuthet hatte. Indes ist das noch kein hinreichender Beweis gegen die ganze Lehre. Denn man hatte sich
wohl in der Anwendung der Lehre auf einen bestimmten Fall
irren konnen. Auch giebt es in empirischen Doctrinen immer
Ausnahmen von der Regel oder Anomalien, wie jeder Grammatiker weiß. Warum hatte also G.'s Schadel nicht eine Aus-

nahme von feiner eignen Theorie fein tonnen?

Ganganelli. - Bufat: Um noch einen Beweis von ber echt philosophischen Denfart biefes Papftes ju geben, mogen bier folgende Borte aus einem Briefe ftebn, ben er an ben Abbate Lami in Floreng (Berausgeber eines fritischen Journals) Schrieb und ber farglich auch in Paris gebrudt worben: "Il se-"rait à souhaiter que Rome prît la méthode de Paris, et ,qu'on y vît plusieurs feuilles périodiques paraître successive-"ment. Nous n'avons qu'un misérable Diario" - melches aber noch immer in biefer Diferabilitat besteht - .. qui ne contient que des fadaises et qui n'apprend rien. La fonction "d'un journaliste éclairé est aussi nécessaire qu'ho-.norable dans un pays où l'on cultive les lettres. Personne ne sait mieux que moi tout ce que doit la patrie à un écrivain qui se captive chaque semaine ou chaque mois pour "donner une analyse des livres qui s'impriment, et pour faire "connaître le génie de sa nation. C'est la voie la moins "dispendieuse et la plus abrégée pour repandre la lu-"miere et pour apprendre à juger sainement." - Bielleicht ift biefer Papft ber einzige, ber fo gebacht hat. Uebrigens ift bie Unnahme, bag biefer Papft urfprunglich ein Deutscher gemefen, ber feinen Namen Johann (Gottfrieb) Lange in ben italienifch flingenden Ganganelli verwandelt habe, eine Sp= pothefe, bie auf blogen Bermuthungen beruht. Denn obgleich jener Lange (geb. 1702 ju Lauban) ale ein von ben Monchen in Schlesten jum Ratholicismus betehrter Buchbruder nach Stalien gegangen und bort verschollen ist: so folgt boch hieraus und aus einigen andern damit combinicten Thatsachen noch lange nicht, daß berselbe unter einem andern Namen erst Prof. der Philos. zu Pesaro, nachher Carbinal, und endlich sogar Papst geworden. Man weiß vielmehr, daß P. Clemens XIV. der Sohn eines italienischen Arztes war, schon im 18. I. in den Minoritenorden trat und nach und nach zu Pesaro, Necanati, Fano und Nom Philosophie und Theologie studiete.

Garve. — Bufaß: Bergl. Schelle's Briefe über G.'s Schriften und Philosophie. Lpz. 1800 (1799): 8. — In den Zeitgenoffen (Neue Reihe. Nr. 16. Lpz. 1825. 8.) findet sich

auch eine furze Biographie G.'s.

Gautama ober Goboma (Gutmann? wie Ahrimann == Argmann?) foll ber ursprungliche Name bes indischen Beisen Bubba gewesen sein. S. d. Nam. und ben Bus.

Gea f. Gaa und Erbe.

Gebrechen. — Bufat: Wegen ber weiblichen Gebrechlichfeit insonberheit f. weiblich, auch Frau.

Gefahrbeeib f. Gib.

Gefahrlich heißt alles, was uns Gefahr bringen b. i. bessen Folge fur uns irgend ein Uebel sein kann. Da nun die Uebel, mit welchen der Mensch von allen Seiten bedrohet wird, theils physische theils moralische sind so giebt es auch sowohl eine naturliche als eine sittliche Gefahrlicheit. Die lettere ist allerdings die größere. Daher pflegen auch diesenigen, welche eine Lebre bekampfen, sie gern als gefährlich in sittlicher Hinsicht darzustellen. Man muß aber dann auch die Gefährlicheit nachweisen d. h. einen nothwendigen Jusammenhang zwischen der Lehre und ber sittlichen Gesahr, die sie mit sich führen soll, zeigen. Ein bloß möglicher Misbrauch der Lehre beweist also noch keine Gefährlichkeit. Sonst ware am Ende alles gefährlich, weil sich alles misbrauchen tässt. S. Misbrauch.

Gefühl. — Zusat: Wegen einer gewissen Dekonomie ober Taktik ber Gefühle, welche eine moralische Aestheztik sein soll, s. Aesthetik a. E. (Jus.) — Auch vergl. Tiedemann's Theorie der Gesühle (im Kosmopoliten. 1798. April. S. 330.—346) und Neubig's Gesühlstehre (Baireuth, 1829. 8.) — Warum die meisten Menschen lieber nach Gesühlen als nach Begriffen urtheilen, hat schon Malebranche sehr gut erstätzt. S. Dest. Erklärung im Zusatz zum Artikel: Einkehr in sich selbst. — Daß alle Gesühle gut seien, ist nicht wahr. Es giebt auch schlechte ober bose, wie die Gesühle des Hasses, bes Neides, der Nache zt. Selbst das an sich gute Gesühl der Liebe kann so ausarten, daß es den Menschen die unter das

Thier erniedrigt. Die Gefühle bedürfen baher einer ftrengen Bucht, wenn fie und nicht jum Irrthum und gur Unfittlichkeit verleiten follen. — Auch vergl. Gefellich aft (Buf.).

Gegengott f. Untitheos und Dualismus.

Gegenwart. — Busat: Unter Gegenwart des Geiftes (presence d'esprit) versteht man die Kraft, einen schnellen Entschluß zu fassen und sich dadurch aus augenbildlichen Bertegenheiten oder Gesahren zu ziehen. Wessen Geist nicht auf solche Urt gegenwartig, sondern gleichsam abwesend ist, von dem sagt man auch, daß er den Kopf verloren habe. Jene Gegenwart ist also weder eine locale noch eine temporale, sond dern eine virtuale oder dynamische.

Geheime Qualitaten f. Glement. Geheimniffframerei f. geheim.

Gehirn. — Bufat: Auch find hier Commering's Schriften vom Sirn: und Rudenmarte (Mainz, 1788. 8.) und über bas Organ ber Seele (Konigeb. 1796. 4.) zu vergleichen.

Geiftesbildung f. Bildung.

Beiftesgaben f. Gabe und Naturgabe.

Gelb. — Bufag: Bergl. auch bie lefenswerthen Materialien zur Kritit ber Nationalokonomie und Staatswirthschaft. S. 1. Bas ift Gelb? Berlin, Pofen und Bromberg, 1827. 8.

Gelehrfamfeit. - Bufat: Much vergl. Pofret's Schrift: De eruditione triplici, solida, superficiaria et falsa. Umflerb. 1692 1706. 1707. 2 Bbe. 4. — Thorito's Ge-lehrtenwelt. Betl. u. Straff. 1799. 8. — Wegen ber fog. Gelehrtentepublit (res publica literaria) f. Republit. -Das Spruchwort: "Je gelehrter, je berfehrter", foll anbeuten, daß die Gelehrfamkeit ben Menfchen oft vom Leben abgiebe und in ber Gefellichaft fremd mache, fo bag er fich nun in berfetben auf ungefchidte Beife benehme - ober auch, bag bas gelehrte Studium ben Menschen oft auf allerhand Paraborien und Bigarrerien fuhre, ja burch Ueberftubirung mohl gar verruckt mache. Die Erfahrung bestätigt bieß allerbings. Aber bie Belehrsamkeit ale folche bleibt boch immer ichabenswerth. Denn bie Schuld von jener Bertehrtheit liegt nicht in ber Gelehrfamkeit überhaupt, sondern in der Individualitat gemiffer Subjecte, welche fich mit gelehrten Studien befchaftigen und babei bie gleichmäßige Entwicklung und Musbilbung ihrer menfchlichen Unlagen vernachlaffigen.

Gemutherube. — Bufat: Bergl. auch bie im Artitel Seelenrube angeführte Schrift von M. Ent über biefen Gegenstand.

Generos fommt gwar auch, wie general und generift,

von genus, bas Geschliecht, her, aber so, bag man babei an die Abstammung von einem alten und eblen Geschlichte benkt. Dasher bedeutet es eigentlich soviel als abelich (f. Abel) dann ebels gesinnt, freigebig. Besonders wird bas Substantiv Generosistat meist für Freigebigkeit (f. b. M.) gebraucht.

Genialitat. — Busah: Manche Etymologen vergleichen genius mit bem arabischen dschina (Beist) als stammverwandt. — Der Ausbruck geniale Austegung in der Bedeutung einer solchen, welche dem Geiste der Sprache (genio linguae) angemeffen, ist nohl gegen den Sprachgebrauch; genutne oder echte Austegung ware auf jeden Fall besser. — Bu ben in diesem Art. angesuhrten Schriften gehort auch noch: F. Ch. Weise's allgemeine Theorie des Genies. Beidelb. 1822. 8.

Genius bes Gofrates f. Damon und fofratifcher

Damon.

Genovefi (Untonio) geb. 1712 ju Caffiglione bei Salerno im Reapolitanifchen. Wiber feinen Willen führte ihn 1736 fein ffrenaer Bater in's Rlofter. Er ward baber Priefter und Lebrer ber Beredtfamteit im Geminare feiner Baterftabt. Da er fich augleich mit bem Stubium ber Philosophie befchaftigte und ihn bieß auf Unfichten fuhrte, welche mit ber Rirchenlehre unvertrage lich fdienen: fo ward er beim D. Benebict XIV. ale Reber angeflagt, aber burch feinen Gonner und Freund, ben Ergbifchof Galiani von Zarent, gerettet. Er farb 1769 an ber Baffer. Rachdem er zuerft ben gangen Gurfus ber Philosophie lateinifch in 5 Banben berausgegeben hatte, biefes Wert ibm aber fpaterbin ju weitlaufig fchien, arbeitete er es um und verwandelte es in 2 fleinere italienifche Schriften unter folgenben Titeln: Logica de' giovanetti, und: Delle scienze metafisiche. Dann gab er noch philosophische Betrachtungen über Religion und Moral, eine Philosophie des Unftanbigen und Rechten unter bem Titel Dikacosyne, eine Erperimentalphpfit, und eine Sand. lungewiffenschaft beraus. Much hat man von ihm Lettere academiche sulla questione, se siene più felici gl' ignoranti che gli scientificati? - Nach bem Urtheile italienifcher Rritifer fehlt' es biefem Manne nicht an Geift und Renntniß; feine Schreibart wird aber ale gefünftelt und buntel getabelt. G. Ca. millo Ugoni's Gefchichte ber italienifchen Literatur feit ber 2. Salfte bes 18. Ih. Mus bem Stal. Burich, 1825. 2 Thie. 8. Gentilis (Mibericus) f. Miberich (Buf.).

Genuß. — Zusat: Auch vergl. die Schrift von Wildsberg: Ueber ben Genuß ber Sinnenreize als Mittel zur Erhaltung bes Wohlseins. Lpz. 1826. 8.

Geoffenbart f. Dffenbarung.

Georg von Benedig. - Bufat: Er wird auch Borgi genannt, welches vermuthlich fein Stammname war.

Gerando f. Degerando. Gerard (Mer.). - Bufat: Much gab er heraus: Essay

on taste, Lond. 1759. 8. Deutsch: Breel, 1766. 8.

Gerechtfame find befondre Rechte, bie einer phyfifchen ober moralifchen Person gutommen und auch Gerechtigkeiten Sie find politiver Urt und fallen meift unter ben Begriff ber Borrechte. G. Recht und Borrecht.

Gerlach (G. D.) - Bufat: Sat auch einen Grundrif ber philosophischen Rechtslehre (Salle, 1824. 8.) berausgegeben.

Gerontofratie (von yepwe, ber Alte - baber gegortes, bie Melteften, die Genatoren - und zoareir, regieren) ift eine Staateverfaffung, welche einem Rathe von Melteften ober einem Senate bie Darftellung und Musubung ber oberften Gewalt ans vertraut. Wenn jene Senatoren nicht vom Bolfe gewählt mer ben, fonbern fraft ihrer Geburt bas Regierungerecht behaupten, wie es gewohnlich ber Kall ift: fo ift jene Staatsform feine anbre als bie ariftofratifche. G. Ariftofratie.

Gerfon. - Bufat: Mit biefem Artitel ift auch ber Art.

Thomas a Rempis zu vergleichen.

Gerftader (Rarl Frbr. Wilh.) geb. 1773 ju 3widau, feit 1797 Abvocat zu Leipzig, feit 1813 Doct, ber Rechte, jest Beifiber ber Suriftenfacultat bafelbft, bat außer mehren positiv juris flischen Schriften auch folgende in die Rechtsphilosophie und Staatswiffenschaft einschlagende herausgegeben: Berfuch einer gemeinfafflichen Debuction bes Rechtebegriffe aus ben hochften Grunden bes Biffens, ale Grundlage ju einem funftigen Gp. fteme ber Philosophie bes Rechts. Brest, 1801. 8. D. 2. Do. fen u. Eps. 1805. 8. - Metaphyfit bes Rechts. Erfurt, 1802. 8. - Aftraa, eine Beitschrift jur Erweiterung und tiefern Begrundung ber Rechtsphilosophie, Gefebpolitit und Polizeimiffen= schaft. Epg. 1811—12, 2 Sfte. 8. — Spftem ber innern Staateverwaltung und ber Gefespolitif. Ept. 1818-19. 3 Thle. 8. (Ein treffliches Bert). - Diss. juris politiae ex uno securitatis juriumque defendendorum principio petiti et ad artis formam redacti brevis delineatio. Eps. 1826. 4.

Gefchehen. - Bufat: Bergl. ben Artitel: Facta infecta

fieri nequeunt (Buf.).

Gefchichte. - Bufat: Ueber biefen Begenftand find noch folgende Schriften ju vergleichen: Stutmann's Philosophie ber Gefchichte ber Menfcheit. Nurnb. 1808. 8. - 3immer's Untersuchung über ben Begriff und bie Befebe ber Befchichte. Munchen, 1817. 8. - Principes de la philosophie de l'hi-

stoire, fraduits de la scienza nuova de J. B. Vico, par Jul. Michelet, Dar, 1828, 8. - Rrbr. Schlegel's Philosophie ber Geschichte, in 18 Borlefungen. Bien, 1828. 2 Bbe. Philosophie ber Geschichte ober uber bie Tradition. Fref. a. DR. 1827. 8. Diefe Schrift eines Ungenannten (Molitor) ift mehr myftifch und jum Theile fogar tabbaliftifch, inbem bie Gefdichte aus einer heiligen Urtradition und biefe wieber aus einer unmittelbaren gottlichen Offenbarung abgeleitet wird, ohne boch biefe angeblichen Quellen ber Geschichte philosophisch ober wenigstens historisch nachzuweisen. Man tonnte baber biefe Schrift vielmehr eine Unphilosophie ber Gefchichte nennen - eine Bezeichnung, bie zum Theil auch auf bie vorhergebende Schrift anmendbar fein burfte.

Geschichte ber Philosophie. - Bufat: Bon Tennemann's Gefchichte ber Philosophie erfchien eine R. A. mit berichtigenden, beurtheilenden und ergangenden Unmerkungen und Bufagen von Amab. Benbt. Epg. 1829. 8. B. 1. welcher bie Gefch. ber griech. Philof. bis auf Gofrates enthalt. - Much ift von Rirner's Sandbuch ber Geschichte ber Philosophie eine D. M. erichfenen. - Mugerbem ift noch ju bemerten: Beiller's Grundrif ber Gefchichte ber Philosophie. Munch. 1817. 8. - Bindifdmann, bie Philosophie im Fortgange, ber Beltgefchichte. Bonn, 1827. 8. B. 1. (Das Gange foll aus 3 Banden beftehn). - Ernft Reinholb's Sandbuch ber all. gemeinen Gefch. ber Philof. fur alle miffenschaftlich Gebilbete. Ih. 1. Gefch, ber alten ober ber griechifchen Philof. Gotha, 1828. 8. - Cousin, cours d'histoire de la philosophie. Par. 1828. 8. in einzelen Seften, welche bie vom Berf. gehals. tenen und von Geschwindschreibern nachgeschriebnen, von jenem aber wieder durchgesehenen Borlefungen uber bie Gefch. ber Phttof. enthalten. - Much hat Beinr. Ritter ein Bert uber biefe Gefch. angefundigt. (Davon erfchien bereits Th. 1. Samb. 1829. 8.).

Gefchloffenes Urtheil f. Urtheil und Schluß. Gefchmadsbilbung - Bufat: Mit Schiller's Briefen uber bie afthet. Ergieb. bes Menfchen (welche im 1. Jahra. ber horen. St. 1. u. 2. fteben) ift auch basjenige gu vergleichen, mas Derf. über bie Befahr afthetischer Sitten und uber ben moralifden Rugen ebenberfelben (im 1. Jahrg. ber Soren. St. 11. und im 2. 3. St. 3.) gefagt hat.

Gefdult heißt berjenige, welcher in ber Schule fur feinen Beruf zwedmaßig gebilbet worben; weshalb man auch von einem folden fagt, daß er Schule habe. Ihm fteht alfo ber Ungefculte entgegen, ber nicht fo gebilbet worben ober teine Schule

hat. S. Schule und schulmäßig. Daher giebt es auch geschulte und ungeschulte Philosophen. Die ersten Philosophen waren insgesammt ungeschult, weil es noch keine Philosophenschulen gab, in welchen sie hatten gebitdet werden können. Aber es giebt auch noch heutzutage genug Philosophen, die keine Schule haben, weil es ihnen entweder an Gelegenheit oder am Willen sehlte, sich schulmäßig bilden zu lassen. Ein geschulter Philosoph ist aber darum noch kein Schulphilosoph; denn ein solcher wird er erst dann, wenn er auch für die Schule d. h. für die Wissenschaft philosophirt, mithin an der Entwicklung und Ausbildung derselben durch mündlichen oder schriftlichen Unterricht wirksamen Antheil nimmt. Dem Schulphilosophen steht baher der Lebensphilosoph entgegen, der ebenso wie jener sowohl geschult als ungeschult sein kann. S. Lebensphiloso

phie. Much vergl, philosophische Schulen.

Gefellschaft. - Bufat: Reuerlich, wo bie Gefühle gut gang befondern Ehren gefommen find und Alles in Allem beherrichen follen — Moral, Religion, Politit, Philosophie, viel= leicht auch am Ende Mathematit, Physit, Chemie - bat man biefelben auch jum Principe ber Gefellichaftlich feit er-So fagt Bonftetten in einem Muffate "uber bie Berhaltniffe zwischen ben Gefühlen" (abgebruckt ale Bruchftuck aus Deff. Philosophie ber Erfahrung zc. im Morgenblatte Dr. 164. 3. 1829): "Man hat bis jest die Entstehung ber Gefellschaften nale eine Folge ber Billensubereinftimmung ber Gingelen "betrachtet. Dieß ift unrichtig. Die Gefellichaften verbanten viel-"mehr der Gefühlsubereinstimmung ihren Urfprung, und "aus ben Gefeten biefer muß ihre Entftehung erflart merben." -Mun giebt es freilich fociale Gefühle, aber auch antifoctale, wie bie Erfcheinungen ber Sympathie und Untipathie beweisen, burch welche Menschen balb aufammengeführt, balb aus einander getrieben werben. Burbe nun wohl eine Gefellichaft. gu Stande fommen und fortbauernd befteben, wenn bie Gefell-Schaftsglieber, nachdem fie wie bie vernunftlofen Thiere von ihren Gefühlen zusammengeführt worden, nicht auch ferner beisammen bleiben wollten, wenn alfo ihr Bille nicht in biefer Begiebung. ubereinstimmte? Es giebt ja auch Menfchen, welche lieber einsam leben. Golder Menfchen Bille murbe nicht übereinftim= men, folglich auch feine Gefellschaft begrunden. Und wafum nennt man eine Beerbe von Schaafen ober Rinbern, einen Saufen von Umelfen ober Bienen nicht eine Gefellichaft, ba folche Ebiere boch gewiß auch übereinstimmente Gefühle haben? Unftreitig. weil fie unfabig find, einen vernünftigen, mit Beharrlichfeit auf benfelben Lebenszwed gerichteten. Billen zu haben. Hier muß also auch bas eigentliche Princip ber menschlichen (über jeden bloß thierischen Berein hinaus-

gehenden) Gefellichaftlichfeit gefucht merben.

Gefehbuch. — Busah: Die altesten Gesehbucher waren sehr einfach, und bestanden nur aus wenigen Vorschriften, die nicht einmal insgesammt positiv, sondern meist naturlich waren; wie die beiden mosalschen Gesetaseln mit ihren zehn Gedoten (decalogus mosaicus) beweisen. Auch die römischen zwölf Gesehtaseln (leges XII tadularum) bestätigen dieß; ob sie gleich mehr Positives enthielten, als jene, soweit man sie noch kennt. Die Rechtsgeschichte muß darüber weitere Auskunft geben. — Philosophische muß darüber weitere Auskunft geben. — Philosophische ober ideale Gesehücher sindet man in Plato's, Sicero's und andern im Art. Gesehgebung angeführten Schriften.

Gefengebung. - Bufat: Die Schrift bes Frhrn. von Creus (ber mabre Geift ber Gefete) ericbien auch frangof. ju Conbon, 1768. 8. - Muger ben übrigen in biefem Artifel angeführten Schriften vergl. noch: Schloffer's Briefe uber Die Gefetgebung. Fref. a. D. 1789. 8. nebft noch funf Briefen zc. als Unhang, Cbend. 1790. 8. - Tieftrunt über Staatefunft und Gefetgebung. Berl. 1791. 8. — Sippel über Gefetges bung und Staatenwohl. Berl. 1804. 8. — Beife's fpftematifcher Entwurf ber gangen praftifchen Gefetgebung. Mannh. 1804. 8. - Gerftader's Guftem ber innern Staatsverwals tung und ber Gefespolitit. Epg. 1818 - 20, 3 Ubtheill, 8. (Ein in Bezug auf Philosophie ber Gefetgebung vorzüglich wichtiges Bert). - 3. 8. L. Dunter's Standpuncte fur bie Philos fophie und Rritit ber Ordnung und Gefetgebung, Berl. 1829. 8. - Charl. Comte, traité de législation ou exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaires. Par. 1827. 4 Bbe. 8. -Législation civile, criminale et commerciale, par Mr. le Bar. Locré, Par. 1827, 3 Bbe. 8. - Traité des principes généraux du droit et de la législation, par Joseph Rey. Par. 1828. 8. - Histoire de la législation. Par le Marq. Pastoret. Par. 1818 - 28. 9. Bbe. 8. (Ein gang vorzügliches Wert ).

Gesicht. — Busat ju 3. 9: Soviel aber ist offenbar, baß bas Auge ober ber Gesichtssinn überhaupt, bessen außerstes Glied nur jenes ift, burch seine eigenthumliche organische Wirkssamseit in Folge ber Erregung ober Gegenwirkung gegen ben Lichtereiz zur Entwicklung bes Lichtes und also auch der Farben, als eines gebrochnen ober getrübten Lichtes, wesentlich beiträgt. Mit Recht saat baber der Dichter:

Bar' unser Aug nicht sonnenhaft, Wie mochten wir bie Sonn' erblicen?

b. h. überhaupt sehen. Eben so gewiß ift auch, daß dieser Sinndie meiste Klarheit und ic. (Forts. s. 10). — Am Ende dies
ses Artikels ist noch Folgendes hinzuzufügen: Unter dem zweis
ten Gesichte (second-sight) versteht man die Gabe, abwesende
und kunftige Dinge als gegenwärtig zu schauen und zu verkuns
digen — auch wohl die Gabe, Geister zu sehen. Es fällt also
theils in's Gebiet der Ahnung und des Vorgefühls, besonders bei
tebendiger Aufregung des Geistes, theils in's Gebiet der Einbils
dung und Täuschung. Bildlich könnte man auch den Verstand
das zweite Gesicht nennen, weil er das geistige Auge ist. —
Wegen der sogenannten phantastischen Gesichtserscheinuns
gen schlucination.

Beubt f. Uebung.

Gewahren f. Mahrnehmung.

Gemebe f. Gefpinnft.

Geminn ift ber Bortheil ober Ruben, ben man von einer Sache ober Thatigkeit (Arbeit ober Spiel) gezogen hat. baber überall auf folden Gewinn ausgeht ober ftets nur ju ge= winnen fucht, heißt gewinn fuchtig (lucri cupidus, φιλοχερ-Diefe Beminnfucht ift eine Folge bes Gigennutes und ber Sabfucht. G. beibes; auch vergl. Berluft. Bumeis len wird bas D. Gewinn auch auf bobere Guter (Renntniffe, Kertigkeiten, Tugenben, Geligkeit) bezogen. In Diefer Beziehung wird jedoch bas D. Gewinnsucht nie gebraucht. Daber konnte man auch ben finnlichen, forperlichen ober außern Bewinn von bem uberfinnlichen, geiftigen ober innern un= terscheiben. Beim Gewinne auf jener Geite fann ebenbesmegen oft großer Berluft auf biefer ftattfinden. Der Gewinnfüchtige hat alfo immer auf biefer Geite Berluft, wenn er auch noch fo= viel auf jener gewonne. Denn fein Berg wird babei immer ver= Bon einem folden fagt bie Schrift (Matt. 16, 26.) mit Recht: "Bas bulf es bem Menfchen, fo er bie gange" "Welt gewonne und nahme boch Schaben an feiner Seele?"

Gemirktes f. Birtung.

Gewitigt f. Big.

Gewohnheit. — Busat: Die allmahliche Unnahme einer Gewohnheit heißt Ungewöhnung. Sie kann absicht-Lich ober unabsichtlich sein. Die technischen Gewohnheisten, die man auch Runftertigkeiten nennt, beruhen meist auf absichtlicher, die gesellschaftlichen und Lebensgewohnheiten aber, die man auch Gebräuche nennt, meist auf unabsichtlicher Unsgewöhnung. Gler ift urfprungtich ebensoviel als Begleebe (wie gieren = begehren). "Gewohnlich aber versicht man barunter eine heftigere ober lebhaftere Begierbe; in welcher Bebeutung auch bas Beiwort gierig gebraucht wird. So Kresser, Gelbe gier, Reugier ze, in welchen Zusmmensehungen man auch Gierbe sagt für Gier. Die Ausbrude: Gier, Gierbe, Begier, Besglerbe; sind baber nicht wesentlich verschieben. Uebrigens s. be-

gehren und Trieb.

Glaube. - Bufat: Dag Rinber icon im Mutterleibe, mithin ale bloge Embryonen ober unreife Leibesftuchte, Glauben haben fonnen und wirflich haben, follte mohl niemand glauben. Und boch fchrieb Joh. Jat. Plitt (Genior und erfter Prediger an ber hauptfirche ju Frankfurt a. Dt. - geft. 1773) eine Abhandlung über ben Glauben ber Rinder im Dutterleibe. Er war indeg nicht ber Erfte, ber folden Unfinn bebauptete. Denn icon fruber gab Chr. Decht (Dberpfarrer gu Efens in Offfriesland - geft. 1747) einen Beweis aus ber Ber= nunft und Schrift fur ben Glauben ber Rinder im Mutterleibe (Bremen, 1745) beraus. Wahrscheinlich findet fich aber biefe Behauptung auch in noch frubern Schriften. Denn ba man fonft auch bie Rinder im Mutterleibe, wenn man furchtete, fie mochten nicht lebendig gur Belt fonmen, burch Sanbipruben taufte: fo feste man bei biefen ungebornen Zauflingen wenigftens einen unentwidelten und verborgnen Glauben (fidem implicitam) voraus. Das war benn aber freilich nichte andere ale eine leere (b. b. unerweisliche) Borausfegung, um eine eben fo leere (b. h. zwecklofe und wirklich ins Ungereimte fallenbe) Sanb= lung ju rechtfertigen. Man fann in ber That ben Religions= fpottern feine gefahrlichern Waffen in bie Banbe geben, als wenn man mit beilig geachteten Dingen folden Unfug treibt.

Glaubensarten. — Busat: Wegen bes Gespensterglaubens staubens s. Gespenst, und wegen bes Wunderglaubens s. Wunder. Ebenso sind wegen des Glaubens an Ahnungen, Sererei, Traume, Zauberei ic. diese Ausdrücke selbst nachzusehn. — Bu den Schriften über den Glauben geshören noch: Tittmann's Ideen zu einer Apologie des Glaubens. Lyd. 1799. 8. — Thom. Erskine's Versuch über den Blauben. Aus dem Engl. ins Franz. übers. von Frau von Broglio geb. von Stael (Par. 1826. 12.) und aus diesem ins Deutsche von Gust. Krüger, mit einer Borr. von Aug. Hahn. Lyd. 1829. 8. (Bezieht sich aber mehr auf den christlichen Glau-

ben, als auf ben Glauben überhaupt).

Glaubensfreiheit. — Bufat: Much ift hier ber Urt. Dulbfamteit und ber Bufat ju bemfelben ju vergleichen.

Rrug's encyflopabifch : philof. Borterb. B. V.

Glaubensbandlung, - Bufat: Diefer Musbruck tann auch eine Sandlung aus Glauben b.h. eine folche bebeuten, welche ber Glaube felbft bewirft. Gine Sanblung biefer Art ift jedoch barum noch nicht gut. Denn es tommt babei im= mer auf bie Befchaffenheit bes Glaubens an. Go maren bie fogenannten Glaubenehanblungen ber fpanifchen Inquifition (Autobafes) nichts weniger als aut, fonbern vielmehr hochft verabichen-Denn fie gingen aus bem falfden Glauben bervor, bag man Denfchen gum mahren (oft nur fur mahr gehaltnen, an fich aber falfchen) Glauben gwingen, und wenn fie fich nicht wollten amingen laffen, fogar verbrennen burfe; mas boch eben fo wiberfinnig als rechtswidrig ift. Daber unterscheiben auch bie Rechtsgelehrten bas Sanbeln in ober mit gutem Glauben (bona fide) vom Sanbeln in ober mit bofem Glauben (mala fide). Im erften Falle tann man gwar bem Stoffe nach gleichfalls Unrecht thun - wie wenn jemand fich eine frembe Gache quefanet, in ber Deinung, fie fei herrentos - im zweiten Salle aber thut man auch ber form nach Unrecht - wie wenn iemand fich eine frembe Sache zueignet, von ber er weiß, bag fie fcon einem Unbern gebort.

Gleich heit. — Bufag: Wegen einer angeblichen ober gu bewereftelligenben Gleichheit bes außern Bermogens f. Bermo.

genegleichheit.

Gloffolalie und Gloffomanie (von ydwooa, bie Bunge ober Sprache, Lalia, die Rede, und piania, die Buth) find in gewiffer Sinficht verwandt. Das erfte Bort bedeutet namlich bas Reben in fremben Sprachen, gleichfam mit anbern Bungen (erepaic ydworaic) was an fich nicht zu tabeln ift, wenn bie Lebensverhaltniffe und nothigen, jur Mittheilung unfrer Gebanten und Empfindungen und einer andern ale ber Muttersprache zu bebie-Wer aber etwas barin fucht und es mohl gat fur beffer ober vornehmer halt, eine frembe Sprache - oft Schlecht genug - ju reben, fo bag er orbentlich in biefelbe vernarrt ift und fie baher überall anbringt: von bem tann man wohl fagen, baf er von einer Buth in biefer Begiehung befallen ober von ber Borliebe fur eine frembe Sprache befeffen fei. Diefe Gloffomanie ift alfo bann nach Daggabe ber Sprache eine Abart ber Gallomanie, ber Unglomanie, und wie biefe Manien weiter beifen. -Db bie Gloffolalie, von welcher die Urgeschichte bes Chriftenthums ergablt, eine naturliche ober eine übernaturliche mar, ift nicht bie= fes Drte ju untersuchen. Bor allen Dingen beburfte aber mohl bas Thatfachliche in biefer Begiehung noch einer genquern Erforfdung.

Gnabenbrief f. Freibrief, auch Charte.

Gnomologie ift eine Rebe ober Lehte (loyog) in fogenannten Gnomen. G. b. 2B. Much vergl. Theognis, ber

eine Gnomologie gefchrieben haben foll.

Gnofe. - Bufat gur Literatur: Histoire critique du gnosticisme et de son influence sur les sectes religieuses et philosophiques des six premiers siècles de l'ère chrétienne. Par J. Matter. Par. u. Strasb. 1828. 3 Bbe. 8. - Ueber bie Bermandtichaft ber gnoftisch = theofophischen Lehren mit ben Religionefpftemen bes Driente, borguglich bem Bubbhaismus. Bon St. St. Schmidt. Epg. 1827. 8. (Der Berf. hat auch eine Ge fchichte bes Bubbhaismus felbft- angefunbigt). - Gine furge, aber treffliche, Gefchichte bes Gnofticismus findet fich auch in Walsh's essay on ancient coins, medals and gems, as illustrating the progress of christianity in the early ages. 2. 2. Lond. 1828. 8.

Gottentus. - Bufat: Manche gablen biefen G. auch ju ben Ramiften, weil er ber ariftotelifchen Philosophie abgeneigt mar.

Godoma f. Gautama (Zuf.).

Golb. - Bufat: Wegen ber golbnen Rette (auch bie hermetifche genannt) f. hermes Erismegift.

Goluchowsky f. polnifche Philosophie.

Gorgias. - Bufat jur Literatur biefes Artiteld: Fost. de Gorgia Leontino commentatio. Salle, 1828. 8. - Schonborn, de authentia declamationum, quae Gorgiae Leontini

nomine exstant. Breslau, 1826. 8.

Bufat : Much hat er neuerlich-herausgege-Gorres. -Emanuel Swedenborg, feine Biffonen und fein Berhaltnif jur Rirche. Straeb. u. Speier, 1827, 8. Dach biefer Schrift mar G, wirklich 'inspirirt, aber vom Teufel! - Und mar um? Beil G.'s Dogmen nicht mit ben Dogmen ber romifchfatholifden Rirde ftimmen. Ein berrliches Rriterium ber Bahrheit !

Gof. - Bufat: Much fchrieb er: De variis, quibus usi sunt Graeci et Romani, philosophiae definitionibus. Partic.

1 - 3. Ulm, 1811 - 16. 4.

" Gothe. - Bufag: Er trat in bie welmarifchen Staatsbienfte auf Gintabung bes bamaligen Bergogs, nachherigen Groß. bergogs von Beimar, Rart Muguft, feines perfonlichen Freundes, und marb 1804 wirkl. Geh. Rath mit Ercelleng, und 1815 auch Staatsminifter, ob er fich gleich mit eigentlichen Staatsangeles genheiten wenig befafft hat.

Gott. - Bufat: Die in biefem Urt, unter Dr. 2. ans

geführte Schrift Bohme's über bie göttlichen Eigenschaften erschien 1826 von neuem ausgegeben. Dier werden biese Eigensschaften so classificiet:

I. nach feinem befonbern Berhaltniffe

1. zur moralischen Belt — heilig, allgutig, all-

2. gur phyfifchen Belt :: . .

- a. nach bem Mathematifchen all gegenwartig, ewig.
- b. nach bem Dynamischen allmachtig, alle wiffenb.
- 3. gur vereinten moralisch physischen Welt alls weife, felig.
  - II. nach feinem allgemeinen Berhaltniffe gur Belt überhaupt
- 4. unenblich unveranderlich, unabhangig. 2. reingeiftig - felbgenugfam, abfolut =

nothwenbig. Der Scharffinn in biefer Eintheilung ift wohl nicht zu vertennen. Uber ftreng logisch ift fie boch nicht, wie aus ber wei= tern Darftellung bes Berf. felbft hervorgeht. Denn er bezieht nachber gang richtig bie Mumiffenheit und bie Mugegenwart nicht bloß auf die phofische, sonbern auch auf die moralifche Welt. Folglich murben biefe beiben Gigenschaften nicht unter I. 2. fonbern vielmehr unter I. 3. fteben muffen. wenn bie Mllautigeeit fich, wie er fagt, auch auf die Thiere es ftredt, bie Thiere aber als vernunftlofe Befen gur phyfifchen Belt gehoren: fo murbe biefer Gigenfchaft berfelbe Dias anzuweifen fein. Much wird Mancher bier bie Gigenschaften ber Bernunftig feit und ber Freiheit vermiffen. Inbeffen muß man fo billig fein einzugestehn, bag jeber Werfuch, bas gottliche, folglich in feiner gangen Rulle unenbliche Wefen in bas befchrantte Schema einer logifchen Begriffstafel ju vertheilen, ungenugend ausfallen muffe. 3ch weiß baber auch feine beffere Claffification aufzuftellen. (3ft bas beutsche Gott und bas perfifche Choda wirklich ftammverwandt?)

Gottesbewufftsein kann sowohl das Bewustsein Gottes von sich selbst, von dem wir nichts wissen, als das Bewustssein des Menschen von Gott bedeuten. Letteres ist aber auch ein sehr beschränktes, weil das Endliche das Unendliche nicht fassen oder begreifen kann. S. Gott und Gotteslehre.

Gotteblehre. — Bufat zur Literatur: Rebberg's Erläuterung einiger Schwierigkeiten ber naturlichen Theologie. Deut. Merk. 1788. Sept. S. 215 ff. — Tetens, Abhandlung

von ben borgüglichsten Bewelfen bes Dafeins Gottes. Bagon u. Wismar. 1761. 8. — Lebrigens wird für ben erften Berfaffer einer naturitden Theologie unter ben Scholaftifern gewöhnlich Ranmund von Sabunde gehalten. S. b. N.

Gottesmort f. Bott Gottes.

Gog (Goh. Rasp.) Pfarrer zu Absberg, ist Berfasser ber anonymen Schrift: Antisertus ober über die absolute Erkenntsniß (Heibelb. 1807. 8.) worin Franz Berg's Sertus ober über bie abs. Erk. (Nürnb. 1804. 8.) widerlegt werden soll. Diese Schrift ist gegen, jene für Schetling's System. Auch hat er mehre platonische Dialogen z. B. Parmenides (Augsb. u. 2pz. 1826. 8.) Philebos (Ebend. 1827. 8.) Phâdo u. a. mit philosophischen und andern Anmerkungen ins Deutsche übersetz. Die Dissi de causis nonnullarum inter philosophos dissensionum et do judicio circa illas ferendo (Gott. 1754. 4.) hat Frdr. Ch fti. Gog, Prediger zu Danzig, und die Diss. de natura appetitus humani rationalis (Tâb. 1757. 4.) Geo. Ernst Gog, Pfarrer zu Stuttgart, zum Berfasser.

Grabation. — Bufat: Diefer Musbrud fieht auch que weilen fur Continuitat ober Stetigkeit, weil bie Grabe fter

tig in einander übergebn. G. Stetigfeit. ...

Grammatik.— Just jur Literatur biefes Artikels. Roth's Grundriß der allgemeinen reinen Sprachlefte. Krkf. a. M: 1815. 8. — H. Ch. F.: Prahm de grammaticae universalis fundamento ac ratione. Kiel, 1826. 8. — Bin der bereits angeführten Ursprachlehre von Schwitthen ner nimmt der Berf. besondere Ruckficht auf die Sprache des indisch soutschen Stammes, nämlich das Sanskrit, das Persische, die pelasgischen, slavischen und deutschen Sprachen.

Grammatolatrie (von γραμμα, Buchflabe, Schrift, und λατρεεα, Dienst, Berehrung) iff übertriebne Berehrung bes Buchsstabens ober bes geschriebnen Wortes, mit hintansehung bei Berenunft, welche ben Gisst einer Schrift zu erforschen und zu prüfen hat. S. Buch und Grift.

Gratie. Ausag: Unter ber Gratie bes Kleinen versicht man in Bezig auf Runstwerke bie in ben kleineren ober unbebeutenberen Abeilen berfelben wahrnehmbare Annuth, wobei aber oft bie Gratie bes Großen ober bie Schönheit bes Ganzen, welche aufiden größernioder wichtigern Theilen beruht, bertoren geht, wenn ber Kunstler auf jene zu viel Fleiß berwendert

Graufam. — Bufag: Gelbst bie Wiffbegierbe fann ben Menfchen grausam machen. Dahin gehoren befonders die Graufanteiten, welche fich Aerste und andre Raturforscher offt gegen Menschen und Thiere erlaubt haben uni Berfuche mit und an lebenden Rorpern ju machen und baburch theils ben Bau und Die Wirkungsart ber Draane (Bergichlag, Blutumlauf, Athmung, Berbauung ic.) theile die Birtfamteit gewiffer Araneimittel und Dperationen (Transfusion bes Blutes aus einem lebenben Rorvet in ben andern, Ginfprugungen at.) genauer fennen gu fernen. Go batte fich in Frankreich einmal fogar ein Berein von Urrgten gebilbet, welche Menfchen an einen abgelegnen Ort lodten; um fie bafelbit bei lebenbigem Leibe aufzuschneiben. Daß eine folche Grau-Tamfeit bochft ftrafbar und nicht einmal an Thieren, gefchweige an Menfchen, burch ben babei porgefehten Bred ju entschulbigen fet, leibet teinen 3weifel. Sonft tonnte man nach jesuitischer Beife jebes noch fo fcanbliche Mittel burch einen angeblich guten Bred heiligen. Much ber große Balter hatte fich bergleis den Graufamteiten erlaubt. Er madite fich aber in feinen legten Lebensighren bie bitterften Borwurfe baruber und fiel in eine Mrt von fortbauernber Gemiffenbangft, wie man aus feinen Bries fen fiebt. " Dochten anbre Mergte fich ein Beifpiel baran-nehmen! - Dag Beiber graufamer als Manner feien, lafft fich wohl nicht im Allgemeinen behaupten. Indeffen lehrt allerdinge bie Erfahrung, baß Rurcht, Giferfucht und Rache bie Graufamfleit: ber Beis ber bis zu einer Urt von Wuth ober Raferei ffeigern tonnen, wie man fie bei Dannern nicht fo leicht mabrnimmt. Bas . B. eine De de a that, burfte fchwerlich je ein Dann gethan haben. Mit bief vielleicht ber Grund, marum man bie Aurien als weibtiche Befen bargeffellt bat? - 3 fft es. aber auch gegrundet, daß meibliche Thiere; & B. bie Lowinnen jagraufamer ale mannliche felen ? Gie find es boch mohl nur bann, wenn fie Sunge haben und bas Leben biefer Jungen bebroht feben, weil ihre Liebe gu ben Jungen von Ratur ftarter ift, als beim mannlichen Gefchlechte. The read of the same gray of

Gravitat (von gravis, schwer) in anthropologischer hinficht ist biejenige Eigenschaft eines Menschen, vermöge welcher er Andern als wichtig ober wurdig erscheint. Affectirt abernennt man dieselbe, wenn jemand sich mur außerlich das Ansehn einer besoidern Wichtigkeit oder Burdigkeit zu geben such, um badurch zu imponiven. Die Gravitat inde man dann auch Wichtig-Leitethueret nennt, salt so freisich ins Lächertichen S.b. M.

Große. Bufat: Das Sallgemeine Bilb iber Große (schema quantitatis) ift bie Sahlfouber welche eine besonder Actitel bas Weitere befagt.

Große Runft f. Lullus, :.....

Grotius. — Bufat: Dafinihm jur Abfaffung feines Bertes de jufe belli ac pacis ein früheres abnitches Bert (A1-berieus Gentilis de jupe belli. Drf. 1588.) "Untafigegeben,

wie Einige behauptet haben, ift nicht erweislich. Man hat bafelbe auch von ben Schriften bes Franciscus de S. Victoria und bes Dominicus a Soto vermuthet. S. Vindiciae Grott, p. 619.

Grundlehre. — Bufat gur Literatur: Jof. Thur-

mer's Fundamentalphilosophie. Bien, 1827. 8.

Grundpradicament f. Kategorem. Grundruhr f. Strandrecht (Buf.).

Granbftoff' f. Urmateria.

Grunduberzeugungen ober Grundwahrheiten.

Busat: Im weitern Sinne nennt man alle unmittelbar gezwisse ober mahre Sahe so. S. gewiß und Orfneipfen ber Philosophie. Im engern Sinne aber heißen so die Ueberzeusgungen des Ichs ic. (Nun folgt der Ansang dieses Artikels 3.2 K.).

Grundmefen fteht gewöhnlich fur Urmefen, bebeutet alfo

Gott. C. b. B. und Defen.

Gualterus a S. Victore f. Walther.

Guion ober Gupon fa Defphiaften (But)

Gunft. ..... Bufat: Die Beiworter gunftig und une gunftig werben nicht bioß vom Personen gebraucht, sondern auch vom Schickfale: und ben badurch herbeigeführten Umfländen und Berhatniffen (Conjuncturen). Doch wird alsdann bas Schickfal gleichsam als eine Person bon hoherer Macht vorgestellt, welche ben Menschen Glud und Unglud nach Gunft und Ungunft ausstheilt. S. Schickfal.

geben fleht im neuen Deerolog ber Deutschen, Imenau, 1828. 8,

Bute und Gutigkeit. — Bufat; in Beim Gegenfate wird Ungute feitner als Ungutigkeit gebraucht. In bet Res benbart, (far) ungut halten ober nehmen, fteht jenes flatt une autig.

Gitergemeinschaften Bufah: S. G. Gratius da jure bellt ampacis III e. 2.18.2. in Bezug aufinden positive, und Rufenvonst de jure naturae et gentium lidvon. 4. 9.56 in Bezug auf die negative Gutengemeinschaft bell man

and Gutmu thig - Das Sigenthell boom uthig bebeutet eis gentlich einen Menfchen wor bofem Gemuche Shann auth einen Ungutigen, Bornigen. Solliem uth und Duthus nich von

n.c. An eug aus B. h. gramatem Nachbos v. H. den n.c. a. B 28. Ekstler. Man, c. 1828. 8. E.n chennist, History

pt of freiting went, books an finden

Dabilitation (von habilis, fahig bes Habens ober Besitens, bann auch geschickt — baher Habilitat — Geschicktscheit) ist ble Handlung, wodurch jemand nach Bewährung seiner Tauglichseit der Geschickteit die Besugnis erwiedt, etwas zu ihnn, bestsonders auf den Hochschulen die Besugnis bes Lehrens (ventamilisgendi). Eine zu diesem Behuse geschriebne und dann in einer seierlichen Disputation bestrittene und vertheibigte Abhandlung besst daher eine Habilitationsschrift. Bergt Disputation. Wegen Rehabilitations feldrift.

Halieutik (von aleber voer allevenz, ber Fischer) ist eisgentlich die Fischerkunst; bildlich-aber- versteht man darunter die Kunst Menschen wie Fische zu-sangen. Dies kann aber dath im girten Sinne und durch gute Mittel (burch währlaste Belehrung) ober stittliche Semahnung) bald innebbsen Sinne und burch bose Mittel (burch sophskische Weichbrung) geschehre. Sonach könne man dier Sophs fit (4. d. Mu) auch eine logi (die Hall) auch eine logi (die Hall) auch eine logi (die Hall) und eine logi (die Hall)

Sallucination (von hallus ober hallux, ucis auch all lus ble große Bebe - baber hallucinari, mit blefer Bebe ober bem Buffe amftogen, ftraucheln) bebeutet im weitern Ginne feben Rebler ober Brthum; im engern ein feblerhaftes Geben tiefte irrige Lichterscheinung. Manche berfteben anter Dallucination nen befonbers folde phantaftifde Befichtserfcheinungen, welche im Allgemeinen burch innere organische Affectionen bebingt finde und fegen fie baher ben 'eigentlichen Dhantasmen entgegen, welche vornehmlich burch bie Organe bes Borftellens unb Bilbene wibernaturlich erregt werbeni . So h.h Drutter ifer bie phantaftifchen Gefichteetfcheinungen. Coblong, 1826. 80 ga: ? n: Bamaini (3:06). Bufate In Frbit Schlegel's Deut. Dufeum (23. 2. 1813. Sani Der 3:) finbet fichtein Quffat über ihn unter bem Litel: Der Philosoph Samann inebft D.'s fruheften Schriften ! ... Onewerlich ift nochmerfchienen : Chriftliche Bekenntniffe und Beugniffe von 3: G. S. Gin Geordneter Auszug aus Deffen gefammtem Rachlaffe zc. Berausgeg, von M. B. Moller, Munfter, 1826. 8. Bon eigentlicher Dhilofos

phie tft freilich wenig barin zu finben.

Famatokratie (von chua, ros, bas Blut, und xoaren, regieren) ist eine Regierung, die sich durch Blutvergießen zu behaupten sucht, oder gar am Blutverzießen felbst Wohlgefallen sindet, also eine blutdürstige Regierung. Manche nennen sie auch mit einem Zwitterworte Sanguinokratie (von sanguis, das Blut). Solche Regierungen zerstören sich aber dabe bet in der Regel keinen Bestand, nach dem bekannten Sprüchervorte: "Gestrenge Herren regieren nicht lange." — hamas tologie ist die Lehre (dojos) vom Blute, und ham atoth eost logie eine Lehre, welche Gott (Isos) für ein so blutdürstiges Wesen halt, daß er nur durch blutige Opfer verschnt werden könne. S. Opfer

Sandelsfreiheit. - Bufas: Davon ift alfo moble gu unterfcheiben bie Fretheit bes Sanbelne (letteres Wort im weiteften Ginne genommen) b. h. bie Freiheit überhaupt thatig gu fein; alfo auch zu benten, ju reben, ju fchreiben, ju glauben, att bekonnen, ju reifen feiner Belehrung ober feinem Bergnugen machzugehn, mithin zu thun und zu laffen, mas beliebt, fobald man : nur einem Unbern fein Unrecht gufügt; benn bas. bleibt immer und überall bie unumgangliche Bebingung (conditio sine qua non) alles freien Sanbelns. G. Rechtsgefes, auch Den ffreiheit. Es hangt aber bamit auch jene Sanbelsfreiheit maturlicher Beife gufammen. Denn wo feine Freiheit bes Sanbeine ift, ba ift ber taufmannifche Lebenevertebr ober ber offenttiche: Unitaufch ber Lebensguter nothwenbig eben fo befchrankt, ale ber offentliche Umtaufch ber Ibeen und anbre Lebensthatigs Beiten & Daber fommte es mobl auch zo bag bie meiften gros Bem Raufleute (Lafitte, Derrier, Ternaup, Gauthier, und andre Abgeordnete dom Raufmanneffande in ber frangofifchen Deputirtenkammer) fo eifrige Berfechter ber burgerlichen Kreiheit find Biebt es unter ihnen: auch Biberfacher berfelben, fo find es meift folde, bie von einem gewiffen Monopole leben wie bie Glieber ber oftinbifchen Sanbelsgefellfchaft in England. Denn Diefe feben wohl ein: baß Sanbetefreiheit und Monopole gang umpertragliche Dinge find. Gie wollen baber nur Sanbels freiheit : fur : fich. aber : nicht : fur Unbre. alfo feine allgemeine Freiheit bes Sanbels und folglich auch nicht bes Sanbeins, wie alle Gaoiften.

.928 Sand fclag ift eine symbolische ober minische Sandlung, woburchlibberhaupt eine Millenseinigung (gleich ber Einigung ber Sandschlag fowohl gue Berschenung ber Freundschaft, als auch jur Bekaftigung ebnes Bersprechens, und wird in der letten Sinsicht oft selbst an Cibes Statt, gegeben, Gin sogebraktigtes Bersprechen heißt baber

auch ein Sandgelobnig. Moralifch betrachtet ift es eben fo perbinblich als ein eibliches Ungelobnig. G. Gib.

Sanov f. Wolf.

Sarefe. - Bufas: Der Stoiter Danag fchrieb ein Bert Heor Twy aiperewy, welches von bem alten Philosophenschulen banbelte, aber leiber nicht mehr vorhanden ift. Diag. Laert. II, 87. Dag bie Philosophie felbit eine baretifche Biffen fcaft fei Cann man woht jugeben, inwieferne fie Untag gu manchen fogenannten Rebereien gegeben bat; Wollte man fie aber beshalb verbammen, fo murbe fich bie Theologie in gleicher Berbammniß befinden ; ja felbft bie Phofie und bie Mathematit. Galt nicht bie Lehre von ber Bewegung ber Etbe auch einmal fur eine arge Reberei? Man muffte fonach alle Wiffenschaften als baretifc proferibiren, weit es wohl moglich ift, bag miffenfchaftliche grefoungen auf Lehren fuhren, welche ber herrichenben Rirchenlehre entgegen find und barum als Rebereien: verfchrien: werben.

Sarmonie. - Bufat: In ber fwedenborgichen moftifchkabbalistifchen Philosophie ist auch von einer constabilirten Sarmonie bie Mebe. G. Gwebenborg. - Danbarmos nifch heißt foviel als burchaus (in Bezug auf alles - nar) ath was the

einstimmig.

Bartlen Bufat: Geine gelehrte Bilbung empfing 5. im Befue - Collegium ju Cambridge, beffen Mitglied (follow) er nachher wurde." Rach Bollendung feiner afabemifchen Studien, welche ber Philosophie und Debicin gewibmet maren, praftigirte er an verfchiebnen Orten; vornehmlich in London und in Bath: Ung letten Drie ftarb er auch 1757 mimmb3. 3. feines Miters. Diefer philosophische Urgt zeichnete fich hauptfachlich baburch aus. bağ er ben lodifthen Empirismus it. (Fortfegung f. im Artitel felbit 3. 2:). . anied sed note was a sanctio in any

5 auptbeariff - Bufat :na Much werden auwellen bie Rategotien forgenannt. G; Rategorem.

Sausmannaf. Agricola, den ....

Segel. - Bufat: Bon Deff. Enepflopable ber philoff. Biff. erfchien 1827 eine 2. Muft. - Deuerlich hat ermmehre Gegner in ben Berfaffern folgenber Schriften gefunden : : Ueber bie hegelsche Lebes ober absolutes Wiffen und mobernen Dantheise mus. Eps. 1829 (1828). 8. - Ueber Gein, Dichte und Berben. Einige Bweifel aniber Lebre bes Beren Prof. Begel. Berl 1829. 8. - Briefe gegen bie hegelfche Philosophie. Berl. 1829: 81-Much vergl. Ch. D. Beift uber ben gegenwartigen Standpunet ber philosophischen Wiffenschaft, in befonbrer Begiebung auf bas Softem Degel's. Epk. 1829. 18. sund: "Ueber Phitofophie uberhaupt und Degel's Encyflop, ber mbitoff. Wiff. inebefondre. Gin

Beitrag jur Beurtheilung ber lettern von R. G. Schubarth und R. M. Carganico. Berl. 1829. 8. - Begen S.'s Diateftit infonderheit bat fich neuerlich Eries in ber von ibm. Somib und Schroter berausgegebnen theologifch = philof. Dp. pofitionefchrift (B. 1, 5, 2, Rr. 3.) burch ben Muffat erhoben : Dichtigfeit ber begelichen Dialettit. - Chendies hat ber jungere Reinhold in berfelben Oppositioneschrift (B. 1. 5. 1. Dr. 4.) burch ben Muffat gethan : : Ueber ben Miebrauch ber Regation in ber hegelichen Logit, womit ber Muffas eines Ungenannten in berfelben Beitschrift (B. 2. S. 1. Dr. 3.): Segel's Lehren über Gott und Chriftenthum, ju verbinden ift. - Desgleichen bat Bach. mann in feinem Spfteme ber Logit fich bagegen erflart und noch eine befondre fritische Schrift über die hegelsche Schule angetunbigt. Es fragt fich baber, ob biefe Schule Rraft genug baben werbe, fich trop fo vielen und gewiß nicht burchaus unbebeutene ben Gegnern auf bie Lange ju behaupten. Uns will bebunten, baß blefe Schule bereits in fich felbft nicht mehr einig fei und Daher balb gang gerfallen muffte, wenn fie nicht burch außere Begunftigung in ihrem nachften Rreife aufrecht erhalten murbe. Golde Begunftigung fann aber boch teine lange Dauer verburgen. - Gang neuerlich ift noch eine Schrift erschienen, bie, ohne bieg auf bem Titel ju bemerten , ebenfalls auf S.'s Philo: fophie befondre: Rudficht, nimmt' und fie mit bem Chriftentbume auszufohnen: fucht, namlich : Uphorismen, über , Dichtwiffen und abfolutes Biffen im Berhaltniffe gur driftlichen Glaubenserfennts Gin Beitrag zur Berftanbigung ber Philosophie unfrer Beite Bon Sarlifror. G . . . . 1 (Gafdel). Berling 1829 .- 8. Gine Beurtheilung biefer und ber meiften ber porbin ermabnten Schriften, bon Segel felbft, findet man in ben unter feiner Leitung ju Berlin herquetommenben Sahrbuchern fur wiffenfchafte liche Kritik. Jul. 1829.

Degemonisch (frenounce, herrschend ober jum Ansuhen geborig, von hyenoin, der Anführer — daher hyenora, die Burbe oder Besugnis eines solchen in politischer oder militarte scher hinsche wahre weider Athen, Sparta und Theben oft in Iwiesspal geriethen) nannten die Stoffer die Bernunft als bereichender anführenden Theil der Seele, indem sie die Bernunft mit Recht als die höchste Potenz in der geistigen Wirksamseit des Benschen betrachteten. Sernunft und Zene von Sittum

Deibenthum. Bufat: Wenn man bas Seibenthum inneinent beiftifches, welches etwas Gottliches, fei es in ober über bew Natur, anerkennt und verehrt, und ein atheiftifches, welches nichts bavon weiß wintheilt: fo mochte hiele Eintheilung

wohl nicht ftreng ju nehmen und noch weniger gefchichtlich gu rechtfertigen fein. G. 3. G. Rhobe uber ben Anfang unfter Gefchichte (ber überhaupt unbestimmbar ift) und bie Recenfion biefer Schrift in : Biener Jahrbucher bet Literatur. B. 8. 1819. S. 413 ff. befonbers S. 436. Sier fagt ber Recenfent (Frbr. Schlegel) unter anbern Folgendes: "Das Beidenthum ift gwar-"in feiner Localentwickelung ber allergrößten Mannigfaltigfeit "fabig, eben weil es eine Religion ber Ratur ift, ie nache "bem bie Phantaffe aus ber unenblichen gulle ber Ratur, was Bibr am meiften gufagt, auffafft, fo wie es fich ihr in ihrer Umagebung geigt und fie bas Aufgefaffte weiter geftaltet; aber eben weil es eine Retigion ber Ratur ift und fo lang' es mur biefe "bleibt; ift es mefentlich eine und biefelbe. Der wichtigfte und "folgenteichste Unterschied ift wohl ber, wetcher gwifchen bem Gle-"menten's und Feuercultus ber Sirten = und Romadenvoller und "amifchen bem fiberifchen Naturbienfte ber acterbauenben Bolter Mattfindet; allein auch bier ift burchaus feine abfolute Ubfone "berung, und es werben Uebergange und Bermifchungen gwifchen "beiben Arten bes alten Daturbienftes in Menge gefunden Der jeinzige Unterfchieb, ber fich zwifchen bem, mas boch im "erften Grunde, wenn gleich einer unenblich mannigfaltigen Evos "lution fabig, wefentlich Gins ift, noch am erften machen "liege, mare ber gwifden bem Seibenthume mit Gott unb "einem Beibenthume ohne Gott." - Die tann benn aber ein theiftifdes und ein atheiftifdes Beibenthum im Grunde wefentlich Eins und bennoch fo verfchieben fein, daß beibe emander entgegengefest find und als Entgegengefeste einander ausfoliegen? Denn mifchen smit Gott" und "ohne Gott! giebt es boch fcmerlich ein Drittes als berbindendes Mittelglieb, etwa- halb mit und halb ohner Gott. Diefe munberliche Eintheilung bes Beibenthums wird aber auch gleich wieber gurude Denn es wird hinzugefest: "Allein gang obne denommen. "Gott wird mentaffens bei ben Bolfern, bie eine Ueberlieferung "haben und und gefchichtlich bekannt find, nicht leicht eine beibe "nifche Religion gefunden" - giebt es benn überhaupt eine Religion gang ohne Gott? Das mare ja offenbare Grrelle gion, vollige Gottlofigfeit, abfoluter Atheismus! - ... und fo be-"ruht auch hier wieder alles auf einem Mehr ober Minder, "auf bem Grabe ber Rraft und ber Rlacheit, mit welcher, obet "auf ber verschiebnen Form, in welcher bie 3bee bes mabren "Gottes aus bem Chaos ber Ratur=Mothotogie bewortritt." -Diefer Recenfent meint nun ferner ; bag ber Glaubel an jenen wahren Gott bem Beibenthume worausgegangen ber Monotheismus alfo fruber als ber Dolptheismus gewelen weil man

boch nitht wohl annehmen tonne, "bag ber Grethum ber Bahrbeit vorausgegangen," Allein bieg ift gar oft ber Fall und bat gewiß auch hier flattgefunden, wenn man nicht aller Unalogie und aller wirklichen Gefchichte wiberfprechen will. Die mofaifche Genefis, auf welche ber Rec. fich auch beruft und bie er auf eine gang willfurliche Urt (nach feinen individualen philosophisch= theologischen Unfichten ober vielmehr Phantaffen) beutet, ift offene bar teine wirkliche Gefchichte (wenigstens in ben erften Rapiteln) fonbern mythifche Dichtung, bie freitich ebenbeswegen vielerlei Auslegungen zulafft. Bas aber berfelbe Rec, weiterhin (G. 440 ff.) uber ben Urfprung ber Religion felbft fagt, namtich, bag bie Ibee von Gott ,als bem Denfchen angeboren ober eingeboren" zu betrachten fei - bag alle Erkenntnig Gottes "auf unmit-"telbarer Erleuchtung" beruhe, mit welcher fich "bas, mas "im fpecialen Ginne eine perfonliche Offenbarung genannt "und ben Berfunbigern und Stiftern ber mahren Religion und "lebenbigen Gotteberkenntnif beigelegt wirb", verbunden habe und "bag mithin biefen Grundfagen gemaß bie Detaphpfit "eine burchaus empirifche und pofitive Biffenfchaft" [vermuthlich bie romifch = fatholifche Dogmatif?] "fei, welche fich be-"nen, bie ber Erfahrungs= 3bee bavon ermangeln" [vermuthlich ben Protestanten?] "nicht communiciren laffe" - .- alles Dieß entbehrt fo febr alles philosophifden Grundes, bag man es nur für leere Traumetet halten fann. — Eine beffere, sowohl bistorisch als philosophisch richtigere, Unsicht vom heibenthume findet sich in bem 1. Cap. bes 1. Band. von Tafchirner's Schrift: Der Kall bes Beibenthums, Lpg. 1829. 8. Diefer Fall war burch bie Philosophie fcon langft vorbereitet; und eben= Daburch murbe bem Chriftenthume ber Sieg uber bas Beibenthum erleichtett; wie gleichfalls in bem eben angeführten Berte gefchichte lich nachgewiesen wirb. Bas manche Neuplatonifer thaten, um bas Beibenthum gegen bas Chriftenthum gu behaupten, mar von feiner Wirfung, weil biefe Reuplatonifer mehr Schwarmer als echte Bahrheitsforicher maren. G. Ummonius, Plotin, Samblich, Porphyrius, Proflus.

Beiget ober Beigt. — Berbesserung und Zusat: Er heißt nicht Beiget, sondern Beigt, und ist jest Prosessor der Philosophie am Lyceum und Rector des Cymnasiums zu Regensburg. Reuerlich hat er in seiner Schrift: Ueber die Antigone und die Elektra des Sophokles (Passau, 1828. 8.) zu erweisen gesucht, daß in den Tragodien des eben genannten Dichters ein recht deutliches Bild der ganzen ionischen Philosophie enthalzten sei. Man vergl. aber die Recension dieser Schrift in der

Leipk, Lit. Beit. 1829. Mr. 209.

Heil. — Busat und Berbesserung in Bezug auf ben Anfang bieses Artikels, welcher so lauten sollte: Heil (stammverwandt mit doc, ganz, und also auch mit wohl) ist eigentlich Ganzheit ober Unverletitheit (integritas — wedhalb auch das Unverletliche beilig heißt — f/ d. W.) bann Wohlsein (salus). Daher bedeutet heilen soviel als herstellen (in integrum restituere). Es kann folglich ebensowahl ein physisches als ein moralisches Heil, mithin auch ebensowahl physische als ein moralische Heil, mithin auch ebensowahl physische als moralische Heilünstler geben. Jenes sind die Aerzte, bieses die Priester, welche im Alterthume oft auch jenes waren, ihrer wahren Bestimmung nach aber doch nur Seelenarzte sein sollen; wiewohl freilich Leib und Seele eine solche Einheit bilden, daß sich darum beide Arten der Heiltunst (f. d. W.) in genauer Berbindung stehn. — Wenn vom Heile der Welt te. (Kortsetung f. im Artikel selbs 3. 4.).

Beilige. — Busat; Bas ift wohl ber Grund, baf, ungeachtet alle Papste mahrend ihres Lebens heilig heißen, auch
Undre heilig sprechen konnen, boch so wenig Papste nach ihrem Tobe unter bie Beiligen verfest (kanonisit) worden? Fühlte man etwa, daß die meisten Papste dieser Ehre unwurdig waren? Und boch standen sie immersort unter besondrer Leitung bes heiligen Geistes! — Wie kommt es ferner, daß in derselben Kirche, welche so viel Beilige verehrt, Indre nur als Gelige betrachtet werden? Sind benn nicht heiligkeit und Seligkeit nothwendig zusammengehörige Dinge? S. Geligkeit.

Beilige Bund, ber. — Bufag: Gine Politif nach ben Grundfagen ber heiligen Alliang (b. h. wie fie fein folte, aber leiber nicht ift) hat R. F. v. Schmibt-Phifetbed

(Ropenh. 1822. 8.) herausgegeben.

Beilige Geifter find die sittlich vollkommnen, die aber bann freilich ber Gottheit gleich fein murben. Daher wird auch ber heilige Geist (im eminenten Sinne) als eine gottliche Persfor betrachtet. S. Dreieinigkeit. Wie kommt es aber, daß biese Person weit weniger verehrt wird, als die andern beiden, und besonders die zweite? Ift bas nicht eine offenbare Inconsequenz? — Nur Krankreich zeichnet sich badurch vor allen Landern aus, daß es sogar einen Orden hat, bessen höchster Chef-ber heilige Geist felbst ist, obgleich die meisten Kitter dieses Drobens nichts weniger als heilige Geister sind.

Beilige Krantheit (iega vovog, morbus sacer's, divinus) hieß bei den Alten die Epilepsie (bie wir auch das bofe Befen und die schwere Noth nennen) wahrscheinlich well sie dieselbe von der Einwirkung eines hohern Wesens oder eines Dasmons ableiteten; weshalb solche Kranke auch Damonische hies sen. S. Damon. Doch führt Apulejus (apolog. 1.) einen andern Grund an. Er sagt namlich: Eum [morbum] nostri non modo majorem et comitialem, verum etiam divinum morbum, ita ut Graeci legav. vocov, vere muncuparunt; videlicet quod animi partem rationalem, quae longe sanctissima est, violat. Diese Ableitung klingt aber beinahe wie jene die Wortes lucus a non lucendo. Daß der Name sehr alt ist, sieht man aus einer griechischen Monographie über dei ist, sieht man aus einer griechischen Monographie über die Krankbeit. Db aber dieselbe wirklich von hippokrates, unter dessen

Beilige Schriften f. Schriften. Beilige Thiere f. Thierdienft.

Seiligthum ift alles Sachliche, was in irgend einer hinficht als beilig betrachtet wird. Daher mennt man Derter, Gebaude, Bilber, Reliquien und andre Kleinobien in jener Beziehung Beilig thum er, nie aber Personen, wenn nicht bas Personliche felbst als eine Art bes Sachlichen betrachtet wird. So kann man robhl sagen, bas Priesterthum, als eine Art von Eigenthum ber Priester, sei ein Seiligthum, nicht aber, die Priester selbst seine Beiligthumer.

Beimarmene f. Schidfal a. C.

heinroth. — Busat: Seine neuesten Schriften find: Ueber bie Sprothese der Materie und ihren Einsluß auf Wiffenschaft und Leben. Lpz. 1828. 8. — Bon den Grundsehlern ber Erziehung und ihren Folgen. Lpz. 1828. 8.

Beirath f. Seurath:

Hellenische Philosophie ist soviet als griechische Philosophie (f. dief. Art.) weil die Griechen auch hellenen (angebiich von hellen, einem Sohne Deukalions, nach welchem zuerst Thessaten, bann Griechenland, hellas benannt wurde) hießen. Hellenismus bebeutet ebendaher griechische Redeweise. Dellenisten hießen sonst die griechisch redenven Juden, jest die Philosogen, welche sich vorzugsweise mit griechischer Sprache und Literatur beschäftigen. Philhellenen aber sind Griechenfreunde aberhaupt. — Die im J. 1828 zu Paris gestistete hellenische Gesellschaft beschäftigt sich als solche weber mit griechischer Philosophie noch mit griechischer Philosopie, sondern mit Before berung der Cultur der Neugriechen, um sie den Altgriechen ähnzlicher zu machen, obwohl unter den Gliedern jener Gesellschaft sich sowohl Philosophen als Philosogen, außer andern Philhellenen, besinden.

hemmung findet flatt, wenn eine Rraft ber anbern ente gegenwirft und biefe badurch in ihrer Wirksamfeit binbert, gang oder theilweise unterbruckt. So bemmen auch bie Borftellungen

und Beftrebungen unfres Geiftes (Gefuhle, Begierben, Affecten, Leibenschaften) einander, indent fie als Rrafte gegen einander wirfen. Ueber die Sommung ber Borftellungen hat infonber= beit Berbart in feiner Pfnchologie ale Biffenfchaft (Ronigeb. 1824-25. 2 Bbe. 8.) intereffante Untersuchungen angestellt, inbem er ben Borftellungen eine gemiffe Glafticitat beilegt, vermoge welcher fie als Rrafte auf einander wirken, und nun bie Art und ben Grund biefer Birffamfeit auch burch mathematifche Rechnung genauer ju beftimmen fucht. Wie man baber in ber Mathematit und Phyfit eine Dynamit ber Rorper auf= geftellt, um fowohl in ber Statif bie Theorie ihres Gleichgewichts als in ber Dechanif bie Theorie ihrer Bewegung gur Wiffenschaft zu erheben: fo hat ebendieß jener Philosoph mit vie= tem Scharffinn in feiner Pfychologie versucht, um eine auf mathematischen Grundlagen rubende Statif und Mechanit bes Geiftes zu erbauen, in welcher bas Darimum und Dini= mum ber hemmung, die bagwifden liegenden hemmung 6grabe, und bie aus beren Combination fich ergebenben Demmungefummen und hemmungebifferengen bem Calcul unterworfen werben. Die pfpchifche Statit foll baber bie Bedingungen bes Gleichgewichts ber Borftellungn, Die pfnchifch e Mechanit aber bie Bebingungen ber Unnaberung ober ber Ent= fernung ber Borftellungen ju ober von jenem Gleichgewichte mit mathematifcher Gehauigfeit ju bestimmen fuchen. awar bie Pfpchologen bis jest noch wenig Renntniß bavon genom= men ober gar bedenflich bie Ropfe baju geschuttelt, Manche auch wohl fcon Beter über ben im mathematischen Gewande fich von neuem in Die Pfpchologie einschleichenben Daterialismus gefchrien. Muein bie Mathematiter haben bereits angefangen, aufmertfam auf biefe Erweiterung ihrer Biffenschaft im Gebiete ber ange= wandten Großenlehre gu fein. Es fteht baber gu hoffen, baß biefer neue Berfuch, bie Mathematif auf philosophische Gegen= flande anzuwenden, nicht fo erfolglos fein werde, als bie frubern. S. Mathematit. Much vergl. bie Recension von Berbart's Pfochol. in ber Leips. Lit. Beit. 1828. Dr. 282-3. vom Prof. Drobifd. Uebrigens ift hiebel freilich gu bebenten, bag ber Bille bes Menfchen eine Poteng ift, welche großen Ginfluß auf bas Borftellen hat, fich aber nicht in Rechnung bringen lafft, mithin leicht einen Strich burch bie Rechnung machen fann.

heratles ober hercules. — Bufag: Begen ber moralphilosophischen Ergahlung hercules am Scheibewege f.

Probicus.

Berbart. — Bufat: Seine neueste Schrift ift: Allge= meine Metaphysit, nebst ben Unfangen ber philosophischen Natur= lehre. Ronigeb. 1828. 8. Th. 1. - Bergl. ben Artitel: Sem-

mung, in biefem Banbe.

Herber. — Busat: Bon H.'s Ibeen zur Philos. ber Gesch. ber Menscheit erschien eine neue Ausgabe mit Einleitung von Luben. Lpz. 1828. 2 Bbe. 8. — Geist aus H.'s Schriften. Berl. 1826. 6 Bbe. 12. — Bon Doring's Biographie H.'s erschien U. 2. 1828.

Berennius. - Bufat : Begen eines anbern B. f.

Deripp.

Herkommen. — Zusat: Die schlechte Seite bes Herkommens sindet man dargestellt in Socher's Schrift: Leben und Thaten des berüchtigten und landverderblichen Hercomannus, auch Observantius genannt. Munchen, 1798. 8.

Herobot. — Busat: Auch führte ein Schüler Epikur's. biesen Namen. Ginen Brief bes Lehrers an ben Schüler, worin bie epikuvische Naturphilosophie abgehandelt wird, hat Diogenes Laert. (X, 35 ff.) aufbewahrt. Derselbe Schüler schrieb auch über seinen Lehrer und erklätte bessen Philosophie; wovon sedoch nichts mehr übrig ist. Diog. Laert. X, 4. 5. — Außerdem wird ein Herodot von Philadelphia (Herodotus Philadelphiensis) als Lehrer des Sextus von Charonea erwähnt; ist aber sons inicht bekannt. S. Suidas's. v. Sexog et Maoros. — Der bekannte Geschichtschreiber dieses Namens gehört nicht hieher.

Berotheismns (von ήρως, der helb, und θεος, Gott) ift die Berehrung ber helben als Gotter, indem jene oft vergotztert worden, wenn sie auch gerade keine Wohlthater bes Mensichengeschlechts waren. Der herotheismus ist also eine Unterart

bes Unthropotheismus. G. b. 28. (Buf.).

Besuchiasten oder Quietisten. — Busas: Als Stifterin bes religiosen Sesuchiasmus oder Quietismus wird zwar von Einigen die schone, junge und reiche Wittwe, Johanna Maria Bouvier von la Mothe Guion oder Guyon, eine französsiche Schwarmerin des 17. Ih., welche sogar einen Fenelon (f. d. Nam.) für sich einzunehmen wusste, bezeichnet. Jener Quietismus ist aber weit alter, als diese Krau, und kann überhaupt nicht von einer einzelen Person abgeleitet werden; wiewohl man gestehen muß, daß diese Frau es die zur höchsten Birtuosität darin gebracht hatte. Denn sie wollte sogar "vom Uebermaße der göttlichen Gnade bersten." S. das Leben der Frau J. M. B. v. l. M. G., von ihr selbst beschrieben. Aus dem Französ, von henriette von Montensglaut geb. von Cronstain. Berl. 1826. 3 The. 8.

Heterobynamisch f. autobynamisch.

Heterognofie f. Autognofie.

Beurath, nicht Beirath; benn bas Wort fommt vom altbeutschen heuern ber, welches miethen, pachten, vertragen besteutet, indem man die She als eine Art von Miethvertrag betrachtete. Beurathen bebeutet baber ben ehelichen Bertrag schließen, und Beurath biesen Bertrag selbst ober die nachfols

gende Berebelichung. G. b. DB. und Che.

Bierardie. - Bufat: Bergl. Spittler's Gefchichte ber Siergrebie von Gregor VII, bis auf die Beiten ber Refor= Mus bem literarifchen Rachlaffe bes D. Gurlitt berausgeg. und mit Unmerte, begleit, von Cornel. Duller. Samb. 1828. 4. Diefe nach Spittler's munblichen Bortragen bearbeitete Gefchichte ber Sierarchie ift ju verbinden mit Deff. Gefchichte bes Papftthume, welche Gurlitt felbft 1825-26 in 5 Programmen berausgab, wozu noch 1826-27 die Geschichte bes Papstthums im 18. Jahrhunderte in 3 Programmen kam. Endlich erschien noch als Unhang zu bieser Gesch. bes Papstth. Spittler's Geschichte ber Rreuguge, gleichfalls aus Burlitt's liter. Nachlaffe berausgeg, und mit Unmerft, begleit, von Corn. Muller, Samb. 1827, 4. - Uebrigens tonnte man mobil bem Borte Sierarchie auch eine gute Bedeutung unterlegen, wenn man barunter bie Berrichaft bes Beiligen felbft über bie Gemuther verftanbe. Leiber ift aber an beren Stelle bie Berrichaft ber bloß fur heilig gehaltenen, aber oft febr unheilig gefinnten, Geiftlichteit getreten. Diefe zu bekampfen ift baber bie Pflicht eines Jeben, welcher jene herbeifuhren will. - Wenn von einer Sierarchomanie bie Rebe ift, fo wird bas Bort ftets in bofer Bebeutung genom. men, inbem man barunter eine Urt von Leidenschaft (Buth. μανια) für bie Beforberung ber unheiligen 3mede ber Geiftlich= feit verfleht.

Hierobulen (von tegos, heilig, und dovdos, Sklav) sind beilige b. h. der Gottheit geweihete oder zum Tempeldienste bestimmte (mannliche oder weibliche) Sklaven. Die Alten, bei welchen die Sklaverei als eine durch Gewohnheit gleichsam gesellich gewordne Einrichtung stattfand, weiheten auch ihren Göttern Sklaven, nicht bedenkend, daß die Sklaverei als ein in sich selbst wiederrechtliches Institut der Gottheit nicht gefallen konnte, und zwar um so weniger, wenn die weiblichen Hierodulen (gleich den indisschen Bajaderen) nicht der Gottheit, sondern der sinnlichen Lust bes Menschen (auch wohl ber Priester) beinten. S. Sklaverei. Es kommt übrigens das M. Legodovdoz zuerst bei Strabo vor (z. V. 2. 272. XI, 14. 552. XII, 3. 559.) wo die Hierobulen der Aphrodite zu Erpr in Sicilien und zu Korinth, so wie die der Göttin zu Komana in Kleinassen und zu Atlissen in

Armenien erwähnt werben. Eftero (orat. in Caecil. c. 17.) nennt eine solche Hierobule liberta Veneris Erycinae. Bergl. die (etwas hypothesenreiche) Schrift von J. Kreuser: Der Hellenen Priesterstaat, mit vorzüglicher Rücksicht auf die Hierobulen. Mainz. 1822. 8. Sie bezieht sich zugleich auf einen neuerlich über diesen Egenstand geführten Streit zwischen Bottiger, Hrt u. A. Im weltern Sinne (wenn man dovdog für Diener nimmt) könnte auch jeder Priester, Kichen- und Tempeldiener so genannt werden; wie denn selbst der Papst sich mit affectitter Bescheidens heit servus servorum dei nennt.

Sierographie (von legos, heilig, und yoageer, foreit ben) ift Beschreibung und Erklarung bes heiligen, heiliger Ge-

brauche, Schriften ic. Bergl. Charemo.

Hillebrand (Jof.). — Busat: Neuerlich gab er noch heraus: Aesthetica literaria antiqua classica s. antiquorum scriptorum cum graccorum tum latinorum de arte literaria prae-

cepta et placita. Mainz, 1828. 8.

Hillel, ein jubifcher Moralift bes 1. Ih. vor Chr. Befondre Schriften von ihm sind nicht bekannt. Der Lalmub aber
hat viele moralische Aussprüche besselben ausbewahrt, auf welche
bie Lalmubiften einen hohen Werth legen. Er kann baher auch
zu ben alten Gnomikern gezählt werben. S. Enome und
Enomiker.

Sinrichs. — Bufat: Much bat er eine Schrift uber bas Befen ber antiten Tragobie in afthetischen Borlesungen (Salle,

1827. 8.) herausgegeben.

hinterfas. - Bufat: Wegen ber hinterliegenben und vorliegenben Sate f. portjacens et praejacens.

Sippel (Theod. Gti. von) geb. 17\*\* gest. 1796, ein humoristischer Schriftsteller, ber meist zu Königsberg in Preußen lebte, wo er auch im Staatsdienste angestellt war. Unter seinen Schriften besinden sich auch folgende von philosophischem Serkage: Ueber die Ghe. Berl. 1774. 8. A. 4. 1793. — Ueber weitsiche Bildung. Berl. 1801. 8. — Ueber Gestgebung und Staatenwohl. Berl. 1804. . (Die belden letzen aus seinem literatischen Nachlasse). — Sammtliche Werke. Berl. 1828 ff. 12 Bde. 8.

Siftrionen (vom alten tustischen Worte hister = ludio, Spieler) heißen nicht bloß Schauspieler, sondern auch Tanger und Gaukler aller Art. Da gegen sie die Geißel (μαστίξ) der Sattre sowohl als des moralischen Rigorismus oft geschwungen worden: so schried ein brittischer Rechtsgelehrter unter Karl's I. Regierung, Namens Will. Prynne, ein sehr aussuhliches und gelehrtes Werk hierüber, welches den Titel Siftrio : Mastir

führte und wegen ber Form bes Bortrags auch bie Romoblanten Dragobie genannt wurde. Es bekam aber bem Berfaffer fo schlecht, bag er beibe Ohren barüber verlor, indem er sich hefstige Schmahungen gegen ben Konig barin erlaubt hatte. Bergl. Schaufpiel (mit Buf.).

Sochfoule f. Univerfitat.

hochverrath. — Bufag: Diefes Berbrechen heißt auch Landes ober Staatsverrath, weil es eben gegen bas Dafein bes Staates gerichtet ift. Es gilt baber in Unsehung bes Bestrafung bem Menschenmorbe gleich, ba es einerlei ift, ob man bie Erifteng einer phyfifchen ober einer moralifchen Perfon antaftet. Doch ift es barum nicht nothwendig, bag jeder Sochverrather am Leben gestraft werbe, indem auch bier Milberungegrunde eintre= ten tonnen; besonbers wenn etwa bie positiven Gefete ben Begriff biefes Berbrechens ju weit ausbehnen und barunter auch bloge Storungen ber offentlichen Ordnung und Rube ober belei= bigende Reben gegen bas Staatsoberhaupt ober gar nur freimuthige Urtheile uber offentliche Ungelegenheiten befaffen. felbit im Salle bes wirklichen Sochverrathe fann oft Ginfperrung ober Berbannung bie Stelle ber Tobesftrafe vertreten. biefe erkannt, fo barf fie boch nicht gescharft werben, weil man bann in barbarifche Graufamteit verfallen murbe. Bergl. Tobesftrafe.

Soffbauer. - Bufag: Er ftarb 1827 ju Salle.

bollandische Philosophie. — Zusah: Einen schäsbaren Beitrag zur Geschichte dieser Philos. enthält Ferd. Jac. Domela Nieuwenhuis, Ultrajectini, commentat. de Ren. Cartesii commercio cum philosophis belgicis, deque philosophiae illius temporis in nostra patria ratione. Löwen, 1827. 4. (Preisschrift).

homer. — Busat: Seneca (ep. 88.) folgert auf eine sinnreiche Weise baraus, bag man aus h. balb einen Stoiker, balb einen Epikureer, balb einen Peripatetiker, balb einen Akabemiker gemacht habe, er moge wohl keines von bem allen und überhaupt kein Philosoph gewesen sein. Das Lettere folgt freilich nicht ganz streng aus jenen Pramissen, ist aber boch an sich wahr, so viel Muhe man sich auch gegeben hat, bas Gesentheil zu erweisen.

Honeste vive! heißt eigentlich: Lebe anständig! Well aber das Honestum der Alten nicht bloß das außerlich, sondern auch das innerlich Anständige oder das sittlich Gute befasste, so bedeutet jener Saß auch soviel als: Lebe tugendhaft! Er ist dasher kein Rechtsgeseh — ob man ihn gleich zuweilen in Berbindung mit den Sagen: Neminem laede! und: Suum cuique

tribue! ale ein folches aufgeführt hat - fonbern ein Zugenb: gefes. G. beibe Musbrude.

Sonorius von Mutun f. Richard von St. Bictor

und Wilhelm von Condes.

Sorus. - Bufas: Begen einer neuern Schrift unter

bem Titel Borus f. Bunfc.

Sufeland (Gli.) geb. 1760 ju Danzig, Doct. ber Phis tof, und ber Jurispr., feit 1788 außerord. feit 1790 orb. Prof. ber Rechte ju Jena, feit 1796 auch weimarifcher Juftigrath, feit 1806 orb. Prof. ber Rechte und Sof- und Juftigrath ju Lanbebut, feit 1808 Burgemeifter ju Dangia, feit 1813 wieber in Landshut und balb barauf in Balle orb. Prof. ber Rechte, geft. Muger mehren juriftifchen Schriften hat er auch folgenbe philosophische herausgegeben: Berfuch uber ben Grundfat bes Raturrechts. Epg. 1785. 8. - Ueber bas [angebliche] Recht protestantifcher gurften, unabanderliche Lehrvorschriften feftaufeben und über folden ju halten. Jena, 1788. 8. (Bezieht fich vornehmlich auf bas fog, preußische Religionsebict; weshalb auch Darin porzugemeife von protestantifchen Furften bie Rebe ift, ungeachtet gar tein Furft ein folches Recht haben tann, er mag protestantisch fein ober nicht, weil es bem ursprunglichen Menfch's beiterechte ber Glaubens . ober Gemiffenefreiheit miberftreitet, alfo eine ungerechte und fogar irreligiofe Unmagung ift, die nur Beuch= fer macht). - Lehrfage bes Naturrechts und ber bamit verbunbenen Wiffenschaften. Jena, 1790. 8. 2. 2. 1795. - Reue Grundlegung ber Staatswirthschaftefunft, burch Prufung und Berichtigung ihrer Sauptbegriffe von Gut, Werth, Preis, Gelb und Bolkevermogen. Giegen und Beglar, 1807. 8. Ih. 1.

Sugo Grotius f. Grotius.

Bulbigung. - Bufat: Wegen bes Bulbigungseibes ift ber Artifel: Gib ju vergleichen, hier aber noch zu bemerfen, bag biefen Gib ale Unterthaneneib auch alle Beiftliche ju ichworen verpflichtet find, wenn fie gleich noch einen anderweiten, namlich Eirchlichen, Dberberen haben. Denn ber Behorfam gegen biefen Fann fie boch nie vom burgerlichen Gehorfam entbinden, weil gu Diefem jedes Glied ber Burgergefellichaft verpflichtet ift, wes Stans bes es auch fonft fein moge. Die Musrebe, baf man nicht zweien Berren bienen tonne, ift unftatthaft. Denn man fann bas recht gut, namlich jebem auf feine Beife und innerhalb ber gefehlichen Schranken, ba ber Gehorfam gegen feinen Menfchen in ber Belt blind und unbedingt fein fann. G. Gehorfam und blind.

Bulfewiffenschaften (disciplinae auxiliares s. subsidiariae) find eigentlich alle Biffenschaften in Bezug auf einander. Denn alle find Theile ber Biffenschaft überhaupt ober bes gansen Gebiets ber menschlichen Erkenntnis. Alle konnen also einander bienen ober aushelsen, indem sie einander gewisse Sase oder Erkenntnisse zur weitern Benugung darbieten. Insoserne sind selbst Philosophie und Mathematik, troß ihrer wissenschaftlichen Selbständigkeit, Hulfswissenschaften fur andre. Der Begriff einer Hulfswissenschaft ist also durchaus relativ, indem man immer erst fragen muß, von welcher Wissenschaft die Rede sei, wenn ihr eine andre aushelsen soll.

Bulfezeitwort f. Beitwort.

Human, Humanioren ic. — Zusat: Bergl. auch aber ben in biesem Art. berührten Streit die Abhandlungen von Rehberg: Sollen die alten Sprachen dem allgemeinen Unterricht der Jugend in den höhern Standen jum Grunde gelegt oder den eigentlichen Gelehrten allein überlassen werden? Perl. Monatössch. 1788. St. 2. S. 105 ff. St. 3. S. 253 ff. Versfolg der Untersuchung über die Allgemeinheit des Unterrichts in den alten Sprachen. Ebend. 1789. St. 1. S. 20 ff. Auch in Dess. sammtlichen Schriften.

husmann f. Agricola.

Hygiea (vieca, von viens, gesund) bedeutet erstlich bie Gesundheit selbst, bann die Göttin der Gesundheit, welche zugleich die Göttin der Weisheit ist, well die Weisheit den Menschen gesund machen oder erhalten soll, zwar zus nächst nur geistig, aber bann auch körperlich, indem Seele und Leib in beständiger Wechselwirkung stehn und im Grunde nur das eine Ich constituiren. — Das davon abgeleitete Wort Hygiene (vieun) ist eigentlich ein Abjectiv und bedeutet überhaupt was zur Gesundheit gehört oder sie befordert, besonders aber die auf die Gesundheit bezügliche Wissenschaft und Kunst. Daher sieht es oft für Diatetik. S. d. W. und Gesundheit.

Sypotelis (von έπο, unter, und τελος, ber 3med) ift ein Unterzwed b. h. ein untergeordneter 3med ober ein 3med von niederem Range, ein bloß relativer, entgegenstehend bem abssoluten, unbedingten ober höchsten 3mede (τελος κατ' εξοχην). S. herill, auch 3med und hoch stes Gut.

Sypothefe. - Bufat: Sypothefenmacher heißen

biejenigen Gelehrten, welche ein Bergnügen baran sinden, Hppothesen zu ersinnen, ohne zu fragen, ob man berselben auch bebürse, um dieses ober jenes zu erklären, und ohne sich darum zu bekümmern, ob die baraus abgeleitete Erklärung auch wahrsscheinich sei. Unter den Philosophen hat es gleichfalls solche Hypothesenmacher gegeben, z. B. Epikur, der in seinem atomistischen Spsieme Hypothese auf Hypothese bauete und so ein wahres Luftgebäude errichtete. S. Atomistik und Epikur. — Im Griechischen heißt übrigens önodeois oft auch soviel als argumentum a. materia, Gegenstand einer Abhandlung, weil er dieser siechsam unterliegt; daher auch der Hauptsah, welche der bieser siechsam unterliegt; daher auch der Hauptsah, welche den seseichnet, das Thema. So wich im Ansange des platosischen Dialogs Parmentdes der erste Hauptsah einer Schrift, welche Beno der Eleate eben vorgelesen hatte, h nowen knodenig genannt. (Plat. opp. Vol. X. p. 73. ed. Bip.). Im Deutschen aber wird Hypothese nie in dieser Bedeutung gedraucht.

## F.

Sacobi. — Zusaf: Zu seinen sammtlichen Werken kam noch als Unhang: 3.'s auserlesener Briefwechsel. Lpz. 1825—27.
2 Bbe. 8. — Eine kurze und treue Darstellung der Grundslagen von 3.'s Philosophie sindet man in Need's vermischten, Schriften, Th. 2. Nr. 19. und in Weiß von dem lebendigen Gott, Beil. 1. S. 179 ff. — Auch vergleiche die Schrift von 3. G. Reiche: Rationis, qua F. H. J. e libertatis notione dei existentiam evincit, expositio et censura. Gott. 1821. 8.

Sabzorn f. Born.

Sakob (L. H.). — Berbess, u. Zus.: Die am Ende biese Artikels angesubrte französische Schrift (Essais philoss. sur Phomme etc.) rührt nicht von ihm selbst her, sondern von einem russischen Staatsrathe, Namens Michael von Poletika. S. russische Hisosophie (Zus.). — In den Zeitzenossen (B. 1. Lpz. 1829. 8.) sindet sich seine Biographie unter dem Titelt. L. H. Jakob. Bon Geo. Jakob. Rebst einer Würtigung seiner schriftstellerischen Verdienste um Philosophie und Staatsswissenschaften. Bon Polity.

Sanfeniften. - Bufat : Sanfen ft. 1638. Bergl.

auch ben Bufat ju Muguftin.

Bavellus (Chryfoft. - fuhrt auch ben Beinamen Canapltius, vermuthlich von feinem mir nicht naber bekannten Beburteorte) ein fcolaftifcher Philosoph bes 15. und 16. 3h. (geb. 1488) Dominicanermond und Prof. ber Philof. und Theol. gu Bologna. Er gebort ju ben vorzüglichften Thomiften und Coms mentatoren bes Ariftoteles. Daber fucht' er alle fogenannte dubia bes Lettern, fo mie bie bes Averrhoes, mittels ber Lebre bes beil. Thomas von Aquino gu entscheiben. Inbeg bemunbert' er auch ben Plato und versuchte beffen Philosophie mit ber atiftotelifchen ju vereinigen, jog jedoch bie platonifche Do= ral ber ariftotelifchen vor, fo bag er fie in die Mitte zwischen biefer und ber driftlichen ftellte, lettere mit ber Conne und bie platonifche mit bem Monde vergleichend. Die ariftotelische follte alfo mohl ber Erbe gleichen. Geine fammtlichen Werke erschienen gu Lyon, 1580, 3 Bbe, Fol. Darunter find vorzüglich bemerfenswerth: Dispositio moralis philosophiae secundum Aristotelis philosophiam - Dispositio moralis philosophiae secundum Platonem - Dispositio civilis philosophiae ad mentem Platonis (auch befonders und zuerft gedruckt: Bened, 1538. Fol.) - Institutiones philosophiae christianae. - Außerdem ichrieb er noch: Commentarii in logicam Aristotelis. Bened. 1650. Fol. - Commentt. in libros Aristotelis physicos et metaphysicos. Bened. 1550. 8. - Quaestiones in libros Aristotelis de anima. Beneb. 1550. 8. - Man findet biefelben auch in ben Opp.

Ich gotterei (egotheismus) ist Bergotterung bes eignen Selbst ober bes Ichs. S. Gott und Ich. Dieser Fehler kann entweder aus einer fallchen (ibealistischen ober pantheistischen) Spezulation entsiehen, ober aus übergroßer Eitelkeit, ober wohl gar aus Berrücktheit, die aber bann wohl in jener Eitelkeit selbst wieber thren Grund hat; wie bei jenen zwei Irchaussen, deren Siener sich für Gott ben Sohn hielt, während der Andre sich über ihn lustig machte, indem er sagte, Er als Gott der Bater must

es boch am beften wiffen, bag jener nicht fein Gohn.

Ichthyotheologie (von exdre, ber Fisch, deos, Gott, und dozos, die Lehre) ist eine Gotteslehre, welche aus ber nattulichen Einrichtung des Fischreiches das Dasein und die Eigensschaften Gottes zu erkennen sucht, also ein besondrer Zweig der Physikotheologie. S. d. W. und ben darauf folg. Art.

Ibeographif. — Zusat zur Literatur bieses Artikels: Andr. Rethy lingua universalis communi omnium nationum

usui accommodata. Wien, 1821. 8.

Ibiom. — Bufat: Ibiomatisch heißt baber, mas zu solchen sprachlichen Eigenheiten gehort, und Ibiomatologie eine Lehre ober Theorie in Bezug auf dieselben.

Sbololatrie. — Bufat: Singegen Ibolologie ift ebensoviel ale Ifonologie (f. b. B.) wiewohl man auch barunter eine solche Bilberlehre verfiehen konnte, welche vorzugeweise nur von Gogenbilbern (Ibolen) handelte.

Serufalem. — Busaf zur Literatur blese Artikels: 3.'s philosophische Aufsabe, herausgeg, von Leffing (Braunschw. 1776. 8.) find nicht von Joh. Frbr. Wilh, sonbern von Karl

Wilh. 3.

Jesus. — Bergt. bas Leben Jesu, als Grundlage einer reinen Geschichte bes Urchristenthums bargestellt von H. E. G. Paulus. heibelb. 1828. 2 Thie. 8. — Wegen bes Jesustismus aber vergl. noch folgende Schriften: Catechismo der Gesuiti. Lpz. 1820. 8. — Monita seereta societatis Jesu. Aachen; 1825. 8. — Comptes rendus des constitutions des Jesuites, par Louis René de Caradeny de la Chalotais. Pat. 1826. 8. Dieß ist eine hauptschrift, weil ber Verf. sie Generalprocurator beim Parlemente von Bretagne nach angestellter amtlicher Untersuchung schrieb und weil sie zur Aufstehung bes Ordens in Frankreich viel beltrug.

Sgnoranz. — Busat: Ueber die gelehrte Ignoranz schrieb ein eignes Werk Nicolaus von Cus. S. b. Nam. Man könnte aber auch wohl eins über die philosophische

Sanorang ale eine Unterart von jener fchreiben.

Illuminat. — Busat: Die Kunft der Illumination weber bes Illuminirens gehört theils zur Malerkunft (f. b. 28.). und Colorit) theils zur Phototechnik (f. b. 28.).

Immemorial (von memoria, bas Gebachtnis) heißt, weffen fich fein lebenber Menich mehr erinnert — unvorbenelich. Besonders braucht man es von der Berjahrung. S. b. B.

Imparbonabel f. parbonabel (Buf.).

Impartial f. partial (Buf.).

Imponderabel = unwagbar. G. b. D.

Inacceptabel f. angenehm a. E.

Inabaquat f. abaquat und angemeffen,

Snadmiffibel f. admiffibel und gulaffig, auch Bu-

laffung.

Inauguration (von augurium, ein bedeutsames Zeichen, aus welchem man die Zukunft erkennen kann) ist soviel als Einmeihung durch Wansche und andre Zeichen von glücklicher Borbebeutung. Darum heißen die akademischen Promotionen auch Inaugurationen (gleichsam Einweihungen in einen gelehrten Orben) und die darauf bezüglichen Streitschriften oder Gelehrten-Kampfe Inauguralbisputationen. S. Disputation.

Incredibilitat und Incredulitat f. Grebulitat und Glaube.

Inbefectibilitat (f. Defect) wird vorzuglich von ber angeblichen Unfehlbarteit bes Papftes gebraucht und baber mit beffen Infallibilitat ober Untruglichfeit verbunden; obwohl bie eine eben fo erbichtet als bie andre ift. - Gine inbefectible Philosophie murbe eine folche fein, -bie gar teinen Gehler ober Mangel hatte, alfo eine abfolute, bie aber noch nicht bagemefen und auch nie bafein wirb, weil tein menfchliches Individuum bas Ibeal ber Wiffenfchaft ju verwirklichen vermaa. G. Ibeal und Philosoph.

Inbignation (von indignus, unmurbig) ift Erregung bes Gemuthe burch etwas Unwurdiges, bas man mabrnimmt ober felbft erbuibet - alfo Entruftung ober Ergurnung. Bergl: Unwille. Dag bie Indignation Berfe mache, ift nur infoferne mahr, ale ein gesteigerter Uffect überhaupt im Stanbe ift, ben Menfchen zu begeiftern, folglich auch in eine bichterische Stim-

mung ju verfeten. G. Uffect.

Indifde Philosophie. - Bufat gur Literatur biefes Artifels: Die Lebensweisheit ber Sindus, Mus ber Sanbichrift eines alten Braminen in engl. Gpr, berausgeg, vom Grafen von Chefterfielb. Deutsch von Jat. Schmit. Duffelborf, 1825. 8. (Gine frubere frangof, Ueberf. von Debormes tam unter bem Titel heraus: Le Bramine inspiré. Berl. 1751.). - Die Ausbrude: Brahmaismus, Bifchnuismus und Sis ober Schivaismus, beziehen fich auf bie Lehre von ber indifchen Dreieinigfeit. G. ben Urt. felbft.

Induffrie. - Bufat: Wegen bes fmithichen Inbuftriefoftems f. Smith. - Das in biefem Artitel anges führte Werk von Dunoyer (l'industrie et la morale etc.) ift gwar febr lebrreich, hat jedoch ben Fehler, bag ber Berf, nach ber Beife vieler frangofischer Schriftsteller mehr bie allgemeine Dutlichteit als die eigentliche Sittlichfeit berudfichtigt, und nicht einmal ein ursprungliches ober naturliches Menschenrecht anertennen will.

Indubitabilitat (von dubitare, zweifeln) ift Unzweifelhaftigfeit. Die jesuitifche Sophistit feste biefelbe mit ihrem Probabilismus in eine feltfame Berbindung, indem fie behauptete, baß, wenn auch etwas an fich nur probabel mare, es boch indubis tabel werbe, wenn ber Papft es ju glauben gebiete ober bas Gegentheil zu glauben verbiete. Wenn aber ber Dapft folde Glaubensaewalt batte, fo tonnte ja burch ihn bas Improbable eben fo indubitabel werden ale bas Probable. G. Probabi= lismus.

Infallibilitat (von fallere, trugen) bebeutet eigentlich

Untrüglichfeit überhaupt, vornehmlich aber bie papftliche. S. truglich.

Inferioritat f. Superioritat.

Infibulationstheorie f. Bevolkerung (Buf.).

Ingeniofitat (von ingenium, die angeborne Unlage, bas Genie) ift foviel als Erfindungsgabe ober eigenthumliche Erzeugungskraft im Gebiete bes Geiftigen. S. Genialitat.

Innerweltlich (intramundanum) heift, mas als gur Welt felbst gehorig vorgestellt wird, also weber außer noch über berfelben fein foll. Der Gegensat beffelben ift baber bas Außer-

weltliche. S. b. D. und Belt.

Innig heißt, was unser Inneres (Beift, Geele, Gemuth) belebend burchbringt. Daher wird die Innigfeit vornehmlich von ber Freundschaft und ber Liebe, nebst andern damit verwandeten Gefühlen, gebraucht. Auch sagt man wohl zur Verstärkung herzinnig, weil man bas herz vorzugsweise als ben Gig dieser

Gefühle betrachtet. G. Berg.

Infolenz und Infolvenz sind zwar sowohl ber Abstammung als der Bedeutung nach sehr verschieden. Jenes Wort (von solere, pstegen, gewohnt sein) bedeutet ein so ungewöhnlie ches Benehmen gegen Andre, daß es inst Ungebürliche und Besteidigende fällt. Daher sieht Insolenz auch oft für Imperitinenz. Spertinenz. (Solenz auch oft sür Imperitinenz. Spertinenz. (Solenz auch oft sur Jenem ist nicht gebräuchlich). Wegen des zweiten (von solvere, tosen, abstammenden und Zahlungsunfähigkeit bedeutenden) Wortes aber se soben zud Jahlung. Bei aller diese Verschiedenheit ist es jedoch nicht selten der Kall, daß Insolvenz sich mit Insolenz zusammensindet. Denn Insolvente sind oft sehr Insolenz gegen ihre Gläubiger, weil sie zur Bezahlung nichts weiter haben, als grobe Münze, die se ober Stelle mit dem Munde prägen.

Inter arma silent leges — Im Kriege schweigen die Gesete — ist ein Grundsat, der nur in Bezug auf die positiven Gesete gilt. Denn an diese kehrt sich naturlich der Feind nicht, weil er weder ben außern Gesetzeber, von welchem sie ausgehn, noch den außern Richter, welcher nach ihnen spricht, anerkennt. Daraus folgt aber nicht, daß auch die naturlichen Gesete des Rechts und der Psicht keine Guttigkeit für ihn haben sollten. Denn sobald er kein Barbar, kein Thiermensch ift, muß er auch die Gesete anerkennen, welche die Vernunft dem Menschen dictirt, selbst wenn er um sein angebliches Recht mit Undern streitet. Darum giebt es allerdings, zwar kein positives, aber doch ein

naturliches Kriegerecht. G. b. 203.

Intramundan (von intra, innethalb, und mundus, ble Welt) ift innerweltlich, S. b. W.

Intransigibel f. Eransaction und transigibel. Intransitiv heißt ein Zeitwort, welches eine Thatigkeit ausdruck, bie nicht auf etwas Andres übergeht (quae non transit in aliud) sondern im Thatigen selbst beschlossen bleibt, wie stehen, geben ic. Im Gegenfalle heißt es transitiv, wie geben, schlagen ic. Diese grammatischen Ausdrucke durfen daher nicht mit den philosophischen verwechselt werden, welche die Art der Thatigkeit selbst bezeichnen, nämlich im manent und transeunt. S. beibes.

Intuitionsphilosophie soll eine Philosophie sein, die aus Anschauung (intuitio) also aus außerer und innerer Wahrenehmung hervorgeht. Dann ware aber die Philosophie eine bloße Erfahrungswissenschaft. Soll sie mehr als diese sein, so muß bei ihrer Erzeugung auch die höhere Geisteskraft — Verstand und Bernunft — auf eigenthumliche Weise thätig sein. S. Philosophie. Daher ist es auch falsch, jene Intuitionsphisophie der Abstractions oder Reflexionsphilosophie entgegenzusehen. Vergl. Reflexion.

Inviolabel (von violare, verlegen) ift foviel ale unver-

leglich. G. b. 28.

Socos (von jocus, der Scherg) ift foviel ale fcherghaft.

S. Ernft.

Sohann, mit dem Beinamen a S. Thoma, gehürtig aus Lissaben, ein Dominicanermond des 16. und 17. Ih., Beichtvater des Königs von Spanien, Philipp's IV., und Professor zu Salamanca, gehört als Philosoph zu den Schomas von Aquino Lehren Thomas von Aquino Lehren Thomas von Aquino Lehren Thomas von Aquino Lehren Thomas dexactam, veram et genuinam doctrinam Aristotelis et Doctoris angelici [S. Thomas] ethellet.

, Jonifche Philosophenschule. — Bufat: Ginen Berfuch, die Lehre dieser Schule aus ben Tragsbien bes Sophofles abzuleiten, hat neuerlich Beigl gemacht. S. ben Busat zu biesem

Urtifel.

Fournale. — Busah: Unter bem Journalismus verstehen Einige eine Krankheit unsers Zeitalters, auch Journalwuth genannt, burch welche sich unser Literatur in lauter ephemere Zeitschriften ober blose Tageblatter aufzulösen brohe. Damit hat es aber wohl keine Noth. Denn bas Uebel wird sein eignes Heilmittel, indem ein Journal bas andre verdrängt, die Zahl berselben also nie zu groß werden kann. Auch kann ebensbatum kein Journal die Alleinherrschaft an sich reißen. Denn es sindet gleich an seinen Nebenbuhlern Gegner, die es in Schranken halten. Man lasse also der Sache immer ihren naturlichen

Lauf und bente an das Urtheil, welches Papft Clemens MIV. über ben Rugen ber Journalistit, besonders ber fritischen, fallte. S. Ganganelli (Buf.).

Brrelevant f. relevant.

Strefponfabel (von respondere, antworten) ift soviel als unverantwortlich (f. b. B.) aber nur in ber ersten Bebeutung. In ber zweiten wurde man lieber inercusabel ober indefensibel sagen muffen.

Strevocabel (von revocare, jurud a ober miberrufen) ift

foviel ale unwiberruflich. G. b. 2B.

Fresein und Fresinn sind Ausbrücke, die zwar von irren (f.b. B.) herkommen, aber boch in einer eigenthümlichen Bedeutung genommen werden. Man betrachtet nämlich bei jenen Ausbrücken das Fren als Volge eines gestörten oder zerrütteten Gemüths, einer Geisteskrankheit. Darum heißen Menschen, welche auf solche Art irre sind, auch selbs Frren, und die Haufer, in welchen sie geheilt ober wenigstens verwahrt werden sollen, Frenhäuser. Schendeswegen sieht Fresinn auch oft für Bahnsinn. Uebrigens s. Seelenkrankheiten. Auch vergl. die Schrift von Frdr. Groos: Untersuchungen über die moralischen und organischen Bedingungen des Fresins und der Lasterhaftigkeit. Heidelb. u. Lpz. 1826. 8. Diese Schrift ist besonders gegen Heintoth's Behauptung gerichtet, daß jener Zustand imprier eine Kolge der Sunde oder Unstetlickseit set.

Jubenhaß, activ, ist ber haß ber Juben gegen andre Bolster, passiv, ber haß andrer Bolker gegen die Juben. Das Eine ist so unmoralisch als das Andre. Denn man soll niemanden hassen, am wenigsten ein ganzes Bolk, unter welchem sich doch immer viel achtungs und liebenswürdige Menschen sinden werden. Daher ist auch schon der Jubenzoll — eine Kolge jenes Dasses — in den meisten gebildeten Staaten abgeschaft worden; und die bürgerliche Emancipation der Juben wird zu ihrer Zeit ebenfalls eintreten, so wenig man auch jest dazu geneigt zu sein scheint. S. des Verf. Schrift: Ueber das Verhältnis verschiedener Religionsparteien zum Staate und über die Emancipation

ber Juben. Jena, 1828. 8.

Jugenb. — Bufag: Gine gute Monographie uber biefen Gegenstand ift Beiller's Bersuch einer Jugendkunde. Munchen, 1800. 8. — Auch Grohmann's Pfychologie bes kindlichen Alters (Hamb. 1812. 8.) kann hieher bezogen werben.

Jungfigeburterecht (jus novissimae geniturae) ift bas Gegenstück vom Erstigeburterechte. S. b. M. Es ift namlich ein Borrecht, welches bem Jungfigebornen zukommt, weil er in ber Regel berjenige ift, ber sich am wenigsten felbst helfen kann.

Doch ift es tein naturliches, sonbern nur ein positives Recht, bas baber auch nicht überall ftattfindet.

Juftification (von justus, gerecht, und facere, machen) ift Gerechtmachung ober Nechtfertigung. S. Recht und rechten,

auch Erlofung.

Suftigmorb. — Bufag: Die Tobesstrafe überhaupt eis nen Justigmord zu nennen, weil sie unrechtmäßig, ift unstatthaft. S. Tobes firafe.

Zurtaposition (von juxta, neben, und ponere, seten) ist Nebensehung. S. Nebenarten und Opposition.

## R. \*)

Rabbalismus. — Zusah: Einen Bersuch, ben Kabbalismus mit Huffe einer angeblichen Urüberlieseung und der neumobischen Alleinslehre wieder geltend zu machen, enthält die Schrift (von Molitor): Philosophie der Geschichte, oder über die Trasdition. Fres. a. M. 1827. 8. Nebendei soll diese Schrift auch zur Empfehlung des Katholicismus dienen, dem aber doch mit solcher Empfehlung schlecht gedient sein möchte, wemigstens bei denen, die noch etwas von Bernunft und Gesstreiheit halten. — Bergl. auch den Artikel More, wo mehr kabbalistische Schriften angezeigt sind, in welchen auch die (freilich ganz willkürliche) Eintheilung der Kabbalistist in die duch stabliche, philosophische und mystische (divino-moralis) vorkommt.

Rahle (Lubm, Mart.) ein beutscher Philosoph bes vorigen Ih., der sich bloß baburch bemerklich gemacht, bag er als Bertheibiger ber leibnigischen Philosophie gegen Boltaire auftrat.

S. b. Mam.

Rakopathie (von xaxos, übel, und nakos, eine leibentliche Bestimmung ber Seele) ist Uebelleiden oder Uebelbesinden, sowohl physisch als moralisch genommen. In der letten Bedeutung heißt es also ebensoviel, als bosen Uffecten oder Leidenschafz ten unterworfen sein. Bergl. Apathie und Eupathie.

Kakophonie (von xaxoc, übel, und gwrq, Stimme ober Laut) ist Uebellaut. S. d. B. Eine besondre Art berselben ift bie Monophonie als Monotonie betrachtet. S. beides.

<sup>\*)</sup> Was man nicht unter biefem Buchstaben findet, suche man unter C ober 3.

Rallisthenia (von xallos, Schönheit, und oBeros, Kraft ober Starke) bebeutet die Verbindung der Schönheit mit der Starke, also Schönkräftigkeit. Manche bezeichnen damit die Gymnastik des weiblichen Geschlechts, weil deren Zwed eben sein soll, dem weiblichen Körper jene beiden Eigenschaften zu geben ober zu erhalten. Indessen fann und soll auch die Gymnastik des mannlichen Geschlechts auf benselben Zwed hinwirken, nur das Uebergewicht hier auf die Seite der Starke, dort auf die Seite der Schönheit fallen wird.

Rallopabie und Kallopabopdie (von xallos, Schonsheit, naides, Kinder, daher naideia, Erziehung, Unterricht, auch Wiffenschaft und Kunst, und noieir, machen) sind eigentlich so unterschieden, daß jenes die Wiffenschaft oder Kunst, sich zu verschönern, dieses hingegen die Wiffenschaft oder Kunst, sichden Kinder zu zeugen, bedeutet. In beidertel Hinsicht ist es am besten, der Natur freien Lauf zu lassen und nur das zu entsernen, was hemmend oder verunstaltend einwirken konnte. Zuweiten steht aber auch das erste Wort durch Abkürzung für das zweite.

Ralokagathie. — Bufat: Ralokagathophilie ift Liebe (φιλια) zur Ralokagathie, ober Streben nach berfelben, und

ffebt baber oft fcblechtmeg fur Tugenbliebe.

Kanonik. — Bufat: Kanonisches Recht bebeutet soviel als kirchliches Recht, weil kirchliche Regeln ober Borschrifsten (canones ecclesiastici) — burch Papste ober Kirchenversammlungen gegeben — bessen Grunblage sind. Es ist also eigentlich nur positiv und baher nicht allgemein verbindlich. Doch sprechen Manche auch von einem allgemeinen kanonischen Rechte und versiehn dann darunter nichts anders als das natürliche ober rationale Kirchenrecht. S. Kirchenrecht. Stwas anders aber ist das Kanonenrecht, indem man unter bemselben entweder das Kriegsrecht ober das Recht des Stärfern überhaupt versteht. S. beibe Ausdrücke.

Kant. — Busas: Bon K's Kritik ber reinen Bernunft erschien 1828 bie 7. und von ber Kritik ber praktischen Bernunft 1827 bie 6. Auflage. — In Kiesewetter's Darstellung ber wichtigsten Wahrheiten ber krit. Philos. 1c. (Berl. 1824. 2 Abetheill. 8.) ist auch eine ziemlich vollständige Literatur ber kantischen Philosophie enthalten. — Es giebt übrigens auch einen heiligen Kant, ber sich aber nicht als Philosoph, sondern nue als Theolog bekannt gemacht hat. Er war namlich im 15. Ih. (ft. 1473) Prof. der Theol. zu Krakau und wurde nachber unter die Heiligen verseht, weil sein Leichnam sich lange nach seinem Tode unversehrt erhalten und Wunder gethan haben sollte. Als Heiliger ist er auch der Schuspatron jener Universität geworden

Db ber Philosoph von Ronigeberg mit biefem Theologen von Rra-

fau verwandt mar, weiß ich nicht.

Kantoplatonismus nennt man jest in Frankreich eine neuere Art zu philosophiren, welche sich zum Ibealismus hinneigt und als eine Tochter ber platonischen und ber kantischen Schule betrachtet wird. Als Reprasentant berfelben wird vornehmlich Cousin angesehn. S. b. Nam.

Ratechismus ber Deiften f. Collins (Buf.).

Rathartif. — Busah: In Kern's Ratharonoologie, ober wie ist Reinmathematif möglich? (Gott. 1812. 8.) ist jenes Wort etwas anders (nämlich als Lehre ober Theorie vom reinen

Berftanbe) genommen.

Ratholicismus. - Bufas: Much vergl. Sob, Rern's Schrift: Der Ratholicismus und ber Protestantismus in ihren gegenseitigen Berhaltniffen betrachtet. Ulm, 1792. 8. tholicismus und Romanismus, im Gegenfage zu einander bargeftellt von einem evangelischen Geiftlichen, Dreeb, u. Leing, 1827. 8. - Desgl. bie eben fo grundliche als treffliche Schrift von Frbr. Bilh. Carové (ber felbft Ratholit ift): Bas heißt ros mifch = fatholifche Rirche? Mitenburg, 1828. 8. Mit bem aus ber Decretale Unam sanctam entlehnten Musspruche bes D. Bo= nifaz VIII. als Motto: "Subesse romano pontifici, omni humanae creaturae declaramus, dicimus, definimus et pronun-"tiamus, omnino esse de necessitate salutis." Darum erflatte auch noch P. Pius VII, in ber seinem Muntius ju Wien 1803 ertheilten Inftruction, es fei eine fefte Regel bes tanonifchen Rechts, "bag bie Unterthanen eines offenbar tegerifchen gurften" - und bas find alle protestantifche - "von aller Sutbigung, "Treue und Gehorfam gegen ihn entbunden bleiben." Und boch foll ber Ratholicismus eine Stuge bes Thrones fein! Friebrich ber Große, ber boch mohl beffer muffte, mas ben Thron ftust, war hieruber gang andrer Meinung. Er fagt namlich in feinen Mémoires pour servir à l'histoire de Brandebourg (S. 80. ber Musg, vom 3. 1758) wo er von ber Reformation in Bezug auf sein Land handelt: "En regardant la religion simplement du côté de la politique, il parait que la protestante est la plus convenable aux républiques et aux monarchies. Elle s'accorde ,le mieux avec cet esprit de liberté qui fait l'essence des premières. Car dans un état, où il faut des négocians, des "laboureurs, des artisans, des soldats, des sujets en un môt, "il est sûr que des citoyens, qui font voeu de laisser périr "l'espèce humaine, deviennent pernicieux. Dans les monarchies ,la religion protestante, qui ne relève de personne, est en-"tièrement soumise au gouvernement, au lieu que la catholi"que établit un état spirituel tout puissant, fécond en com"plots et en artifices, dans l'êtat temporel du prince; que
"les prêtres, qui dirigent les consciences et qui n'ont de su"périeur que le pape, sont plus maîtres des peuples que le
"souverain qui les gouverne; et que par une adresse à con"fondre les intérêts de dieu avec l'ambition des hommes, le
"pape s'est vu souvent en opposition avec des souverains sur
"des sujets qui n'étaient aucunement du ressort de l'église."
Darum preist ber große König ben preußischen Staat glucklich,
baß sein Ahnherr und Vorsahr, Chursucs Joachim II., sich zum
Protessantismus wandte. — Daß übrigens der Katholicismus
viel âlter als die katholische Kirche und auch auf dem Gebiete
der Philosophie herrschend gewesen set, hat der Verf. dieses W.
H., in seiner Abh. de catholicismo et protestantismo philosophico (Lyz. 1829. 4.) erwiesen.

Rertops f. Cercops (Buf.).

Rern (Sob.) geb. 1756 gu Geiflingen bei Ulm, feit 1782 Prof. ber Log. und Metaph. am Gymnafium ju Ulm, feit 1790 auch Prediger im Munfter bafelbft, hat unter andern auch folgende philosophische (meift nach Rant's Unfichten verfaffte) Schriften berausgegeben: Der Menfch, in Borlefungen an Ber-Schiedne, Murnb, 1785, 8. (B. 1.). - Briefe uber bie Dent-Glaubens = Red = und Prefffreiheit. Ulm, 1786 (5). 8. - Die Lehre von Gott nach ben Grundfagen ber fritifchen Philosophie. Ulm, 1796 (5). 8. - Berfuche über bas Borftellungepermogen, uber bie Sinnlichkeit, ben Berftanb und bie Bernunft. Ulm, 1796. 8. - Die Lehre von ber Freiheit und Unfterblichkeit ber menschlichen Seele, nach ben Grunbfagen ber fantifchen Philosophie. Ulm, 1797 (6) 8. - Leitfaben jum Unterricht in ber Erfahrungsfeelenlehre. Ulm, 1797. 8. - Die im Bufate gum Urt. Ratholicismus angeführte Schrift von ihm ift mehr theologisch= polemifch, ale philosophifch.

Kern (Wilh.) geb. 17\*\* zu Läneburg, Doctor und Privatslehrer der Philos. zu Göttingen, hat folgende philosophische Schriften herausgegeben: Programma zur Philosophis. Gött. 1802. 8. (Kein gewöhnliches Programm, sondern eine Art von Einleitung in die Philosophis, mehr als 300 Seiten füllend). — Enoseologis. Gött. 1803. 8. — Theorie des allgemeinen Böllerrechts. Gött. 1803. 8. — Vera origo trium generum ratiocinationum mediatarum. Gött. 1806. 8. — Analyse des Grundes der krischen Transcendentalphilosophis. Gött. 1806. 8. — Metamathematik. Gött. 1812. 4. — Lehrbegriff der Metagnostit und Theorie der Methoden für dieselbe; nehst einer stigzirten Seschichte der metagnostischen Methoden von Sokraes die jeht. Krua's encoklondbische philos Wedtoden von Sokraes die jeht.

Sott. 1815. 8. — Bon einem andern Kern (B. S. E.) ift: Mythotheologie ober Bersuch einer Traversion ber mosalschen Schöpfungsgeschichte, in Bergleich ber helbnischen Götterlehre, mit Rucksicht auf Physik und Etymologie. Pappenheim. 1807. 8.

Repferlingk. — Zufah: Er lebt jest als Doctor und Privatlehrer ber Philos. in Berlin, wo er sich Segel'n angesschlossen zu haben scheint. Roch gab er heraus: Speculative Grundlegung von Religion und Kirche, ober Religionsphilosophie. Berl. 1824. 8. — Hauptpuncte zu einer wissenschaftlichen Besgründung der Menschenkenntniß, ober Anthropologie. Berl. 1827. 8. — Die Wissenschaft vom Menschengeiste ober Psychologie. Berl. 1829. 8.

Manche leiten bas Bort Reger Reperei. - Bufas: von einem altbeutichen Beitworte fagen ober fagen = falich ober bos fein, ber; wovon auch bie Rate als ein falfches ober bofes Thier ihren Ramen haben foll. Sonach murbe Reber urfprunglich einen falfchen ober bofen Menfchen bebeuten; und biefer Begriff mare bann auf ben angeblich Breglaubigen übergetragen worden, weil man in bem Bahne ftand, ber angebliche Grrthum tomme aus einem ichlechlen Bergen. - Begen ber Frage, ob Die Philosophie die Quelle aller Rebereien fei, vergl. Tertullian und bie bort angeführten Schriften. - Uebrigens ift es mertwurdig, bag in ben Lettres de Saint Pie V, sur les affaires religieuses de son temps en France (Par. 1826. 8. - bestes bend aus 39 Briefen, geschrieben von 1567 bis 1572, bem Sahre ber parifer Bluthochzeit) überall ber Grundfat ausgesprochen ift: "De ne cesser de poursuivre les hérétiques qu'après avoir tous "détruits, de ne pas même épargner les prisonniers de guerre." Dag baburch jenes ichauberhafte Blutbab (welches noch jest von manchen Ratholiten als eine rigueur salutaire gepriefen wirb, ob es gleich ber fatholischen Rirche felbst mehr geschabet als ges nut hat) mit herbeigeführt worben, leibet feinen 3meifel. Denn es befinden fich auch Briefe an Rari IX. und Ratharine von Medicis barunter, welche benfelben Grunbfat aussprechen. fchreibt ber Papft unterm 17. Det. 1569 an Lettere: "Gardez-,vous de croire, que l'on puisse faire quelque chose de plus "agréable à dieu que de persécuter ouvertement ses ennemis "[c'est-à-dire, les hérétiques] par un zèle pieux pour la re-"ligion catholique." Dag aber Die Briefe echt feien, leibet auch teinen Zweifel. Denn die frangofische Ueberfegung berfelben ift mit wortlicher Treue nach ber lateinischen Musgabe vom 3. 1640 gemacht, welche Frang Goubau, Gecret. bes Marqu, de Castel Rodrigo, Gefandten bes R. Philipp IV. in Rom veranstale

tet hat, wo er biese Briefe vorgefunden hatte. Sie sind baber auch nicht besavuirt worden, weil man jenseit solche Maximen für recht und gut halt, ungeachtet sie eben so ungerecht als unschristlich sind. Wie kann daher Audin in seiner Histoire de la Saint-Barthélemy (Par. 1826, 8.) behaupten, daß nur Rachssucht und Politik, nicht religioser Fanatismus, Ursache jener Gräuetthat war, zu welcher sich die Mörber durch Fasten und Beten vorbereiteten und wegen der man in Romein jubelndes Te deum sang? Freilich mischte sich auch Rachsucht und Politik in's Spiel. Aber was ist das für eine Religion, die so etwas duldet und gut heißt?

Kindermord. — Busat: Eine gute Monographie über biesen Gegenstand hat J. G. Schlosser unter dem Titel herausgegeben: Die Wieddianer; eine nicht gekrönte Preisschift über die Frage: Wie ist der Kindermord zu verhindern, ohne die Unzucht zu befördern? Basel, 1785. 8. — Daß die Abtreisdung einer unreisen Leibessrucht nicht als Kindermord zu betrachten und zu bestrache seine folche Frucht noch kein personliches Wesen ist. S. Embryo.

Rinbervater (Chfti, Bict.) geb. 1758 gu Reuenheiligen in Thuringen, Doct. ber Philof., feit 1790 Paftor ju Dobelmis bei Leipzig, feit 1804 Generalsuperint, ju Gifenach, geft. 1806. Er hat unter andern auch folgende philosophische (meift im Beifte ber fantifchen Rritit verfaffte) Schriften berausgegeben: An homo, qui animum neget esse immortalem, animo possit esse tranquillo, Ept. 1785. 4. Spater beutich unter bem Ditel: Biebt es unerschutterliche Beruhigung in Leiben ohne ben auf Moralitat gegrundeten Glauben an bie Unfterblichfeit. In Feft's Beitragen gur Beruhigung ec. Epg. 1797. St. 2. G. 83 ff. -Gefprache uber bas Befen ber Gotter, in brei Buchern, aus bem Lat. bes D. E. Cicero überfest, mit philoll. und philoff. Un= mertf. und Abhandll. Burich u. Epz. 1787 - 91. 3 Thie. 8. Machber gab er auch bas Driginal heraus. Lpg. 1796. 8. -Adumbratio quaestionis, an Pyrrhonis doctrina omnis tollatur virtus, Eng. 1789. 4. - Steptische Dialogen über bie Bortheile ber Leiben und Wibermartigfeiten biefes Lebens, Epz. 1788. 8. - Philosophisch = politischen Berfuch uber ben Lugus. Mus bem Frang, bes Abbe Pluquet überfett. Lpg. 1789. 2 Thie. 8. - Gefchichte ber Wirkungen ber verschiednen Religionen auf bie Sittlichfeit und Gludfeligfeit bes Denschengeschlechts in altern und neuern Beiten. Mus bem Engl. bes D. Ebuarb Rpan überf. und mit Unmerte. und Abhandll. vermehrt. Epg. 1793. 8. - Much finben fich in Cafar's Denkwurbigfeiten zc. Feft's Beitragen zc. mehre philosophische Muffage pon ihm. - Gine Charaferiftif 10 \*

beffelben gab R. G. Shelle in Bielanb's R. beut. Mert.

1806. St. 6. u. 7.

Kirchengesethe (canones ecclesiastici) können nur Besteimmungen in Bezug auf ben Gottesbienst ober bie außere Gotetesverehrung in einer Religionsgesellschaft, so wie in Bezug auf dußere Zucht und Ordnung enthalten. Wollen sie mehr festsehen, 2. B. was man glauben und nicht glauben, oder wie berjenige bestraft werden foll, der nicht glaubt, was er soll: so greisen sie in die Rechte des Gewissens und selbst des Staates ein. Denn nur der Staat kann strafen, nicht die Kirche; und auch jener kann nur verbrecherische Handlungen, nicht bloße Meinungen oder Gesssinungen bestrafen. S. Kirche und Staat, auch Strafe. Es ist daher ein sehr richtiger Grundsah, daß die Kirche nicht nach Blut durste (ecclesia non sitt sanguinem). Leider hat aber die Kirche sehr oft diesen Grundsah übertreten und selbst den Staat zur Berlegung besselben aufgesodert. S. Keherei.

Rirdenrecht. - Bufat jur Literatur biefes Urtifels: Hobbesii Leviathan s. de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis. Umfterb. 1668. 4. Much englisch (Lond, 1651, Fol.) und beutsch (Salle, 1794-95. 2 Bbe. 8.). - Lucii Antistitis Constantis de jure ecclesiasticorum tractatio. Alethopoli, 1665. 4. (Wird von Ginigen bem hollans bifchen Arste, & u b m. Me per, beigelegt, von Unbern feinem Freunde, Spinoga, beffen Tractatus theologico - politicus auch gum Theil hieher gebort. G. Spinoga). - Zimmer, de vera et completa potestate ecclesiastica illiusque subjecto. Dillingen, 1784. 4. - Schmalz, naturliches Rirchenrecht. Ronigeb. 1795. 8. - Bubw. Thilo, Staat und Rirche in ihrem gegenfeitigen Berhaltniffe. Bredl. 1822. 8. - Bergt, mas hat ber Staat und mas hat bie Rirche fur einen 3med? und in welchem Berbaltniffe fteben beibe gu einander? Epg. 1827. 8. - Rirchenrechtliche Untersuchungen. Gin nothwendiger Rachtrag ju bem Rirchenrechte von Rrug. Berl. 1829 (8). 8. (Der Berf. ift mir nicht befannt).

Kirchliche Philosophie. — Zusat: Zur Literatur biese Artisels gehören auch noch Stäublin's Programme de patrum ecclesiae doctrina morali (Gött. 1796. 4.) und de philosophiae platonicae cum doctrina religionis judaica et chri-

stiana cognatione (Gott. 1819, 4.).

Rlerofratie (von κληρος, die Priesterschaft — f. Rlerifer — und κρατειν, regieren) ist Regierung ber Priester, wie sie nicht bloß in der Theobratie (f. d. B.) sondern auch in ansbern Staaten, wo die Priester (besonders als Beichtväter und Jugendlehrer) einen ungebürlichen Einfluß auf die Gesellschaft

ausuben, fattfindet. Manche brauchen auch jenen Musbruck fur

Dierardie. G. b. DB.

Rolbenrecht ift ein Recht, welches man mit Flintentolben geltend ju machen fucht, alfo = Recht bes Startern S. d. Art.

Romifch. - Bufat: Gine gute Monographie über biefen afthetischen Begriff ift: Steph, Schuge's Berfuch einer Ebeorie bes Komischen. Lpg. 1817. 8.

Ropf. - Bufat: Ropf fleht auch oft fur Perfon ober Individuum, wie wenn nach Ropfen gezählt wirb. Ebenfo in bem Sprudworte: Biel Ropfe, viel Ginne! Daber verftebt man auch unter Ropffteuer eine Abgabe, welche jeber Burger an ben Staat fur feine Perfon (alfo gleichfam fur feinen Ropf) entrichtet; weshalb man fie auch Derfonen feuer nennt. Beibe Musbrude find aber unpaffend und fchreiben fich aus einer Beit ber, wo man noch die Burger eines Staats als Leibeigne beffel= ben ober gar ale Sflaven bes Regenten betrachtete. Weber ber Ropf eines Menfchen noch feine gange Perfonlichkeit ift etwas Steuerbares, wie Grund und Boben ober Gewerbe ober ver= brauchbare Maaren, von welchen Grundfteuern, Gewerbfteuern und Berbrauchsteuern erhoben werben. Daber ift auch jene Steuer febr ungleich und fur Manche febr brudent, weil nicht jebe Derfon, wenn fie auch einer anbern in Unfehung bes burgerlichen Ranges ober andrer Lebensverhaltniffe gleich fteht, ebenfo wie biefe begutert ift ober gleiches Bermogen mit berfelben bat. Die Ropf = ober Derfonensteuer muffte baber, menn fie gerecht fein follte, in eine Bermogensfteuer verwandelt merben, fo bag jeber Burger nur nach Berhaltniß feines Befiges an Lebensgutern etmas an ben Staat fur ben Schut entrichtete, ben ihm ber felbe in biefer Beziehung gewährt. Wenn inbeffen ber Staat Diejenigen, welche thorig genug find, fich vom Staate bobere Di= " tel ju erbitten, ale ihnen nach ihrem Umte ober ihrer fonftigen, Stellung in ber Gefellichaft gutommen, auch bober befteuert: fo fann man biefen von ber menichlichen Gitelfeit gefoberten Tribut nicht ungerecht nennen. Denn es fteht bem Staate frei, an feine Bergunftigungen auch gemiffe Laften ju fnupfen; und mer jene fucht, willigt ebenbaburch ein, auch biefe ju tragen. Gine folde Steuer muffte bann aber von Rechts megen eine Gitelfeits= ober Titelfteuer beigen.

Roppen. - Berbefferung: Barb nicht in Munchen, fondern in Erlangen angestellt, ale bie Universitat von Landebut

nach Munchen verfest wurbe.

Rorpphaen (von xogugn, Spige, Ropf) beifen in ber Geschichte ber Philosophie Die Stifter neuer Schulen ober Begründer neuer Systeme, wie Plato, Aristoteles, Leibnig, Kant u. U. In allgemeiner Bedeutung wird auch jeder Anssahrer einer Partei oder sonst über Andre hervorragende Mann so genannt. Doch muß es ein personlicher Borzug, nicht der bloße Stand in der Gesellschaft sein, durch welchen jemand hervorragt, wenn er mit Recht so benannt werden soll. Daher were den Regenten, Minister und Generale nicht Korpphaen genannt, wenn sie nicht außer ihrer dürgerlichen Stellung noch über Andre hervorragen. So konnte man wohl Friedrich den Einzigen einen Korpphaen der Konige nennen, weil er mehr noch als ein großer König oder Felbherr war.

Rosmik (von χοσμος, die Welt) nennen Manche bie Lehre von der Welt überhaupt (χοσμική επιστημή). Es fieht alfo dann für Kosmologie. S. d. W. Doch sieht es auch zuweilen für Fundamentalphilosophie. S. Thürmer. In beiben Bebeutungen ist es also unterschieden von Kosmes

tif. S. b. 23.

Rosmotheismus nennen Ginige ben Pantheismus, wieferne berfelbe bie Welt (χοσμος) und Gott (Θεος) fur Gins er-

flart. G. Pantheismus.

Rothurn (2090proc, cothurnus) war die Fusbekleidung ber alten tragischen Schauspielet, wodurch sie eine hohere Gestalt gewannen. Darum heißt eine hochtrabende, gleichsam auf Stelzzen einherschreitende, Philosophie eine kothurnige oder kothurnartige (philosophia oothurnata). S. Euripides (Jus.).

Krause (K. Ch. K.). — Jusat: Neuerlich sind von ihm noch folgende Schriften erschienen: Abris des Systems der Phislosophie. Abth. 1. Gott. 1828. 8. — (Früher bloß als Handsschrift für die Zuhörer gedruck): — Borlesungen über das System der Phislosophie. Gott. 1828. 8. — Abris des Systems der Logik als phislosophischer Wissenschaft. Gott. 1828. 8. (Früster auch als Handschrift gedruckt). — Abris des Systems der Phislosophie des Rechts oder bes Naturrechts. Gott. 1828. 8. — Worlesungen über die Grundwahrheiten der Wissenschaft in. nehst einer kurzen Darstellung und Würdigung der disherigen Systeme der Phislosophie, vornehmlich von Kant, Fichte, Schelling, Hegel und Jacobi, Gött. 1829. 8.

Rrieg. — Busat: Die Philosophie de la guerre, par le colonel Marquis de Chambray (Par. 1827. 8.) ist mehr

für Rrieger als fur Philosophen bestimmt.

Kriegsrecht. — Jusat: Albericus Gentilis de jure belli (Orf. 1588) ist wahrscheinlich bas erste Werk bieser Art; worauf balb Grotius de jure belli ac pacis (Par. 1625) und andre Schriften folgten. G. Staaterecht und Bolferrecht.

Rriticismus. — Bufat: Bergl. auch Snell (g. B. D.) über philosophischen Kriticismus in Bergleichung mit Dog-

matismus und Stepticismus. Giefen, 1802. 8.

Krone ist ursprünglich nichts anders als Kranz, und wurde daher auch als Belohnung ober Auszeichnung gegeben an verdiente Bürger, Krieger, Künster ic. (Bürgerkrone, Dichterkrone — daher gekronte Dichter, poetae laureati, welche sonsten ber Philosophie und die Magister ber freien Künste, wie die Doctoren der Philosophie und die Magister ber freien Künste, creirt wurden). Jest wird die Krone gewöhnsich als Symbol der höchsten Gewalt im Staate betrachtet. Doch heißen darum nicht alle Staatsoberhäupter oder Regenten gekrönte Häupter, sondern nur die vornehmsten unter ihnen, Kaiser und Könige. Es hat also mit der Krone dieselbe Bewandnis wie mit dem Khrone. Daher Kronräuber — Thronräuber. Vergl. Thron. Unter Krongütern versieht man die Domänen. S. d. W.

Krug. — Zusat: Bon seiner Fundamentalphilosophie erschien zu Leipzig 1827 bie 3 Aust. (Bergl. Thürmer). — Ebenso vom Handbuche ber Philosophie, 1828. — Deszleichen die 2. Aust. vom 1. Th. der praktischen Philosophie oder von der philos. Rechtslehre, 1829. — Neuere Schriften desselben sind: Ueber das Berhältniß protestantischer Regierungen zur papstischen. Index das Berhältniß protestantischer Regierungen zur papstischen. Index das Berhältniß verschiedner Religionsparteien zum Staate und über die Emancipation der Juben. Index, 1828. 8. — Auch werden von Mich. 1829 an dessen gelammelte Schriften in 4 Abtheill. (theologische, politische, philosophische und vermische Schriften bei Vieweg zu Braunschweig in 8. erkschien und der 1. Bb. der 1. Abth. eine neue Ausgabe der Briese über die Perfectibilität der geoffenbatten Religion enthalten.

Kunde ist soviel als Erkenntniß, indem es von kennen (kund — bekannt; baber die Bekanntmachungsformel: Kund und zu wissen, daß re.) abstammt. Borzugsweise wird es von der empirischen Erkenntniß gebraucht. Oft steht es auch für Lehre, z. B. Naturkunde, Seelenkunde r. — Daß Rausseute ihre gewöhnlichen Abkäufer Kunden (auch collectiv Kundschaft) nennen, kommt wohl ebenfalls von der Bekanntsschaft her, die sie mit benselben haben. Nur das Geschlecht des Worts andert sich in dieser Bedeutung, indem man dann nicht die Kunde, sondern der Kunde (— der Handelsbekannte) sagt oder doch sagen sollte. Daher die spottische Redensart: "Du bist mir ein schöner Kunde."

Runtelphilofophie f. Rodenphilofophie.

Runft. — Bufat: Wegen ber fog. großen Runft, auch Runft ber Runfte und Wiffenschaften genannt, f.

Ruß. — Bufat zu bem letten Sate biefes Artifels: Inbeffen lafft fich bie Sache wohl benten; und vielleicht schwebte biefer Gebanke einem altern beutschen Dichter (ich glaube Logau) vor, als er ben Mai mit ben Worten befang:

"Diefer Monat ift ein Ruß, ben ber himmel giebt ber Erbe, "Daß sie jego seine Braut, funftig aber Mutter werbe."

Auch erzählt Pallas in seinen Sammlungen historischer Rachrichten über die mongolischen Wölkerschaften (Ih. 2. S. 44.) baß die Lamen ober Lamaiten glauben, die himmlischen ober Luftz geister vermehrten sich auf verschieden Art, einige durch Umarzmungen und Kuffe, andre durch bloßes Anlächeln und holde Blicke. Bei den Lestern ware also das Geschlechtsverhältnis im höchsten Grade verseinert.

## L.

Lachen, lacherlich. — Bufat: Bergl. auch bie Schrift: Berfuch einer Theorie bes Lacherlichen, Lps. 1794. 8.

Lalemandet (3oh.) ein Scholaftischer Philosoph bes 17. 36. von ber Partei ber Nominaliften, Profeffor ju Bien und Provingial des Franciscanerorbens in Deutschland, Bohmen und Mahren. In feiner Schrift: Decisiones philosophicae tribus partibus comprehensae (Munchen, 1645. 1646.) beren erfter Theil von ber Logit, ber zweite von ber Phyfit und ber britte von ber Metaphpfie handelt, fellt er bie nominaliftifche Theorie und beren Berichiedenheit von ber gegenfeitigen (realistifchen) febr gut bar und bemuht fich jugleich, ben Streit baruber gwifchen ben Scotiften und ben Thomiften ju fchlichten. Schrift ift baber fur bie Geschichte jenes Streits, fo wie ber fcolaftifchen Philosophie überhaupt (indem ber Berf, mehre jest beinahe vergeffene Parteien ber Scholaftiter barin ermahnt) febr wichtig, zugleich aber auch fehr felten, weil man bie Schriften ber Mominaliften wegen bes Geruchs ber Reberei weniger ichabte und vervielfaltigte, ober fie gar ju unterbruden fuchte, G. Morhof's Polyhist. T. II. L. I. c. 14. p. 88 sq.

Lamaismus f. ben Bufag ju Bubba.

153

Lamindo Pritanio f. Muratori (3uf.).

Lange (3. 3.). - Bufat: Er mar erft Conrector gu Collin in Dommern, bann Rector bes Friedrichswerber'ichen Gomnaffume zu Berlin, bevor er Prof. ber Theol, zu Salle murbe und bafelbft mit Bolf in Streit gerieth. Uebrigens macht' es 2. wie alle folche Regermacher. Er bilbete fich ein ober gab menigftens por, bag er bie Sache Gottes verfechte, wie aus folgenber Streitschrift beffelben erhellet: Causa dei et religionis naturalis adversus atheismum et, quae eum gignit aut promovet, pseudophilosophiam veterum et recentiorum e genuinis verae philosophiae principiis methodo demonstrativa asserta. Halle, 1723.8. - Diefer & hatte auch einen Gohn, ber gwar Bolf's Rachfolger in Salle murbe, fich aber burch gar nichts ausgezeiche net hat. Bahricheinlich mar biefer jungere 2. Schulb am gan-Denn IB. hatte als Dechant ber philosophischen gen Streite. Facultat biefen L., welcher Abjunct berfelben Facultat werden wollte, jurudgewiesen, weil er fich mit Philosophie und Dtathe. matit gar nicht beschäftigt hatte. Deshalb fuchte fich nun ber alte &. ju rachen. Die Quelle bes großen, ju jener Beit fo viel Auffehn machenben, literarifchen Streits lag alfo gang außer bem Gebiete ber Wiffenschaft, wie es leiber auch bei anbern Streis tigfeiten ber Urt oft ber Sall gemefen.

Lao = Afeu, ein finefischer Philosoph, ber im 6. Ih. vor Chr. lebte, und beffen Leben und Lehre viel Mehnlichkeit mit bem Leben und ber Lehre bes Pythagoras haben foll. Er ift Stifa ter einer noch jest vorhandnen Schule ober Secte in Sina, und augleich Berfaffer eines Berts, welches ben Titel fuhrt: Buch ber Bernunft und ber Tugenb. Er fcheint alfo ein Ras tionalift gemefen zu fein. Db er beshalb von ben finefifchen Supernaturaliften verfebert ober gar von ber in Sina herrichenden Rirche ausgeschloffen worben, weiß ich nicht. Beitere Radgricht von ihm giebt Abel Remufat in feinen Melanges asiatiques

(Par. 1825, 8.) B. 1. 266, 5.

Lapis philosophicus f. Stein ber Beifen.

Laromiguiere. - Bufat: Reuerlich ericbien: Logique classique d'après les principes de philosophie de Mr. Laromiguière. Suivie des réponses aux questions de métaphysique et de morale etc. par J. Ferréol-Perrard. Par. 1828. 2 Bbe. 8. - Lecons de philosophie de Mr. Laromiguière, jugées par MM. Vict. Cousin et Maine de Diran. Par. 1829. 8 - Man fieht aus biefen Schriften, bag jest in Frankreich unter ben Philosophen berfelbe Untago; nismus herricht, wie in Deutschland. Lascivitat (von lasoivus, muthwillig, unguchtig) bedeutet foviel als Unteufcheit ober Ungudtigfeit fowohl in Reben als

in Sanblungen. G. Reufchheit.

Lafion (von laedere, verleben ober beleibigen) ift Berles, Wegen bes Gabes: Bung ober Beleibigung. G. beibes. Neminem laede! f. Rechtsgefes.

Laffen f. thun.

Latens (von latere, verborgen fein) ber Berborgne, ift ber Name beffelben Cophismas, welches man auch velatus nannte.

G. ber Bethüllte.

Rauterfeit wird fowohl in theoretifcher als in praftifcher Sinficht gefagt. Dort fpricht man von Lauterfeit bes Ber= fanbes, wenn ber Denich nach flaren und bestimmten Begriffen benft und urtheilt; bier von Lauterfeit bes Bergens, wend er Bahrheit und Tugend liebt, ohne Falfch und unreine Begen ber fogenannten Erlauterungen f. Begierben ift. Erflarung.

Leben. -Bufat: Bergl. auch bie Schrift von J. D. Branbis: Ueber humanes Leben, Schlesm, 1825. 8. Siet findet fich folgende Ertlarung: "Leben ift bas im Unbegrange "ten ober Abfoluten (in Gott) begrundete Streben, ju einem "Brede bas Gingele vom Gangen ju trennen (abstrabiren) und "wieber ju einer Ginheit ju verbinben (combiniren). Gein Pro-"buct ift nicht burch außere Impulfe mitgetheilte, fonbern aus burd welche "innerer Bestimmung angefangene Thatigeeit, "ein Ganges hervorgebracht und erhalten werben foll, bas wir "eine Individualitat nennen." - Roch fublimer ift folgende Des finition bes Lebens aus ber hegelichen Schule: "Die Refferion bes Unenblichen an und aus ihm felbft in fich, wohurch es in "ber Gelbitbeziehung feines aus feinen entfalteten und aus einan= "ber getretenen Unterschieden auf fich als Ginheit ein Gelbft ober "Subject und bamit lebenbige Birflich feit wird, ift bas "Leben überhaupt und in feiner Bestimmtheit bas Leben-Das allgemeine Leben, welches aus bem bunfeln "und verborgnen Leben ber Erbe fich naber jum vegetabilifchen "und in ber vollendeten Darftellung feines Begriffes und bes Begriffes fchlechthin jum animalifchen Leben und in bemfelben ents "wickelt, giebt fich zu erkennen als bie unenbliche Allgemein-"heit (beren Befen die fich in fich unterfcheibende und entzweiende, "aber in ihrem Underefein fich felbft erhaltende und aus bemfel-"ben fich auf fich begiebenbe und fich mit fich vermittelnbe Gich-"felbftgleichheit ift) ober ale eine unenblich allgemeine, in "allen Unterschieden bes außern felbstanbigen Beftebens fich= "felbft gleiche Rluffigteit, in welcher und von welcher ungetrennt bas Leben felbft bie Geele ober bas allgegenwartige Gin=

"fache einer vielfachen Meugerlichkeit ift. Diefes allgemeine Leben, "welches Schlechthin bas Bestehen bes Bestehenden und feine im-"manente Substang ift, bat feine Berwirklichung am lebenbigen "Individuum, welches bas Allgemeine als einzeles und als biefe "in feiner Allgemeinheit fich auf fich beziehende negative Ginheit "fur-fich-feiendes Leben, wirkliche Lebendigkeit und Gelbft ift." S. die Recenfion von Gabler's Lebrbuch ber philosophischen Pro= pabeutit, in ber Oppositionsschrift fur Theologie und Philosophie. 28. 1. 5. 2. G. 113 ff. - Bum Schluffe Diefes Artitels aber wollen wir noch anfuhren, mas ein ichottifches Blatt in einem Muffage uber allgemeine Lebensfraft berichtet, indem es bie Bebauptung, daß alles Gingele in ber Natur lebe und felbft mieber aus lebenben Gingelheiten gusammengefest fei, thatsachlich burch Beobachtungen zu beftatigen fucht. "Bir ftatteten" - beift es bafelbft - "vor ungefahr einem Jahre Bericht ab, uber bie von "D. Milne Ebwarbs gemachten Erperimente, aus benen ber= "borgugeben ichien, bag alle Theile bee thierifchen Spfteme, Blut, "Galle, Fleisch und Knochen, aus fleinen Thierchen besteben, "welche im Durchschnitte nicht großer als ber achttaufenbfte Theil "eines Bolles find. Go auffallend und unbegreiflich auch biefe "Schlufffolge fein mag, fo wird fie boch von ben Resultaten ber "Naturforichungen bes berühmten Botanifers, Beren Bromn, "ubertroffen, benen gufolge fogar alle unorganifche Rorper nichts "weiter als Maffen lebender Atome fein follen. Dr. B. machte "feine erften Erperimente mit verschiebnen frifden Begetabilien, "in welchen er fleine Partifeln, ungefahr ben funftaufenbften "Theil eines Bolles lang, fant, von flacher cylindrifcher form, und "an den Extremitaten abgerundet. In Baffer gethan und burch "ein Mitroftop angefeben, bemertte man, bag fie fich von Beit "ju Beit um ihre Uchfe brehten, fich bieweilen gufammentrumm-"ten und bann wieber, ihre Lage veranbernd, fich bin und ber "bewegten. Gr. B. hatte Duge und Gelegenheit genug, fich ba "von ju überzeugen, bag biefe Bewegungen weber von ben Stros "mungen bes Baffers noch von ber Musbunftung, fonbern einzig "bon ben Partifeln felbft ausgingen. Berfuche mit getrodneten "Pflangen, von welchen einige ichon zwanzig, anbre fogar hunbert "Jahre in Berbarien gelegen hatten, gaben baffelbe Refultat. "Mach B.'s Bemerkungen fteben biefe Partiteln in feiner Ber-"bindung mit bem Reimungsproceffe; große Sige bat feinen nach= "theiligen Ginfluß auf ihr Lebensprincip. In frifdem und "trofnem Solze, in Baumwolle, Papier, Bolle, Geibe, Saar "und Mustelfibern, nachbem fie bem Feuer ausgefest gemefen "waren, fanden fich biefelben Partiteln, in benfelben oben er-"mabnten Bewegungen, mas bei fpater angestellten Berfuchen auch

"mit allen Mineralien ber Fall war, bie man fein genug germal-"men tonnte, um fie bem Ginfluffe bes Baffere mit Erfolg aus-"Bufeben. Del, Barg, Bache, Schwefel, Korper, Die fich in Baffer "auflofen, und alle Metalle, bie nicht flein genug gemacht mer-"ben tonnten, waren bie einzigen Gubftangen, in welchen biefe "Partiteln fich nicht vorfanden. Dem Philosophen tonnen B.'s "Beobachtungen nicht anders ale intereffant fein, fo febr auch bie "Resultate berfelben erheblichen Zweifeln unterliegen. "Fall mare es zu voreilig, jest ichon ein absprechenbes Urtheil "uber bie Rachforfchungen ber S.S. Ebwarbs und Brown "fallen zu wollen. Diefe neue Doctrin ift zu unbegreiflich, gu "erstaunlich, um fie ohne ftrenge Prufung und ohne oft wieber-"bolte Berfuche anzunehmen. Bugleich aber ift fie auch von fo "großem Intereffe, bag fie mit vollem Rechte bie ernftlichfte Er-"magung aller Philosophen in Unspruch nehmen barf." G. Leipe. Beit. vom 28. Dctob. 1828. Das Schottifche Blatt aber, aus welchem bieß entlehnt worben, ift hier leiber nicht genannt, mir auch fonft nicht jugetommen.

Lebensgefühl f. Leben und Gefühl.

Lebensfreife f. Leben.

Lebensphilofophie. — Bufat zur Literatur blefes Artifels: Philosophie bes Lebens, in 15 Borlefungen, gehalten zu Wien im J. 1827 von Frbr. v. Schlegel. Wien, 1828. 8. Es sind meist bieselben Borlesungen, die er nachher in Dresben hielt, aber nicht vollenden konnte, weil ihn ber Tod überraschte.

Lebensthatigfeit f. Leben.

Lebenswerth hangt nicht vom sinnlichen Genuffe, sons bern von der sittlichen Thatigkeit ab. S. Lebensgenuß und Menschenleben.

Lebenszustand f. Leben; auch Gefundheit und Rrantheit.

Legat (von legare, senben) hat eine boppelte Bebeutung, eine personliche und eine sachliche, welche sich auch durch das sprachliche Geschlecht unterscheiben. Der Legat bedeutet einen Abgesandten; daher Legation — Gesandtschaft. S. Gesandte. Hindese der Sterbende gleichsam den Lebenden zusenbedt, so daß der Haupterbe dem
Lestamente zusolge etwas einem Dritten auszahlen oder überlassen muß, welcher daher der Legatar heißt. S. Bermächtniß, wo auch besonders von den legatis ad pias causas
s. pios usus (milben oder frommen Stiftungen durch Bermachtnisse) die Rede ist.

Legenbe (von legere, lefen) bebeutet eigentlich etwas ju

Lefenbes; baber nennt man auch zuweilen bie Schriften auf Mungen Legenden. Infonderheit aber verfteht man barunter gur Erbauung ju lefende Terte ober Ergablungen. Da bie Letteren fich meift auf fogenannte Beilige und Dartprer begiebn und burch Erbichtung fo ausgeschmudt finb, bag fie ins Bunberbare, zuweilen aber auch ins Abgefchmactte und Lappifche fallen: fo mag wohl baraus ber Sprachgebrauch entstanden fein, bag man auch jebe erdichtete ober fabelhafte Ergahlung eine Legende nennt. Die Erbauung aber, welche baburch bezweckt wird, mochte mohl nicht von rechter Urt fein. Gher bienen fie jur Beforberung bes Aberglaubens und zur Erhigung bes Gemuthe burch phantaftifche Borftellungen. Man hat baber mit Recht ben Gebrauch berfel= ben in der protestantischen Rirche aufgehoben ober wenigstens auf bas Gebiet ber Mefthetit befchrantt, indem die fcone Runft, befonbers Dichtkunft und Malerkunft, allerbings manchen guten Stoff jur Bearbeitung in ben Legenben vorfinden. genben = Philosophie murbe alfo auch nur in ber Mefthetit (namlich als afthetische Theorie von ber Benugung ber Legenben gu Runftzweden) fattfinben tonnen.

Legislation (von lex, gis, bas Gefet, und latio, ber Un= trag ober bie Ginfuhrung) ift Gefetgebung. G. b. 2B. 3br fteht die Abschaffung bes Befebes (antiquatio s. abrogatio legis) entgegen, wiewohl beibes in einem und bemfelben gefengeberifchen Acte verbunden fein fann, wenn namlich bas neue Gefet ein ober mehre alte gang ober wenigstens theilweife (b. b. einzele Beftimmungen berfelben) abichaft. Alle neue Legislationen finb baber ftets auch (mehr ober meniger) Legisabrogationen. -Ein legislativer Rorper ift eine gefetgebenbe Berfammlung, wenn auch biefelbe nicht bie gange legislative Gewalt bat, wie g. B. bas Parlement in England ober bie Rammern in Frankreich, welche nur zugleich mit bem Ronige, ber bie legise lative Initiative und Sanction bat, jene Gewalt ausus Legislatorifch bebeutet eben foviel als legislativ. Doch wird jenes mehr in perfonlicher Beziehung gebraucht, g. B. legislatorifche Beisheit.

Leibeigenschaft. — Bufat: Auch vergl. Sume's und Rouffeau's Abhandu. über ben Urvertrag, nebst einem

Versuch über Leibeigenschaft von Garl. Merkel. Lpg. 1797. 8. Leibnit. — Zusat: Desf. Systema theologicum etsschien mit franz. Uebers. zu Par. 1819. 8. und mit deut. Uebers. zu Mainz, 1820. 8. — Einen ausschrlichen Entwurf einer vollständigen Historie der leibnigischen Philosophie hat Karl Gunth. Ludovici zu Lpz. 1737. 2 Thie. 8. herausgegeben.

Leibzoll f. Bolle.

Leichtfinn ift zwar aus leichter Ginn gufammengefest, bebeutet aber boch etwas Unbres und zwar etwas Fehlerhaftes. Mer einen leichten Ginn bat, wird nur nicht fo fart von ben Begenftanben gereigt ober aufgeregt, bag fie einen allgutiefen Ginbruck machen fonnten. Er fest fich baber auch leicht uber Unannehmlichkeiten und Beleidigungen meg, vergiebt und vergifft balb, und ift ebenbarum meift heiter ober guter Laune. Der Leichtfinnige aber beachtet alles fo wenig, bag er haufig anfiont ober mohl gar feine Pflichten vernachläffigt. Er handelt baber auch unbesonnen und oft fogar unsittlich. Menichen von fanguinischem Temperamente fallen gewohnlich in biefen Sehler, ber baber auch felbft gu ben Temperamentefehlern gegablt wird. S. Temperament. - Die mag es aber mohl jugehn, bag man weber von einem ichweren Ginne noch von einem Schmerfinne fpricht, um bas Gegentheil bes leichten Ginnes und bee Leichtfinnes zu bezeichnen? Und boch fonnte man einen Menfchen, ber allgu bebentlich ift und baber überall Schwierigfeiten fieht, wenn er fich jum Sandeln entschließen foll, nicht unichidlich fchwerfinnig nennen. G. fchwer.

Leiben — wofür man auch lehnen, so wie barleiben und barlehnen sagt — heißt eine eigne Sache einem Andern zum Gebrauche mit Borbehalt des Eigenthums, also unter Bedingung der kunftigen Ruchgabe berselben Sache oder einer andern von gleichem Werthe, überlassen. Dieß kann entweder verzinstich oder unverzinstich geschehen, je nachdem es im Leihvertrage bestimmt ist. Dierauf beruht das Verhältniß zwischen dem Gläubiger als dem Darleiher und dem Schuldner als dem Darlehnnehmer oder Vorger. Denn das Vorgen auf der einen Seite entspricht dem Leihen auf der andern, obgleich beibe Ausbrücke im gemeinen Leben oft verwechselt werden, so daß man 3. B. sagt, es habe Abem B. Geld geborgt statt geliehen, oder es hobe B von A Geld geliehen statt geborgt. Uebrigens vergl. Ver-

trag, Bucher und Bine.

Leffing. — Busat: Das L. sich im spatern Lebensatter zum Spinozismus hingeneigt habe, wie Jacobi behauptete, leibet wohl teinen Zweifel, ob es gleich Menbelssohn, L.'s Freund, seugnete. S. beibe Namen und Spinoza. Auch vergl. Ueber L.'s Genie und Schriften; drei Borlesungen von Ch. G. Schüg. Hale, 1782. 8. — L.'s Lebensgeschichte, von G. G. Grave. Lyz. 1829. 8.

Kiberal, Liberalismus. — Busag: Im Deutschen Konnte man liberal (flatt freisinnig und freigebig) auch burch freiwurdig übersehen. In bieser Bedeutung nehmen jenes Wort vorzüglich bie Alten. So sagt Seneca (op. 88.):

Liberalia studia dicta sunt, quia homine libero digna sunt. - Roch will ich aber pour la rarcte du fait eine Definition von einem Liberglen beifugen, welche gebruckt unter Glas und Rahmen an ber Thure eines Bimmes in Berlin hangen foll, wo Borlefungen über bie Befchichte ber mittlern Beit in frangofischer Sprache fur eine ausermablte Buborerschaft gehalten mer= ben. Gie lautet wortlich alfo: "Le liberal est un homme"beffer une bête féroce ou un monstre - , qui ne juge point ,du mérite des choses par l'avantage qu'elles procurent à la "société, mais par la satisfaction que sa vanité en retire; qui , blâme tout ce qui ne satisfait pas son orgueil, La monar-"chie déplait au libéral, parcequ'elle met d'autres hommes plus en évidence que lui. Le vague d'une république con-"vient mieux à son caractère; les prééminences y sont plus changeantes; et si on n'est pas certain de s'élever aux premiers honneurs, on l'est au moins d'en voir descendre ...ceux, qui v sont parvenus. Cela soulage." Warum bediente fich ber Urheber biefer monftrofen Definition nicht jener weit Eurgern, die in bem bekannten Wortspiele liegt: "Der Gervile "will fehr viel, ber Liberale aber lieber alles!" Darin liegt boch noch ein vernünftiger Ginn. Denn allerdings will ber Gine febr viel (viele Rechte, Freiheiten, Privilegien) fur fich und feines Gleichen, ber Unbre bingegen lieber alles (bas gange ober unverfürzte Recht) für alle Menichen."

Licht. — Bufat: Db bie neuerlich von Parrot in feinem Grundriffe ber theoretischen Physik (f. Gilbert's Unnalen B. 51.) aufgestellte chemisch-optische Theorie das Phanomen bes Lichts und bes Sehens durch das Licht besser als andre Theorien vom Lichte begreiflich mache, lassen wir dahingestellt. — Bergt, ben Zusat zu Gesicht: Wegen des sog, inneren Lichts aber f.

Offenbarung.

Lichtenberg. — Bufat: Bergl. Lichtenberg's . Theen, Marimen und Ginfalle, nebft beffen Charafteriftif. Berausgeg,

von Guft. Sorbene. Epg. 1827. 8.

Liebeswuth ist eine bis jum Wahnsinne gesteigerte Bestiebtheit. Sie kann theils aus einem von Natur sehr heftigen Geschlechtstriebe herrühren, theils burch Liebestranke (philtra) erregt sein, und in beiden Källen bis zur wirklichen Wuth steigen. S. b. W. auch Nympholepsie und Lucres. Nur von socher Wuth mochte allensalls gelten, was Franz Horn tregibevo von ber Liebe sagt, daß sie "ein potenzirter Trieb nach Fleischspeise" sei. Bergl. Cannibalismus (Zus.).

Linguifite (von lingua, bie Zunge und die Sprache) ift Sprachkunde ober Sprachkenntnig überhaupt. Besondere nennt

man benjenigen einen Linguistiter ober Linguisten, ber viele und verschiedne Sprachen kennt und durch Bergleichung berselben zu allgemeinen Ergebniffen in Bezug auf Urfprung, Abstammung, Berbreitung ic. ber Sprachen zu gelangen sucht. S. Sprache

und bie bamit jufammengefetten Borter.

Lipss ober Lipfius. — Bufat: Seine Politica s. civilis doctrinae libb. IV [nicht VI] erschienen besonders zu Leiden, 1650. 8. seine Opera aber zu Antwerp. 1637. Fol. (Gottsched machte aus diesem Justus Lipsius einen gerechten Leipziger, wie der Freimuthige vom I. 1820 aus dem bekannten Theologen Martinus Chemnitius einen chemniger Martin).

Literatur ber Philosophie. - Bufat ju ben Schrif= ten unter Dr. 1: Sailer's Rennzeichen ber Philosophie. Mugeb. 1787. 8. - Bu ben Schriften unter Dr. 2: Wyttenbachii oratt. Il de conjunctione philosophiae cum elegantioribus literis, et' de philosophia auctore Cicerone laudatarum artium omnium procreatrice et quasi parente. In Friedemann's Miscell, critt. B. 1. Abth. 3. S. 507 ff. und B. 2. Abth. 3. G. 542 ff. (Die unter biefer Dr. gulett angeführte Schrift [bie Philof, in ihrer Große ic.] ift von B. B. Deber). - Bu ben Schriften unter Dr. 3: Gli. Schlegel's Ubh. von ben erften Grundfaben in ber Beltweisheit und ben ichonen Biffenfchaften; mit einer Borr, uber bas Studium ber Beltweisheit. 1770. 8. - Deff. Berfuch über die Rritit ber miffenschaftlis den Diction, mit Beifpielen aus ben philosophischen Spftemen zc. Breifen. 1810. 8. (Derf. ift auch Ueberfeter ber unter biefer Dr. angeführten Schrift von Gerarb). - Schloffer's Schreiben an einen jungen Mann, ber bie Philosophie ftubiren mollte. Labed, 1796. 8. - G. Mehring uber philosophische Runft. S. 1. Gine hiftorifche Borfrage. Much unter bem Titel: Die Lowea in der Urzeit griechischer Speculation. Gine hiftorisch-phi= losophische Sprothese, Stuttg. 1828. 8. - Bu ben Schriften unter Dr. 4: 30f. Beber, Charafter bes Philosophen und bes Michtphilosophen. Dillingen, 1786. 4. - Bu ben Schriften unter Mr. 5: Regis, système de la philosophie. Par. 1690. 3 Bbe. 4. Umfterb. 1691. 4 Bbe. 4. - Rraufe's Abrif bes Spfteme ber Philof. Abth. 1. Gott. 1828. 8. und Deff. Borlefungen über bas Onft, ber Philof. Gott. 1828. 8.

Lob ift die ruhmliche Anertennung bes Berbienstes. Billig wird dieselbe Andern überlassen, ba es unbescheiben sein murbe, fich felbst zu loben; weshalb schon bas Sprüchwort sagt, baß Eigenlob stinke. Denn ob es wohl in besondern Fallen erlaubt sein mag, sein Berbienst geltend zu machen, wenn es ungerechter Beise verkannt und geschmalert wird: so darf bieg boch nicht auf

eine ruhmende Weise geschehen, weil man alsbann in ben Fehler ber Ruhmredigkeit fallen murbe. Aber auch fremde Lobpreisungen durfen nicht in fade Schmeichelei ausarten, weil solche Lobhubelei jedem feinsuhlenden Menschen ekelhaft ist. Fronisches Lob ist oft der bitterste Label. S. b. W. und Fronie.

Bufat: Lociren beift einem Dinge feinen Drt anweisen. Ift bas Ding ein Begriff ober Gebante, fo gefchieht bas Lociren nach logischen Regeln, welche bie Logif an Die Sand giebt; weshalb man biefe auch eine Locirungsfunft nennen fonnte. G. Topif. Benn Perfonen locirt merben, fo fann bieß geschehen entweder in Unsehung ihrer Große ober ihres Alters ober ihres Ranges (wie in ben Sofordnungen) ober ihrer Rechtsanspruche (wie bei ber Location ber Glaubiger im Concursprocesse) ober ihrer Renntniffe, Geschicklichkeiten, Berbienfte, Tugenden zc. wo es aber freilich meift an einem fichern Dagftabe fehlt, um Jebem ben ihm geburenben Plat anzuweisen. - Dis-Location ift eine Berfetung, wodurch fatt ber vorigen eine andre Dronung bewirft wirb. Gie fest alfo ftete eine frubere Location voraus. — Das Wort Location wird aber auch noch in einem anbern Ginne genommen, inbem man barunter eine Berbingung, Bermiethung ober Berpachtung verfteht, befonders wenn im Lateinischen locatio conductio mit einander verbunden werben. Babricheinlich fommt biefe Bebeutung baber, bag burch folche Bertrage Perfonen ober Sachen eine gemiffe Bestimmung in rechtlicher Sinficht gegeben, alfo gleichsam ihr Drt ober ihre Stellung im menschlichen Rechtsverkehre angewiesen wirb.

Lode. Bufat zur Literatur biefes Artifels: Lode vom menschlichen Berstande, zu leichtem und fruchtbarem Gesbrauche zergliedert und geordnet von Tittel. Mannh. 1791. 8.
— Eine Lebensbeschreibung L's hat Lord King neuerlich herausgegeben. Es findet sich barin auch L's Briefwechsel mit ben ausgezeichnetsten Mannern seiner Zeit, unter andern mit Newton.

Logistif. — Bei den Alten heißt auch die Bernunft schlechtweg das Logistisch e, vollständig zo dozerenor uegog rifg prungs, der vernunftige Theil der Seele; wofur die Stoiter auch

fagten to ryemovizor, bas Berrichenbe.

Logographie (von lovos, Rebe, auch Rechnung, und poapeer, schreiben) ist Schreibung von Reben, Erzählungen, Gesichichen, auch Rechnungen. Da bergleichen Auflätz gewöhnlich in ungebundner Sprache abgefasst werden: so bedeutet Logographie auch oft die ungebundne ober prosaische Rebe ober Schrift überhaupt, als Gegensat von der metrischen ober gebundnen. S. Poefie und Prosa, auch Dichtkunst und Redekunst.

Rrug's encotlopabifch : philof. Borterb. 28. V. 11

Logolatrie (von dorog, Bort und Bernunft, und datoeia, Dienft ober Berehrung) kann sowohl eine übertriebne Berehrung bes Botte (besonders bes geschriebnen ale eines gottslichen) wie auch eine solche Berehrung ber Bernunft bedeuten. In ber ersten Bedeutung sagt man gewohnlicher Bibliolatrie, in ber andern Natiolatrie. S. Beibes.

Logothefie (von 2070s, Wort ober Nebe, auch Rechnung, und rierau, seinen kann sowohl Wortsehung ober Berfertigung einer Rede, als auch Rechnungslegung ober Abnahme und Prüsfung einer Rechnung bedeuten. Ein Logothet ist daher derzienige, welcher das Eine ober das Andre thut. Doch bedeutet es auch zuweilen eine Staatswürde, die ungefähr der eines Kanzlers gleichkommt. Etwas andres ist Nomothefie. S. d. W.

Losfagung (von der Philosophie) f. Abbication (3uf.). Lucas, ein Spinozift, der auch Braefe genannt wird.

S. Spinoza.

Lucrez. — Bufat: Bergl. auch Car. Ford. Schmi-

dii diss. de Lucretio Caro. 2pz. 1768. 4.

Ludovici (Karl Gunth) ord. Prof. der Philos. zu Leipzig in der ersten Halfte des 18. Ih., hat sich vornehmlich um die Geschichte der leibnig-wolftschen Philosophie verdient gemacht. S. De st. aussuführlichen Entwurf einer vollständigen Historie der leibnigischen Philosophie. Lpz. 1737. 8. — Aussührl. Entweiner vollst. Hist. der wolfsischen Philos. A. 3. Lpz. 1737—38. 3 The. 8.

Luftgefühl f. Luft, auch Befühl.

Luther. - Bufat: Die von De Bette veranffaltete Sammlung von L's Briefen, Genbichreiben und Bebenten erfchien 1825 - 28 in 5 Theilen. - Much vergl. Beift aus L's Schriften, ober Concordang ber Unfichten und Urtheile bes großen Reformators über bie wichtigsten Gegenstande bes Glaubens, ber Biffenschaft und bes Lebens. Berausgeg. von Lommler, Lus cius, Ruft, Sadreuter und Bimmermann! Darmft. 1827-8. B. 1. Abth. 1-3. 8. - Uebrigens mar & ein fo abgefagter Feind der ariftotelifch - fcholaftifchen Philosophie, bag er einft die Thefie aufstellte: Qui in Aristotele vult philosophari, prius oportet in Christo stultificari. Wenn er aber auch bierin gu weit ging, fo barf man ihm bieg boch nicht ubel beuten, ba nach Melanchthon's Berficherung manche Prediger jener Beit fogar fatt ber Evangelien Terte aus ben ariftotelifchen Schriften auf die Rangel brachten, an welchen fich bas arme Bolf nicht fonderlich erbauen mochte.

Lurus. - Bufat: Gine gute Monographie uber biefen Gegenstand ift bes Abbe Pluquet philosophifch politifcher Ber-

such über ben Lurus. Aus bem Franzos, übers. von Kindervater. Lpz. 1789. 2 Thie 8. — Die sogenannten Lurus-fleuern sind Abgaben, mit welchen ber Staat Dinge beschwert, bie nicht zum nothwendigen Lebensbedursnisse gehören, wie Equipagen, Spielkarten, Livreebediente zc. Wenn sie nicht zu hoch sind, unterliegen sie wohl keinem Tadel, da sie meist von versmöglichern Personen entrichtet werden. Sie gehören insoferne zu ben Vermögenssteuern, fallen aber auch zum Theil unter den Tietel ber Berbrauchösteuern.

## M.

Machiavel. — Busat: Der am Ende diese Artikels genannte Leo (jest Prof. in Halle) hat auch M.'s historische Fragmente in's Deutsche überset (Hannov. 1828. 8.). — Wenn man übrigens M.'s principe einen Kürftenspiegel genannt bat: so kann dieß doch nur so verstanden werden, daß ein Kürst daraus lernen kann, wie er eigentlich nicht sein soll. S. Kürstenspiegel (Zus.). — Wegen Machiavel's des Jüngern s. Stummann.

Machtsprüche als bloß willfurliche Urtheile follen in ber Wiffentchaft gar nicht flattsinden, am wenigsten in der Philosophie. Denn hier hat die Willfur keine Stimme, sondern die Bernunft allein hat das Recht zu sprechen. Und so sollt' es eizgentlich auch im bürgerlichen Leben sein. Hier sind aber freilich Machtsprüche nicht ganz zu vermeiden, weil es kein Mittel giebt, dem Einschreiten der Willfur in allen Fallen vorzubeugen, gesetzt auch, daß die Staatsverfassung darauf berechnet ware, die Willstur in möglichst enge Schranken einzuschließen. S. Staatsverfassung

Magb. — Busah: Dieses Berhaltnis zwischen ber Phisosophie und ber Abeologie nebst andern Wissenichaften hat schon Wolf (in der Nachricht von seinen Schriften, S. 536.) recht treffend so angedeutet: "Die Philosophie ist insoweit die Magd "der hohern Facultaten, als die Frau öftere im Finstern tappen wober gar fallen wurde, wenn ihr jene nicht leuchtete." Und ebenso sagt Kant in seinem Streit der Facultaten, es frage sich, ob die Philosophie eine Magd sei, welche ihrer Derrin die Schleppe nach ober die Fackel vor trage.

Magie. - Bufat: Ginige unterscheiben auch bie weiße und bie fchmarge Magie. Bene foll burch gute, biefe burch Will man aber mehr uber bofe Beifter ober Damonen wirken. bie fogenannten magifchen Runfte wiffen, fo vergl. man Geo. Ront. Borft's Bauberbibliothet, ober von Bauberei, Theurgie und Mantit, Bauberern, Beren und Berenproceffen, Damonen, Gefpenftern und Beifterericheinungen. Mainz, 1821-26. 6 Thie. Desgl. Manuel complet des sorciers, ou la magie blanche dévoilée ctc. par Mr. Comte, précédé d'une notice historique sur les sciences occultes par Mr. Jul. de Fontenelle. Par. 1829. 18. - Wie die Magie felbft, nebst ber Rabbala und Mpftit, fo find auch bie mpftifch fabbaliftifchen Bablenfpielereien, welche man magifche Quabrate nennt, aus bem Driente gu uns gekommen. Das einfachfte und altefte berfelben ift wohl bas sogenannte Giegel Salomonis, bestebend in bem Quabrate

| 2 | 7 | 6 |
|---|---|---|
| 9 | 5 | 1 |
| 4 | 3 | 8 |

welches allerlei Geheimniffe und Bunderfrafte enthalten foll; weshalb man auch meinte, baß es ichon jener weise Ronig in feinem Siegelringe getragen habe. In biefem Quabrate, welches felbft ein Bild vom Quadrate ber heiligen Bahl 3 ift (benn 3. 3 = 9) geben namlich bie erften neun einfachen Bablen, je brei und brei in jeder Richtung summirt, die Bahl 15 und, insgesammt fummirt, die Bahl 45 = 3. 15. Sierin fand man nun 1. ben heiligen Namen Gottes abgebildet, indem bei ben Bebraern die Buchftaben j und h ale bie Sauptbuchftaben in bem Namen Jehovah, abgefürgt Jah, die Bablen 10 und 5 bedeuten, beren Summe = 15. - 2. ben Ramen bes Planeten Gaturn, in= bem bei den Arabern biefes Geftirn Zachal heißt und bie Buch= ftaben z, ch und 1 bie Bahlen 7, 8 und 30 bebeuten, beren Summe = 45. - 3, die angebliche Lehre ber Pothagoreer von Gott und ben Elementen, indem bie in ber Mitte befindliche Bahl 5 ben in ber Mitte ber Welt thronenben gottlichen Berftand (vovs του χοσμου) bie in ben Eden bes Quadrate befind= lichen vier geraden Bahlen die vier irbifchen Elemente und bie übrigen ungeraden Bahlen bie vier himmtischen Elemente bedeuten follten. Darum murbe biefes munbervolle Quabrat felbft fur heilig gehalten und auch von Bielen als ein Umulet gur Bertrei= bung aller Uebel, besonders der bofen Ginfluffe bes Saturn, qetragen. Dag man, wenn man wollte, auch bas Geheimniß ber

Dreieinigkeit und andre Mysterien barin finden konnte, versieht sich von felbst. Es ist aber schon im Artikel Bahl, wo man noch mehre Quadrate der Art finden kann, gezeigt worden, wie grundlos und unphilosophisch die Annahme solcher Zahlengebeimnisse sei. Auch sind baselbst einige Schriften zur weitern Belehrung angeführt.

Magifter Philipp ( Melandthon.

Mahnen (stammverwandt mit monere, vielleicht auch mit ahnen und meinen) heißt jemanden an etwas erinnern, aus Beforgniß (weil man ahnet oder meint) er mocht' es vergessen. So mahnt der Glaubiger ben Schuldner, der Bater das Kind, der Lehrer den Schuler an ihre Pflichten; was man auch ermahnen und vermahnen nennt, wie im Lateinischen admonere und commonere. Ebenso abmahnen (amonere) wenn nicht zu, sondern ab oder von etwas hinweg gemahnt wird. Daher steht mahnen oft auch fur warnen. Ebenso Mahnung, Ermahnung oder Bermahnung, Abmahnung.

Mahometismus. — Jusas: Wenn das Wort nicht im religiosen, sondern im politischen Sinne genommen wird, so steht es für Despotismus oder Sultanismus. S. Beibes.

Majestat. — Busat zu 3. 23. hinter über: In Frankreich ward dieß erst allmählich unter Ludwig XII. und Franz I.,

alfo im 15. und 16. 3h. gewöhnlich,

Mafrobiotik. — Bufag: Eine folche schrieb bereits Carban unter bem Titel: De sanitate tuenda ac vita producenda libb. IV. Rom und Basel, 1580. Fol. Sie enthalt viel gute Regeln, bie aber ber Berf. selbst nicht immer befolgt zu haben scheint.

Malebranche. — Busas: Bergl. M.'s Geift im Berhalt= niffe zu bem phitosophischen Geiste ber Gegenwart. Lpg. 1800. 8.

Malevolenz oder Malivolenz (von male, übel, und

velle, wollen) ift Uebelwollen. S. wollen.

Mandat. - Bufat: Mandant heißt baher ber Beauf-

tragende und Manbatar ber Beauftragte.

Manes. — Zusas: Reuerlich erschien: Die Theologie bes Manes und ihr Ursprung. Aus den Quellen bearbeitet von K. A. Frbrn. von Reichlin=Melldegg. Frkf. a. M. 1825. 8. Der Verf. meint zwar, M. sei nicht dem Dualismus, sondern dem Pantheismus ergeben gewesen. Allein Augustin (de haeres. c. 46.) sagt ausdrücklich, M. habe angenommen duo principia inter se diversa atque adversa, eademque aeterna et coacterna. Und dieser Schriftsteller, der selbst eine Zeit lang Manichaer, gewesen war, konnte das wohl am besten wissen. Denn daß dieß nur eroterische Lehre, die esoterische aber (die A. nicht ersahren) eine ganz andre, nämlich pantheistische, gewesen

fei, ift eine Sppothese, bie fich nicht erweisen lafft. Gefchichteliche Thatsachen (und von einer solchen ift hier bie Rebe) laffen fich nicht burch blobe Conjecturen bearunben.

Mannerliebe. - Bufat: Bergl. Meinere's Betrache tungen über bie Mannerliebe ber Griechen; in Deff. vermifchten

philosophischen Schriften. Ih. 1. G. 61 ff.

Marta f. Telefius.

Martens (Rarl Undreas Mugust - auch blog Rarl Mua.) geb. 1774 ju Großen : Quenftabt bei Salberftabt, fruber auch Pfarrer bafeibft, jest (feit 1811) Dberprediger und (feit 1820) Superint, ju Salberftabt, hat unter andern auch folgende philofophifche (manches Gigenthumliche enthaltenbe) Schriften berausgegeben: Reuer Berfuch uber bie Bahrheit unfrer Ertenntnis. Braunfchm. 1803. 8. - Erleichterung eines grundlichen und nublichen Studiums ber Mathematif, porzuglich als Bilbungswiffenschaft folglich auch als Propadeutit jum Studium ber Phis lofophie]. Salberft. 1805. 8. 2. 2. 1811. - Gebanten über bie gallifche [Gall's] Theorie ber forperlichen Geelenorgane. Betl. Monatefchr. 1806. Januar. G. 50 ff. - Ueber Buns ber und andre wichtige Gegenstanbe. Ungehangt feiner Schrift: Sefus auf bem Gipfel feines irdifchen Lebens zc. Salberft. 1811. 8. - Protestation miber ben Bannftrahl, welchen Sarms gegen bie Bernunft und bad Gemiffen fchleubert. Salberft. 1818. 8. gu verbinden mit ber auch von ihm herruhrenden Schrift: D. Mart. Luther gegen Sarme's Behauptung, bag es mit ber Bernunftreligion nichts fei. Salberft. 1819. 8. - Theophanes ober uber bie chriftliche Offenbarung. Salberft. 1819. 8. Gleutheros ober Untersuchungen über Die Freiheit unfres Willens mit Unwendung auf ben gegenwartigen Streit uter die Prades ftination. Magbeb. 1823. 8. - Ueber Pietismus, fein Befen und feine Gefahren, Ept. 1826. 8.

Marterbank f. Folter, auch Martyrerthum. Denn bie sogenannten Martyrer sollten eben burch Martern (wovon aber jener Name nicht abstammt) jur Berleugnung ihres Glaubens gesnöthigt werden. — Die Schlachtbank ber Thiere ist oft auch nichts weiter als eine Marterbank, ob es gleich eben so unmenschslich ist, Thiere zu martern, als Menschen. Denn wiewohl zwischen vernünstigen und vernunftlosen Wesen kein eigentliches Rechtsverhältniß stattsinbet (s. Recht): so soll boch der Mensch, wenn er die Thiere in seinen Nugen verwendet, sie nicht mit Grausamkeit behandeln, weil er sich badurch selbst entehrt. Es ist, daber ein schöner Zug mancher, Gesegebungen, daß sie das Marteren der Thiere (wohin aber auch alle Parsorcejagden und Thiergesechte gehören) zusbrücklich verboten und vervönt haben.

Martian f. Capella.

Martini (Cornel.) ein beutscher Philosoph, welcher zu ben Antiramisten gehörte, indem er die aristotelische Philosophie gegen die Angriffe bes französischen Philosophen, Pierre de la Ramée, in Schut nahm. S. Namus. Er lebte im 16. und 17. Ih. (st. 1621). Schriften von ihm sind mir nicht bekannt.

Martin Meuriffe f. Meuriffe.

Mafdine. - Bufat: Wegen einer fogenannten Dechas

nit bes Geiftes f. hemmung (Buf.).

Massias. — Busas: Auch hat er Principes de litérature, de philosophie, de politique et de morale herausgegeben, wovon der A. Th. zu Paris, 1827. 8. erschlenen ist. Desgleichen: Instuce de l'écriture sur la pensée et sur le langage. Par. 1828. 8. — Examen des fragmens de Mr. Royer-Collard et des principes de la philosophie écossaise. Pat. 1829. 8. — Principe de la philosophie psycho-physiologique, sur lequel repose la science de l'homme. Par. 1829. 8. — Er gehôtt zu den Essettstern der neuern franzossischen Phisosophenssichen hat sich aber in jenem Examen etc. ziemlich start gegen R. E. erklart. S. französsische Philosophie (Jus.).

Maftrius f. Bonaventura (Buf.).

Mataologie (von ματαιος, eitel, vergeblich, und λογος, die Rede) ist eitles, vergebliches oder unnühes Reden, fades Geschwäs, wie es auch wohl zuweilen in sogenannten philosophischen (besonders populars oder mystisch philosophischen) Schriften vorkommt. Wieserne λογος in zusammengesetten Wörtern (z. B. Physiologie) auch Wissenschaft bedeutet, könnte man jenes Wort auch durch eitles oder oberstächliches Wissen übersehen, von welschem dann solcherlei Reden die natürliche Folge ware.

Mataopoie, Mataoponie und Mataotechnie (von bemselben und noieir, machen, norog, die Arbeit, τεχνη, die Kunst) bedeuten eitle, vergebliche oder unnuge Macherei, Arbeit, Kunst, und sind daher mit der Mataologie häusig verbunden. Eben so die Mataosphie oder die eitle Weisheit (σοφια).

S. ben por Urt, und Dorofopbie.

Materia ober Materie. — Busat: Wegen ber materia prima f. Urmaterie, auch Stein ber Weisen. — Begen ber materia peccans im pathologischen Sinne hat die Medicin Auskunft zu geben. — Daß ber Ursprung ber Sunbe (letzteres Wort nicht im physsischen, sondern im moralie schen Sinne genommen) in der Materie zu suchen oder daß diese ber eigentliche Sig des Bosen sei, ist zwar oft behauptet, aber nie bewiesen worden. Die Materie als etwas Physsische

hat nichts mit ber Moralität zu thun; biese kann nur als in ber Freiheit begründet gedacht werden. S. frei, auch bos und, Sunde. — Neuerlich hat der Materie wieder viel Boses nachsgesagt Heinroth in der Schrift: Ueber die Hypothese der Materie und ihren [wessen? der Materie? oder der Hypothese? oder Beiber?] Einstuß auf Wissenschaft und Leben. Lpz. 1828. 8. Der Berf. seit hier, gleich vielen andern Naturphisosophen, an die Stelle des Begriffs der Materie den Begriff der Kraft und glaubt daburch allen Schwierigkeiten und bedenklichen Folgen zu entgehn, die sich aus der Annahme der Materie entweder wirklich ergeben oder nach einer gewöhnlichen Consequenzmacherei ergeben sollen; und besonders ist es ihm dabet, wie er sagt, um die "Freimachung des Geistes" zu thun. Er hat aber nicht bedacht:

1. bag es vollig einerlei ift, ob man ben Erscheinungen ber Außenwelt nach bem Berftanbesbegriffe ber Substantialitat eine gewisse Materie ober nach bem Berftanbesbegriffe ber Cau-

falitat eine gewiffe Rraft jum Grunbe legt; .

2. dag ber Geist eben fo wenig frei gemacht wird, wenn man eine Kraft außer ihm, als wenn man eine Materie au ger ihm auf ihn einwirken und ihn badurch in seiner Thatigkeit bestimmt werden läst, da wir z. B. Licht und Wärme auf die selbe Weise empfinden und und nach dieser Empsindung in unstre Lebensthätigkeit richten mussen, Licht und Warme mogen Materien

ober Rrafte fein : unb

3. daß der sog. Materialist dem sog. Spiritualisten ganz und gar auf dieselbe Weise vorwersen kann, die Annahme eines Geistes als eines seibständigen Dinges sei auch nur eine Hypothese, und zwar eine um so gewagtere, da man einen Geist nur denken, die Materie aber nicht bloß denken, sondern auch anschauen und empfinden könne. — Wie man aber auch hierüber theoretisch urtheile' — ob man Geist und Materie als verschiedne Substanzen, oder als verschiedne Kräfte, oder nur als verschiedne Erscheinungen, Aeußerungsarten, Offenbarungsweisen ze eines und besselben Grundwesens betrachte — in praktischer Hinssische Seistlige (benkende und wollende) Wesen und richten und dabei zugleich nach einer materialen Außenwelt (Erde, Mond, Sonne 2c.) die vor uns gewesen und nach uns sein wird, folglich nicht ein bloßes Erzeugniß unstrer einbilderischen Thätigkeit sein kann.

Materialismus. — Bufah: Neuerlich ift ber Materialismus zwar theoretisch ziemlich aus ber Mobe gekomemen, ob er gleich noch immer einige. Unhänger hat, zu welchen vorzüglich ber Urzt Brouffais in Paris gehört, indem berselbe

in seinem Traité de l'irritation et de la folie etc. (Par. 1828: 8.) jenen Materialismus gegen die neuere französische Philosophenschule in Schutz nimmt und alle geistigen Erschelnungen aus der Erregung der Neuven (irritation) zu erkläten sucht. Allein der praktische Materialismus, der sich im Leben bloß an das Sinnliche halt und daher keinen hohern Genuß als den körperlichen kennt, sindet in allen Ständen der Gesellschaft, selbst dem geistlichen, so viel Freunde, wenigstens geheime, daß ihre Baht wohl Legion genannt werden kann.

Maternitat (von mater, bie Mutter) ift Mutterschaft ober Mutterlichkeit. S. Mutter, auch Eltern und Rinder,

Mathematik. — Busah: Wegen ber weitern ober etpmologischen Bebeutung bieses Worts und bes bavon abgeleiteten:
Mathematiker, vergl. Sertus Empiricus, ber gegen bie
Mathematiker in biesem Sinne geschrieben hat. Auch f. ben Artikel: hemmung, in biesem Banbe, wegen ber im ersten Banbe
erwähnten Anwendung ber Mathematik auf die Pfychologie.

Matthaus Aquarius f. Franciscus Sylvestrius

(Buf.). Matreffenberrichaft und Matreffenwirthichaft find zwei- große, in naturlicher Bermanbtichaft, ftebenbe, Uebel. Denn ba man bier unter einer Datreffe nicht eine Deifterin verftebt (mas eigentlich bas Wott nach feiner Abstammung pon maitre = magister = Deifter bedeutet) fonbern eine Bub. lerin ober Beifchlaferin (Concubine): fo wird berjenige, melder fich von einer Matreffe beherrichen lafft, nicht blog in moralifder, fonbern auch in beonomifder Sinficht balb gu Grunbe gehn, indem folche Perfonen in ber Regel fchlechte Birthfchafe terinnen find ober boch, wenn fie fparen, nur fich felbft gu bereichern fuchen. In politischer Sinficht aber ift bie Sache noch gefahrlicher. Denn wenn ber Beherricher eines Staats fich feibit wieber pon einer Matreffe beberrichen lafft, fo wird gewohnlich auch bas Staatevermogen vergeubet und, um bas Deficit in bet Staatstaffe gu beden, bas Bolt mit harten Auflagen befchwert. Da bief pornehmlich in Frankreich unter Lubmig'XIV. und XV. ber Rall mar, fo fann man mohl fagen, bag bie frangofifche Revolution nicht burch bie Philosophie, wie Ginige noch gang neuerlich behauptet haben, fonbern vielmehr burch Datreffenberrichaft und Datreffenwirthichaft veranlafft worben. Darum tann fich bie Philosophie gegen folche Berrichaft und Birthichaft nicht fart genug ertlaren; und ebenbarum muß fie auch formlich und feierlich bagegen protestiren, bag man ihr nicht gur Laft lege, mas fie nicht verschulbet bat. - Uebrigens veral. Che, indem bie Bernunft ben genquern Umgang beiber Befchlech=

ter nur, wiefern er ein ehelicher ift, fowohl im Saufe ale auf

bem Throne billigen fann.

Maulglaube ift ein Glaube, ben man bloß mit bem Munde bekennt ober Unbern nachspricht, von bem aber weber ber Kopf überzeugt noch bas herz burchbrungen, ber folglich auch unfruchtbar an guten Werken ober tobt ist — also ein unpraks

tifder Roblerglaube. G. Glaube.

Maupertuis. - Berbefferung und Bufas: G. 704. 3. 6. und 7. find bie Borte: "befonders . . . follte", gu freichen und bafur Folgendes ju lefen: Muf biefen D. bezieht fich auch die beruhmte Satpre pon Boltaire: Diatribe du docteur Akakia, melder Doctor, angeblicher Leibargt bes Paps, ftes, fich über die von DR. aufgestellten Spothefen luftig macht, indem er fich fellt, ale ruhrten biefe Spoothefen nicht von bem gelehrten Prafibenten einer Atabemie ber Wiffenfchaften ber, fons bern von einem jungen unwiffenben Menfchen, ber fich blog fur einen folden Prafidenten ausgegeben habe. Friedrich II., bem 2. biefe Satyre erft vorlefen muffte, bevor fie gebrucht murbe, fand fie gwar febr wigig und ergoglich, aber zugleich fo bitter und fo beleibigend fur einen Dann, ben er felbit zum Prafibenten feiner Akabemie ernannt hatte, bag ihm B. verfprechen muffte, fie nicht bruden ju laffen; weshalb auch bie Sanbichrift unter Scherzen von beiben Seiten im Camine bes Ronigs bem Leuergotte geopfert Allein B. hatte eine Abichrift behalten und lief boch einen Abbrud bavon machen. Sieruber ergrimmt ließ ber Ronig biefen Abbruck offentlich auf bem Gensbarmenmartte zu Berlin burch Benfere Sand verbrennen. B. aber, ber biefem Mutobafe felbft mit jufahe, lachte nur baruber, und ließ nachher bie Ga= tore in Solland bruden. Go erregte fie noch mehr Muffehn ein abermaliger Beweis, bag Keuer fein autes Mittel ift, Schrifs ten ungeschrieben zu machen.

Maurische Philosophie s. arabische Philosophie

Maurus f. Rhabanus Maurus.

Mebiation (von medium, das Mittel) bedeutet eigentlich jebe Art von Bermittlung. Im engern Sinne aber versteht man dauunter eine politische, wo ein Staat, Bole oder Fürst (als médiateur) zwei andre im Streite begriffene Staaten, Bolster oder Fürsten mit einander auszusöhnen sucht. Sich dazu anzustragen, steht jedem frei; aber eben so frei ist auch die Annahme des Antrags. Wird der Antrag angenommen und kommt es dann zum Bertrage, so übernimmt der Bermittler auch die Bürgschaft (garantie) für bessen Haltung von beiden Seiten. Aus dem médiateur wird also dann ein garant. Da die Mediation ein friedsliches Geschäft ist, so soll sie eigentlich auch nur durch friedliche

Mittel, nicht burch Baffengewalt, bewerkftelligt merben. Inbeffen find bie Umftanbe oft fo bringlich und fo verwickelt, bag es leicht au friegerifchen Thatlichkeiten fommt; wie bie Schlacht von Das varin und bie Bertreibung ber Megnptier aus Morea eine Folge ber von Ruffland, England und Frankreich angetragnen Bermittlung gwifchen Turfen und Griechen mar. - Etwas anbers ift aber Debiatifirung. Durch biefe wird namlich ein bisber felbftanbiger (unmittelbarer) Staat ober Rurft in einen von einem andern abhangigen ober bemfelben untergeordneten (mittelbaren) verwandelt. Un fich ift bas allemal ungerecht. Bei großen polis tifchen Revolutionen fehlt es jeboch felten an folden Dediatis firungen; und wenn ein großes Bolt in viele fleine Staatchen gerfallen und baburch beffen politifche Macht febr gefchwacht ift, gewinnt bas Bolf im Gangen immer babei, wenn jene Berftuckelung burch Mebiatisirungen vermindert wird. Die Mebiatifirten muffen aber bann als Opfer fur bas Bohl bes Ganzen mit moglichfter Schonung und Milbe behandelt merben.

Megarifer ic. — Busat zur Literatur bieses Artifels: De Megaricorum doctrina ejusque apud Platonem et Aristotelem vestigiis, Scrips, Ferd, Devcks. Bonn, 1827. 8.

Mehmel (G. E. A.). — Busat und Verbesserung: Et hat auch eine Nebe über ben Einfluß ber schonen Wissenschaften auf die Veredlung ber Menschheit (Erlangen, 1792. 8.) herausgegeben, ist aber jest noch nicht gestorben, wie B. 2. S. 711. burch Verwechselung besselben mit einer andern Person gesagt worden.

Melanchthon. — Bufat: Eine neue Ausgabe feiner Werke von Joh. Andr. Deter erscheint zu Erlangen feit 1828. 8.

Melech f. Porphyr.

Meliffa f. Pythagoreer (Buf.).

Memcius f. Memtfu.

Memento mori! — Denke an den Tod! — f. Tod und Todesbetrachtung. Zuweilen nennt man auch den Todetenkopf so, weil er das lebhafteste Bild oder bedeutsamste Symbol des Todes ist. Indessen ist schon jedes Uebelbesinden, war es auch nur ein leichter Ropsschmerz, ein Memento mori. Denn es erinnert uns an die Schuld, die jeder Mensch früher oder später an die Natur zu bezahlen hat.

Menbelssohn. — Busag: Auch hat Cong auf ihn ein Lehr : und Lobgedicht in 4 Gefängen unter bem Titel gefichteben: Moses Menbelssohn ber Weise und ber Mensch.

. Mengbiu ober Mennbiu f. Memtfu.

Menfch. — Busat: Daß man in Ansehung bes Mensichen nicht bloß Leib und Seele, sondern Leib, Seele und Geist unterschieden hat, ist wohl nur der belieden heiligen Zahl drei wegen geschehen. Man wollte gern auch eine menschliche Dreienigkeit haben, wie man eine gottliche angenommen hatte. S. drei und, Drekeinigkeit. Der Menschengeist beißt eben Seele und ist nichts anders als der innere Mensch selbst, das eigentliche Ich als Subject des Bewusstsein. S. Bewusstsfein, Geist und Seele. — Außer den eigentlich anthropologischen Schriften (s. Anthropologie) vergl, auch noch: De la dignité de l'homme et de l'importance de son sejour d'iei das, comme moyen d'élévation morale. Par Edouard Duboc. Brussell, 1827. 8. Desgleichen: Der Mensch auf seinen forperlichen, gemüthlichen und geistigen Entwickelungsstufen, geschilsbert von D. Joh. Chst. Gfr. Jörg. Lpz. 1829. 8.

Menschenfurcht. — Bufat: Etwas andres ift Menschenschen. Denn darunter ift eine Urt von Bibbigkeit zu verstehn, die aus Mangel an Umgang mit Menschen in verschiednen Gesellschaftekeisen entsteht. Denn wer immer nur mit Menschen seines Gleichen (seiner Familie und seines Standes) umgegangen ift, der scheut sich leicht vor andern Menschen, weil er sich in ihrer Rabe unbehaglich fühlt, und zieht sich ebendarum lieber in die Einsamkeit zuruck, wenn er nicht gerade mit Menschen seiner nahern Bekanntschaft umgehen kann. Dieser Fehler macht baher die Menschen auch ungesellig und kann am Ende gar in Menschen

fchenhaß ausarten.

Menfchengattung ober Menfchengefchlecht. — Bufat gur Literatur biefes Artifele: Joh. Gli. Buble, über Urfprung und Leben bes Menfchengeschlechtes. Braunfchm. 1821. 8. - Abalbemus. Ueber bie Ratur bes Denfchengeschlechts. Ein Berfuch, die Frage: Bas, wie und warum find wir? beutlich zu beantworten. Dresben, 1827. 8. In Diefer Schrift wird auch bie von Deen (in ber Sfie. 1822) verfuchte Gintheilung ber Menichengattung in funf Raffen nach ben funf Ginnen gepruft, aber ate unftatthaft bargeftellt. - In Biebemann's Archio fur Boologie und Bootomie (B. 3. St. 1. Dr. 4. 1802.) findet fich auch eine Ubhandlung von Schelver uber ben ur= fprunglichen Stamm bes Menschengeschlechtes. - Die frubere Abhandlung von Gommering über bie forverliche Berichiebens heit bes Mohren vom Europäer (Maing, 1784. 8.) fann eben= falls bier mit Ruben verglichen werben. - Die neuefte Unterfuchung uber biefen Begenftand finbet fich in ber Schrift: L'homme. welche ber ehemalige frangofische Oberft Bory be St. Bincent fürglich zu Paris in 2 Octapbanben berausgegeben bat. Sier

werben nicht weniger als funfgebn Menfchenraffen angenoms men, unter welchen fich auch eine germanische befindet, bie aber von ber feltifchen (at welcher Frangofen, Spanier und Portugiefen vorzugeweise geboren follen) noch unterfchieben wird. Da nun bie Deutschen ein gang porguatider Bestandtheil jener germanifchen Raffe find; fo bemerten wir nur noch, bag biefelbe nach bem Urtheile biefes Menfchenkenners ber Statur nach bie größte aller Menfchenraffen (alfo mahricheinlich mit ben Datago: nen verwandt) ift; benn fie foll im Durchfcnitte 5 guß und 6 bis 7 Boll meffen. Die übrigen phyfifchen und morglifchen Eigenschaften berfelben aber werben fo bezeichnet: Menfchen biefer Raffe find auf brutale Beife tapfer, fart, fcmeigfam, ertragen gebulbig bie großten Befchwerben, felbft grobe Diehandlungen, lieben außerorbentlich geiftige Baffer, und tonnen baber theils burch ben Stod, theils burch Branntemein ju guten Mafchinenfolbaten gebilbet werden. Ihre Beiber find auch febr groß, baben ein überaus frifches Incarnat, verbreiten meift einen Geruch, welcher bem Geruche bes Rleifches frifch geschlachteter Thiere nabe tommt, haben gemiffe fehr weite Deffnungen und gebaren baber leichter ale bie Frauen ber feltischen und andrer Raffen zc. zc. -Wegen bes heutigen Buftanbes ber Menfchengattung vergl, bie Schrift von Schmibt = Phifelbed: Das Menschengeschlecht auf feinem gegenwartigen Standpuncte, Ropenb. 1827. 8.

Menschen handel ift nicht ber handel von, sondern mit Menschen getrieben, so daß Menschen selbst die Gegenstände bes Sandels, also bloge Baaren zu Kauf und Berkauf sind. Daß ein solcher handel unerlaubt, weil widerrechtlich, versteht sich von selbst, wenn ihn auch hin und wieder die positiven Gesege erlauben. Ja es ist widersinnig, wenn der Mensch seines Gleichen als Baare betrachtet und behandelt, weil er dann, folgerecht, zugeben muffte, daß er selbst auch nichts weiter als eine Baare, also ein vernunktloses und unfreies Ding sel. Bergl. Menschen-

raub und Gflaverei.

Menschenkenntniß. — Busak: Auch können die von Schmid aus dem Franzos, ins Deutsche übersetze Unleitung zur Menschenkenntniß von De la Chambre (Jena, 1794. 8.) und Weishaupt's Materialien zur Beforderung der Welt= und Menschenkenntniß (Gotha, 1810. 3 ofte. 8.) hier mit Nugen verglichen werden. — Uebrigens stehen in Bezug auf Selb= und Menschenkenntniß die beiden Regeln: Nosce te ipsum und Exte nosce alios (wozu man noch durch Umkehrung der zweiten die dritte fügen könnte: Ex aliis nosce te) in nothwendiger Berzbindung.

Menfchenleben. - Bufat: Gine gute Monographie

über bessen oft beklagte Kurze ist Seneca's Schrift de brevitate vitae, wo er gleich im 2. Cap. dem hippokratischen Sate: Ars longs, vita brevis, den noch richtigern entgegenstellt: Vita si seias uti, longa est.

Menichen liebe. — Bufat: Bergl. noch Schmib uber Menichenliebe; ein Lehrbuch jur Wedung und Begrundung guter

Gefinnungen. Munchen, 1805. 8.

Menschenscheu f. Menschenfurcht (Buf.).

Mercurial heißt foviel ale gelehrt ober funftreich, weil ber Gott Mercurius allerlei Biffenschaften und Runfte erfun= ben haben follte. Daber nennt Borag (od. II, 17, 29. 30.) Gelehrte und Dichter von jenem Gotte gefchuste ober ihm ge= weihete Manner (viros mercuriales). Die Philosophen find also ebenfalls folde Mercurialmanner. - Da man in Frantreich auch eine Berfammlung von Gelehrten ober Parlementes gliebern am mittelften Zage ber Boche (die Mercurii) eine Mercuriale nannte, und ba in folden Berfammlungen, befonders ben parlementarifchen, ber erfte Prafibent berfelben ale foniglicher Sachwalter den übrigen Gliebern zuweilen Ermahnungen ober Bermeife gab: fo mag wohl baber bie Bebeutung gefommen fein, baß man unter einer Mercurigle auch eine Ermahnung ober einen Bermeis verfteht (gleichsam eine Dille, bie man jemanben gu ver-Schluden giebt). - Die chemische und medicinische Bedeutung bes 28. Mercurialien gebort nicht hieher, indem fie fich barauf grundet, bag man in ber Chemie und Medicin auch bas Quedfilber mit bem Namen Mercurius, ber zugleich Name bes erften Planeten unfres Connenfpftems ift, bezeichnet bat.

Merkel (Garlieb) geb. 177\* in Liefland, Doct, der Philof., auch eine Zeit lang Privatdocent berselben zu Franksutt an der Ober, jest (nachdem er sich mehre Jahre an verschiedenn Orten Deutschlands — Leipzig, Hamburg, Lübeck, Weimar, Berlin, auch Königsberg in Preußen — aufgehalten hatte) auf seinem Landgute bei Riga privatistend, hat außer mehren belletristischen und historischen Schriften auch folgende philosophische heraußz gegeben: Hume und Nousseu, über den Urvertrag, nebst einem Wersuch über die Leibeigenschaft. Lpz. 1797. 2 Thie. 8. — Verzuch über die Geschichte der Menscheit; bei seiner Sammlung von Bolkergemälben. Lübeck, 1800. 8. — Wersuch über die Dichkunst. Riga, 1794. 8. — Was heißt Humanität? In der Eunomia. 1801. B. 1. S. 193 st. — Ist das stete Fortsschreiten der Menschheit ein Wahn? Riga, 1811. 8. — Chazatetere und Ansichten, Riga, 1811. 8. — Sammtliche Schrifzten sicht housself. Berl. 1807. 2 Bde. 8.

Metagnofift ift ein andrer Rame fur Metaphpfif

(f. d. B.) weil diese über die gewöhnliche Erbenninis (prewois) hinaus (pera) geht. Man konnte aber diesen Namen auch ber

gangen Philosophie geben. G. b. 28.

Metalepfe (von pera, hinüber, und appie, Ans ober Wegnahme — baher Quinctilian in seiner inst. orat. VIII, 6. 37. transsumtio dasur seit bebeutet sebe Uebertragung von Einem auf das Andre, z. B. eines Merkmals von einem Besgriffe auf den andern (logische M.) einer Bedeutung von einem Worte auf das andre (grammatisch ethetorische M.) einer Rechtssache von einem Gerichte auf das andre (juridische M.) z. Bei der logischen, die allein hieher gehört, kommt es aber freilich darauf an, ob der andre Begriff auch das überzustragende Merkmala zuläste b. h. ob dieses sich mit den übrigen Merkmalen des Begriffs verträgt. Ift dies nicht der Kall, so darf auch keine logische M. stattsinden. S. Begriff und Merkmal, auch Widerspruch.

Metamathematik foll sich zur Mathematik wie bie Metasphysik zur Physik verhalten, ober eine Philosophie der Mathematik sein. S. Mathematik, Metaphysik, Philosophie und Physik.

Metaplastik (von μετα, hinuber, und πλασσειν, bilben) ist die Runft, eine Gestalt in die andre zu verwandeln. Daher steht jenes Wort zuweilen fur Metamorphose. Unter Metaplasmus aber versiehen die meisten Grammatiker und Rhestoren alle Arten von Umwandlungen der Wort- und Redeformen. Und sonnte man auch die Figurirung der Schlusse einen losgischen ober syllogistischen Metaplasmus nennen. S. Schlussiguren.

Metasomatose (von μετα, hinüber, und σωμα, der Korper) ist ein nach der Analogie von Metempsychose (also richtiger Metensomatose) gebildetes Wort, wodurch die Einwanderung verschiedner Seelen in denselben Körper bezeichnet werden soll. Dieß ist aber eben so beliebig angenommen, als die Einwanderung derselben Seele in verschiedne Korper. S. Seelenwan

berung.

Metastase (von μεθισταται, versehen) bedeutet eigentlich eine örtliche Berändrung eines Dinges, eine Bersehung desselben aus einem Theile des Raums in den andern; dann überhaupt eine Berändrung, besonders eine bedeutende, zum Theil auch gewaltsame. Daher nannten die Alten selbst den Tod oder eine Gtaatsumwälzung eine μεταστασις. Jeht wird das Wort vorzugsweise in medicinischer Bedeutung gebraucht. In logischer und grammatischer hinsicht sagt man lieber Metathese. S. d. W.

Det (Unbreas) geb. 1767 gu Bischofsheim an ber Rhon

im Würzburgischen, Doct. ber Philos., seit 1798 auch ber Theol., seit 1802 ord. Prof. der Philos. an der Universität (früher auch schön am Gymnasium) zu Würzburg, hat folgende philosophische Schristen (meist im kantischen Geiste) herausgegeben: Kurze und beutliche Darstellung des kantischen Gystems nach seinem Hauptzwecke, Gange und innern Werthe. Vamb. 1795. 8. — Institutiones logicae, praeviis nonnullis psychologiae empiricae capitibus subjectae. Bamb. 1796. 8. — Systema philosophiae practicae. P. I. Critica rationis practicae. P. II. De rationis pract. purae principio supremo, objecto et elatere. Würzb. 1798. 4. — Hands. der Logist. Würzb. 1802. 8. — Grundstiß der Anthropologie in pragmatische psychologischer Hinsicht. Würzb. 1808. 8. (H. 1.). — Ueber den Begriff der Natursphilosophie, ober die Frage: Was hat die Philosophie zu leisten, um sich Naturphilosophie, nennen zu können? Würzb. 1829. 8.

Meuriffe (Martin) aus Roy, Franciscaner und Prof. ber Philof. und Theol. zu Paris im 16. und 17. Ih., gehort zur Partei ber Scotisten, gleich mehren Gliedern seines Ordens. Daher schrieb er auch eine von seinen Ordensbrudern fehr hoche geschährte Metaphviff in brei Buchern ad mentem doctoris sub-

tilis [Scoti]. Par. 1623. 4.

Mener (Ludw.) f. Spinoza. Michael Zanarbus f. Zanarbo.

Militarregiment (von miles, itis, ber Solbat, und regimen, die Regierung, welches in das franzosische régiment übersgegangen) bedeutet nicht: ein Regiment Soldaten, sondern eine soldatische Regierungsweise im Staate. Diese kann zwar der dußeren Ordnung und Rube sorberlich sein — wiewohl sie oft auch zu Unruhen Anlaß giedt — taugt aber doch im Ganzen nichts, weit sie bie Freiheit im bürgerlichen Leben gefährdet und sich daher meist zur Despotie hinneigt. S. d. M. Auch kann eine solche Regierungsweise nicht stattsinden ohne ein großes stehendes heer, welches dann wieder eine Quelle vieler Uebel ist, sowohl in politischer als in moralischer hinsicht. S. heere. Uebrigens mag es wohl wahr sein, daß der erste Regent ein glücklicher Soldat war. Daraus folgt aber nicht, daß der Regent seine Unterthanen wie ein Regiment Soldaten handhaben sol.

Minerval hat eine boppelte Bebeutung, je nachdem man es sachlich (minervale) ober personlich (minervalis) nimmt. In jener versieht man barunter bas Dibaktron ober Honorar, welches ber Schüler seinem Lehrer giebt — in bieser ben Schüler ober Lehrling selbst; weshalb manche geheime Orden (& B. ber Ilusminatenorden) die Ausgenommenen bes erften Grades Minervallen genannt haben. Die Ableitung von ber Minerva als Göttin

ber Wiffenschaften und Kunfte, also auch ber Philosophie, versfteht sich von felbst. Warum nannten aber bie Romer die grieschische Pallas Athene so? Nach Cicero (de nat. dd. III, 21. et 24.) quia minuit aut quia minatur, indem sie auch princeps et inventrix belli sei. Sie war also eine polemische Göttin. Die Polemiscaber ist den Wissenschaften von jeher eigen gewesen.

Minifteriomanie (von ministerium, ber Dienft, befonbers als hoherer Staatsbienft gebacht, und para, bie Buth) ift ein neugebilbetes 3witterwort (vox hybrida) jur Bezeichnung etner alten moralifchen Rrantheit, namlich ber Gucht ober Buth, ein Staateminifterium ju erhaften. G. Minifter und Manie. auch Monomanie: Denn bie Ministeriomanie ift nur eine befondre Art ber Monomanie, hat aber freilich weit fchlimmere Rolgen als andre Monomanien. Gine biefer Rolgen ift auch ber hauffae Ministermechfel, ber in die Staateverwaltung viel Unordnung bringt, ber Staatstaffe burch Penfionirung bet abgegangenen Minifter viel Gelb toftet, und oft ein Borbote von Staatsummaljungen ift, wie es unter Lubwig XVI. in Frankreich ber Kall mar. Ueberhaupt icheint in Frankreich, mo bas Bort erfunden, auch die badurch bezeichnete Rrantheit am meiften einheimifch zu fein. Denn feit 1814 (bem Sahre ber foges nannten Reftauration) bis 1828 fanden im frangofischen Miniffe rium nicht meniger als 62 Bechfel von Minifter = Portefeuilles ftatt, und in bem Mugenblide, wo wir biefes fchreiben (Unf. Muguft 1829) ift wieber ftart von einem neuen Minifterwechfel bie Rebe. Bermuthlich wird alfo auf bas iebige ministere den concessions wieder ein ultraropaliftisches ministère déplorable folgen, bas fich aber fchwerlich auch nur ein Sahr halten burfte.

Mirabeau. — Busah: Man barf sich über biese Bers Tehrtheit bes alten M. in ber Behandlung und Erziehung seiner beiden Sohne nicht wundern. Denn wiewohl er sich einen Ami des hommes nennen ließ, so war er boch nur ein Seuchler, und hatte eine Gattin, die nicht besser und eben so hässlich war, als er selbst. Dahen machte ein bamaliger Satyriker folgende Grab-

fcrift auf ihn:

Ci git Monsieur de Mirabeau, Qui n'étoit ni bon ni beau.

Und als fich feine Bittme baruber befchwerte, fchicte ihr der Dichter folgende zweite Grabichrift gu:

Ci git aussi sa Mirabelle, Qui n'étoit ni bonne ni belle.

Mirakel und mirakulos (von miraki, sich wundern) bebeutet Bunder und wunderbar. S. beibes. Doch hat jenes Bort noch eine verkleinernde oder verschlimmernde Nebenbedeuztung. Denn man braucht es oft zur Bezeichnung angeblicher, Krug's encotlopabisch philos. Morterb. B. V. 12

kleinlicher ober betrügerischer Bunber. So sagte jemand, als vom Unterschiebe ber frühern und ber heutigen Zeit die Rebe war: "Sonst geschahen Bunber, jest nur Mirakel" — ober noch besser franzosisch ausgebrückt: "Jadis on faisait des merveilles, aunjourdhui on sait des miracles."

Mifalethie (von percer, haffen, und αληθεία, bie Bahrebeit) ift Bahrbeitshaß, also bas Gegentheil von Philalethie.

6. Bahtheiteliebe.

Miforenie f. Zenomifte.

Mitlauter f. Bocal.

Mitte. — Busah: Für die Mitte ber Wett hielten bie meiften atten Philosophen die Erbe, die Pythagoreer aber (wenigstens Einige von ihnen) die Sonne. Beibes ist eine willturliche Annahme, wie die Astronomie lehrt. — Als die Mitte zwischen zwei Lastern bezeichnet auch Horaz (ep. I, 18, 9.) die Tugend in dem bekannten Berse:

Virtus est medium vitiorum et utrinque reductum.

Mitwirkenb. — Bufat: Begen ber Mitmirkung Gots tes bei ber fittlichen Befferung bes Menfchen f. Beiftanb und Gnaben mabt.

Mnemonit. — Bufat: Fur Mnemonit fagen Manche auch Mnemotechnit, was aber nicht nothig, da bei jenem Bores lunnuovin) eben bie Kunft (repn) hinzugebacht wird.

Mocenigo f. Patriggi und Telefius.

Mobell. — Bufat: Statt modeltiren fagt man auch mobeln, wenn nicht etwa bief von Mobe ober medus junachft abstammt, indem es soviel heißt als nach der Mobe gestalten ober überhaupt modificiren. S. Mob und Mobe.

Monas f. Monabe.

Monophyfie. — Busab: Uebrigens sucht Walch in seinem Entwurf einer vollständigen Geschichte der Repereien (die auch als ein Anhang zur Geschichte der Philosophie betrachtet werden kamm, da viele sogenannte Regereien in der Philosophie ihre Wurzel haben) in den monophystisschen Streitigkeisten ben Ansang oder Ursprung der scholastischen Philosophie und Abeologie des Mittelatters. Diese Ansicht vom Ursprunge der Scholastis ist aber doch zu einseitig. Es haben dazu mehre Urssachen zugleich beigetragen. S. Scholasticksmus.

Monopfychiten. — Bufat : Man konnte jedoch auch biejenigen Pfychologen fo nennen, welche im Menfchen felbft nur Eine Seele annehmen, als Gegner von benen, welche bem Menichen mehr als Eine Seele is, B. eine vernunftige und eine ver-

nunftlofe ober thierifche) beilegen. G. Geete.

Monothelefie ober Monotheletismus (von poros,

einzig, und Jednore, das Wollen) ist die Annahme eines einzigen Willens im Menschen, als Gegentheil der Annahme eines boppelten Willens (eines guten und eines bosen im Menschen überhaupt, oder eines göttlichen und eines menschlichen in einem Gottmenschen vermöge seiner doppelten Natur. S. Monophysselle Daher stehen die monotheletischen Natur. S. Monophysselle Tahen siehen die monophysitischen welche die christliche Kiche kührer start bewegten, aber nicht hieher zehören. Sobald man ein verenünstiges und ein wollendes Wesen sein, kann man in ihm auch nur Eine Vernunft und Einen Willen sehen, wenn nicht ein merer Zwiespalt aus jener Doppelheit hervorzehen soll. Ober wollte der eine Wille sters, was der ander, so könnte man auch nicht von zwei Willen sprechen. Die Annahme von zwei Willen in Menschen ist also eben so willkulich, als die Annahme von zwei Seelen. S. Seele.

Montaigne. — Busas: Die neueste Ausgabe seiner Berke führt folgenden Litel: Essais de M. avec les notes de tous les commentateurs; edit, revue et augmentée de nouvelles notes par J. V. Leclerc. Par. 1829. 5 Bbe. 8.

Montalte f. Pascal.

Montesquieu. — Busat: Sein Hauptwerk (esprit des lois) ist auch beutsch überset mit Anmerkt. von A. W. Hauswald. Gorlie, 1804. 3 Bbe. 8. — Der f. übersette auch (Altenb. 1786. 8.) M.'s früheres Werk, bessen eigentlicher Titel ist: Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. — M.'s sammtliche Werke, Uebers. u. herausg. v. A. S. Stuttg. 1827. 8. Th. 1.

Moore (Th. Morus). — Bufat: Bergl. Thomas Morus; aus ben Quellen bearbeitet von Geo. Thom. Rubhart, Rurnb,

1829. 8.

Moralisation (f. Moral) ist Einschärfung ber sittlichen Borschriften, besonders in solchen Fällen, wo sie übertreten worden oder man beten Uebertretung befürchtet. Dieses Moralisieren hilft aber selten etwas, und kann sogar, wenn es zu oft und mit Ungestüm ober Bitterkeit geschieht, nicht nur lastig werzben, sondern auch das Gemuth zur Widerspenstigkeit reizen. Sitteliche Ermahnungen muffen daher immer liebevoll sein und in keiner hinsicht übertrieben werden. — Moralist bebeutet sowohl einen Moralphilosophen als einen Moralistrer oder Sittenprediger.

Morbbrand follte nicht jede frembes Leben gefährbende Brandfliftung genannt werden, fondern nur diejenige, bei welcher es Abficht war, daß burch das Feuer Andre umfommen follten. Ift nun diefe Absicht erreicht worden, fo ift der Brandflifter ale lerdings ein Morder (Mordbrenner) und gleich einem folchen (f.

Mort) ju bestrafen, ob es gleich nicht nethwendig ift, ihn ger tabe wieber ju verbrennen. Denn wird er lebendig verbrannt, so ift es barbarisch; wird aber nur nach ber hinrichtung burch's Schwert ober auf andre Weise fein Leichnam verbrannt, so ift es

überfluffig.

Morbsinn ist wohl nichts anders als Morbsucht. Denn bag es in manchen Menschen eine naturliche Unlage jum Morben geben sollte, welche man nach Gall's Theorie als einen Sinn bezeichnete, ist nicht zu glauben. Wenn aber jemand ofter gemorbet hat, so kann wohl in ihm eine solche Lust zu morben enisteben, daß man sie Mordsucht nennen kann, wie man die herrschend geworbene Lust zu spielen Spielsucht nennt. Uebrigens f. Morb.

Morgenftern. - Bufat: Bu feinen Schriften gehort

noch: Bom Berbienfte. Diet. u. Samb. 1827. 4.

Morus (Th.) f. Moore, auch More (S.).

Moschus. — Busas: Auch wird unter den Philosophen ber elischen Schule ein Moschus als Schuler Phabo's, bes Stifters dieser Schule, erwähnt; er ist aber sonst nicht bekannt. S. Diog. Laert. II, 126.

Muller. - Bufat: Der am Ende biefes Urtifele ermahnte Ubam Dutler: bieg eigentlich Ubam Beinrich Dul. ter, mar 1779 ju Berlin geboren und ftarb 1829 ju Bien (wo er fruber pon ber protestantifchen gur tatholifchen Rirche ubergetreten mar) balb nach feinem gleichgefinnten Freunde, Friebrich non Schlegel. Bon 1815 bis 1827 lebt' er als oftreichfcher Regierungerath und Generalconful in Leipzig und betleibete gu= aleich von 1819 an ben Poften eines Charge d'affaires an ben anhaltischen und Schwarzburgischen Bofen. Rach Bien guruckgetehrt warb er ale hofrath in ber Ranglei bes Sof = und Staats= -tanglers, Fürften von Metternich, angestellt und mit bem Bungmen von Mittereborf in ben Abelftanb erhoben. renb feines frubern Aufenthalts in Dresben (feit 1806) in Berlin (feit 1809) und in Wien (feit 1812) hielt er ale privatifis. render Belehrter über allerlei Begenftanbe (philosophische, afthetifche, politifche) Borlefungen, von welchen auch bie meiften entweber fo, wie fie gehalten, gebrudt ober ju großern Werten ums gegrbeitet find. Dabin geboren: Borlefungen über bie beutiche Biffenichaft und Literatur. Dreed, 1806. 8. 2. 2. 1807. -Bon ber Ibee bes Staats und ihren Berhaltniffen ju ben popularen Staatstheorien. Dreeb. 1809. 4. - Bon ber 3bee ber Schonheit, Berl. 1809. 8. — Die Elemente ber Staatskunft, Berl. 1809. 3 Bbe. 8. — Ueber Ronig Friedrich II. Berl. 1810. 8. - Die Theorie ber Staatsbaushaltung, Wien, 1812.

2 Bbe. 8. — Bersuch einer neuen Theorie bes Gelbed. Lpg. 1816. 8. — 3woif Reben [Borlesungen] über bie Berebtsamis keit und beren Berfall in Deutschland. Lpg. 1817 (1816). 8. — Bon ber Nothwendigkeit einer theologischen Grundlage ber ges sammten Staatswissenschaften und der Staatswirthschaft insbessonder. Lpg. 1819. 8. — Auch gab er heraus: Bermischte Schriften über Staat, Philosophie und Kunst. Wien, 1812. 8. — Auch gab er heraus: Bermischte Schriften über Staat, Philosophie und Kunst. Wien, 1812. 8. — A. 2. 1817. Desgleichen spaterhin zu Leipzig "Geutsche Staatssungen" und einen sog. "Unparteisschen Literatur und Kirchens "Gorrespondenten," welche Zeitschriften aber wegen ihrer polemisschen Tendenz im Geiste der katholischen Kirche wenig Beisall fanden und baher bald wieder eingingen. Vergl. Krug's neueste Geschichte der Proselytenmacherei in Deutschland. Fena, 1827. 8.

Munbart f. Dialett (Buf.).

Mundel heißt ber Unmundige, wiefern er einen Bormund bat, ber fur ihn fpricht ober beffen Gerechtsame vertheibigt, auch

uberhaupt fur ihn forgt. G. munbig.

Munblich heißt, mas burch bie lebendige Stimme (viva vocc — beren Hauptorgan ber Mund ift) bewirkt ober mitgetheilt wird. Munbliche Berhandlungen stehen baher ben schriftslichen entgegen. Besonders wird es in dieser Beziehung vom Unterrichte gebraucht. S. d. W.

Muratori. — Busat: Auch schrieb er unter bem angenommenen Namen Lamindo Pritanio sossendes afthetische Werk: Rislessioni sopra il buon gusto intorno le scienze e le arti, A. 2. Bened. 1718. 12.

Mugmann. - Bufat: Much gab er neuerlich beraus:

Grundlinien ber Logit und Dialettit. Berl. 1828. 8.

Muttersprache. — Busat: Zuweilen versieht man unter Muttersprachen auch Driginalsprachen und set ihnen bann bie bavon abstammenden als Tochtersprachen entgegen. In diesem Sinne ware 3. B. die lateinische Sprache die Mutter von der italienischen, franzosischen 2c.

Mnia f. Pothagoreer (Buf.).

Mystik, Mystiker, mystisch. — Busas: Neuerlich hat man ben Mysticismus auch eingetheilt in ben M. des Gestühls ober des Glaubens, ben M. des Wissens und ben M. des Gisthis ober des Glaubens, ben M. des Wissens und ben M. des Wilsens und ben M. des Wilsens und ben M. dem Gefühle und der mit demfelben in Berbindung tretenden Einbildungskraft, mag er sich übrigens im Gebiete des Glaubens oder des Wissens oder des Wollens und Handelns vorzugswesse außern. Die Eintheitung ist also nicht logisch richtig. Uebrigens gilt eigentlich von allem Mysticismus, was Gothe irgendwo vom neuesten sagt, daß er nämlich, "genau betrachtet, doch eigentlich

"nur eine charafter . und haltlofe Gehnfucht ausbrude." Daber ift er an und fur fich ober ifoliet nur ohnmachtig, mehr be-Schaulich als thatig. Rraftig und fart ins Leben eingreifend wird ber Mpflicismus erft bann, wenn er fich mit bem Fanatismus verbindet - eine Berbindung, welche febr leicht ift, ibn aber ebenbeshalb um fo gefahrlicher macht. - In literarifcher Sinficht find noch zu vergleichen: Emalb's Briefe uber bie alte Myflit und ben neuern Myflicismus, Lpg. 1822. 8. (Bu biefen Briefen ift bie icon angeführte Schrift von Gravell ein Rache trag). - Galat über naturalismus und Mofficismus, Gulib. 1823. 8. - Tholud's Bluthenfammlung aus ber morgenlandifchen Doftit, mit einer Ginleitung uber bie Doftit überhaupt und die morgenlandische inebesondre, Berl. 1825. 8. - 30h. Spieter über bas urfprungliche Bofe in bem Menfchen zc. und uber Mpflicismus, beffen Begriff, Urfprung und Berth. Raff. u. Marb. 1828. 8. - Bergl, auch ben Muffat: Gefchichte ber mohammebanifchen Doftit, in ber Leipg. Lit. Beit. 1822. Mr. 252 - 8. worin auch von ber orientalischen Doftit überhaupt bie Rebe ift. Desal, B. G. Beber's Borlefungen über die mpftifchen Tenbengen unfrer Beit. In ber Mug. Rirchenzeit. 1829, Dr. 69 ff. auch bef, gebr. ju Fref, a. DR.

Mystifche Quabrate, welche auch magifche heißen, f. Babl und Buf. ju Magie.

My ftischer Unsinn. Diefer last sich besser factisch nachweisen und widerlegen, als philosophisch. Wir berufen und baher auf "Johannis Angeli Silesii cherubinischen "Bandersmann, oder geistreiche Sinn = und Schlustreime zur "göttlichen Beschaulickeit anleitende." Dieses merkwürdige Buch wurde zuerst 1657 in Wien gedruckt, und zwar nicht bloß mit Bewilligung, sondern auch mit großer kobpreisung und Anempfehlung von Seiten des damaligen Nectors der Universität, Junpsehlung von Seiten des damaligen Nectors der Universität, Junpsehlung von Seiten des damaligen Rectors der Universität, Junpsehlung von Seiten des damaligen nectors der Universität, Junpsehlung von Seiten des damaligen nectors der Universität, Junpsehlung von Seiten des damaligen nectors der Universität, Junpsehlung von Seiten des Dechanten der theologischen Facultat, des Jesuiten Ancinus. Es ist aber jeht in einer neuen Auslage erschienen zu München, 1827. 8. Darin sinden sich unter andern solgende "geistreiche Sinn» und Schlussreime:"

S. 23.

D hohe Burbigung! Gott fpringt von feinem Throne Und febet mich barauf in feinem lieben Sobne.

S. 24.

D fuße Gafterei! Gott felber wirb ber Bein, . Die Speife, Zifc, Mufit und ber Bediener fein.

S. 64.

Als Gott verborgen lag in eines Magbleins Schoof, Da war es, ba ber Punet ben Kreis in sich beschloß, **E**. 81.

Du fragft, wie lange Gott gewest fei, um Bericht? Ach ichweig! Es ift so lang: Er weiß es felber nicht.

In biesen herrlichen Bersen paart sich bas Komische mit bem Sublimen auf eine solde Beise, bas man bieselben wohl bas Non plus utera alles mystischen Unfinns nennen kann, obgleich in gewissen Gesangbuchern und Tractatleins auch genug Unfinn ber Art vorkommt. Das man aber solde Producte bes 17. Jahr-hunderts im 19. reproducirt, ist ein so auffallendes Zeichen ber Zeit, daß wir es ebendarum fur werth hielten, hier ausbewahrt zu merben.

Mythologie. — Busat zur Literatur dieses Artikels: Bon Bog's mytholl. Briefen erschien A. 2. Stuttg. 1827. 3 Bbe. 8. — Stuckmann's philosophische Ansicht der Mythologie; in Stäublin's Magaz. für Religionsgesch, 1c. B. 2. St. 2. Nr. 4. — K. D. Müller's Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie. Gott. 1825. 8. — Ch. H. Meiße über den Begriff, die Behandlung und die Quellen der Mythologie als Einleitung in die Darstellung der griechsichen Mythologie als Einleitung in die Darstellung der griechsichen Mythologie als Oluch als Th. 1. dieser Darstellung). — Wegen der mordischen oder standinavischen Mythologie vergl. Edda. — Wegen des mythologischen Euemerismus oder Euhes merismus s. Euemer.

Mythotheologie ift eine Berknupfung ber Mythologie und Theologie. S. beibes. Im Grunde aber ift icon jebe Mythologie theologiich, obgleich bie Mythen überhaupt fich auch auf

anbre Dinge begleben tonnen.

## M.

Machbilb f. Bilb.

Macht f. Tag (Buf.). Nachtheil f. Bortheil.

Narr und Narrheit. — Zusat: Auch vergl. Abetung's Geschichte ber menschlichen Narrheit. Epz. 1785 — 89. 7 Thle. 8. — Uebrigens wird das W. Narr zuwellen in einem so weiten Sinne gebraucht, daß es alle Menschen unter sich befasst, weil am Ende doch Jeder etwas Narrisches an sich hat. Daher sagt ein französischer Satyrifer nicht mit Unrecht: Le monde est plein de sous, et qui n'en veut pas voir,

Le monde est piem de fous, et qui n'en veut pas voi. Doit se tenir tout seul et casser son miroir. Wenn aber Pope nach einem bekannten Verse auch biejenigen Narren (fools) nennt, welche nach ber besten Regierungsform stagen: so nimmt er sich boch etwas zu viel Freihelt heraus, ba bie Frage eine nothwendige Aufgabe ber Vernunft betrifft und nur ein Dummkopf behaupten konnte, es sei einersei, ob Staaten nach türkischer und sinessische oder nach brittischer und franzosischer Verfassung regiert werden. S. Staatsverfassung.

Naturalifation ober Naturalifirung ift bie Mufnahme eines Fremblings in ben Staat (gleichfam ale murbe biefer baburch bas naturliche ober angeborne Baterland von jenem) alfo die Ginburgerung eines Menfchen in einen Staat, bem es Die barauf bezugliche nicht vermoge feiner Geburt angebort. Urfunde beift baber ber Raturatifationebrief. Db ein Staat Fremblinge naturalifiren wolle, hangt nach ben Umftanben von feinem Ermeffen ab. Er tann babei fomobl auf feine eigne Bevolkerung, je nachbem fie bunn ober bicht, ale auf bie Perfonlich= feit bes Fremblings, je nachbem berfelbe reich ober arm, verbach. tig ober unverbachtig, Rudficht nehmen. Chenfo fann er beftimmen, daß ber Naturalifirte nicht fogleich, fonbern erft nach Berlauf einer gewiffen Frift, wenn er fich bewahrt hat, bas gange ober volle Burgerrecht genießen folle. Wird jeboch ein Frembling wegen feiner Berbienfte um einen gewiffen Staat in beme felben naturalifirt : fo muffte von Rechts megen eine folche Befdrantung wegfallen, weil fie boch immer fin gewiffes Mistrauen verrath, bas bier vernunftiger Beife nicht ftattfinben fann,

Naturiften werben von Manchen bie Naturaliften ober auch bie Naturechtslehrer genannt. G. Naturalis-

mus und Maturrecht.

Naturwiffenschaft. — Zusat zur Literatur bieses Artikels: A. Met über ben Begriff ber Naturphilosophie, ober: Was hat die Philosophie zu leisten, um sich Naturphilos. nennen zu können? Welchen Werth hat die Naturphilos. für die Medicin? Würzb. 1829. 8.

Rebenwert f. Beimert.

Nefromantie ober Nekhomantie (von vergos obet verys, tobt, und parteia, Wahrsagung) ist die angebliche Kunft, die Tobten ober deren Geister aus der Unterwelt hervorzugaubern und sie wegen der Zukunft zu befragen, also Wahrsagung ober Prophezeihung mit hulfe der Berstorbenen. Sie gehört mit der Traumdeuterei, Kartenschlägerei und andern Kunsten des Abersglaubens oder des Betrugs in eine Classe. Bergl. Divin ation.

Neubich (Unbreas) Doct. ber Philos. und Professor am Lyceum zu Baireuth (früher Privatbocent ber Philos. zu Erlansen) hat außer einem schon zweimal aufgelegten Grundriffe ber

reinen Mathematik auch eine philosophische Theorie ber Gefühle (Die Gefühlsehre. Baireuth, 1829. 8.) herausgegeben und in berselben (S. 9.) zugleich eine "Grundlage der Philosophie" angekündigt, die aber meines Wissens bis jest noch nicht erschienen ist. Auch will er (nach S. 10.) andre einzele Zweige ber Philosophie, "die im Geiste schon fertig daliegen, in ihrer "Harmonie mit dem Christenthume darstellen und denkenden Mangnern zur Prüfung vorlegen;" was diesen Mannein hoffentlich sehr willsommen sein wird. — Jene Geschlellehre ist übrigens dem größern Theile nach gegen meine eigne "Grundlage zu "einer neuen Abeorie der Gefühle" gerichtet. Ob blese dadurch widerlegt sei, ist freilich eine andre Frage. Aber es ist doch gut, wenn dieser Gegenstand immer sorgsättiger von allen Seiten erforscht wird.

Richtwollen kann 1. die bloße Abwesenheit bes Wollens bedeuten, wenn überhaupt kein Wille da ist; wie man von einem Steine sagen kann, daß er nicht wolle — 2. ein entgegengesettes Wollen, wenn jemand dasjenige nicht will, was ein Andrer will, sondern vielmehr das Gegentheil; wie wenn von zwei mit einander Retsenden der Eine nicht mit dem Andern weiter reisen, sondern zurückkehren will. Zuweilen wird auch nicht können für nicht wollen gesett; wie wenn ein boser Schutdner sagt: "Ich kann nicht zahlen," statt: "Ich will nicht zahlen." Bei diesem Vorwande des Unvermögens wird nämlich vorausgesett, daß das Unmögliche vernünftiger Weise nicht gesodert, also auch nicht gewollt werden könne. Uebrigens s. Wille, auch Psildt.

Nicole (P.). - Bufat: Er ift im 3. 1625 ge-

Dieberbrudung f. Depreffion. -

Niemeyer. — Jusaf: Er starb zu halle int I. 1828. Bur Charakteristik besselben erschien von J. A. W. Besser: A. H. Niemeyer als ebler Menschenfreund in seinem segensteischen Leben und Wirken. Queblind. 1829. 8. von A. Jacohs: Denkmal ber Erinnerung an A. H. N. Halle, 1829. 8. und von J. Hritsch: Ueber A. H. N. & Leben und Wirken. Hale, 1829. 8.

Nobel (von noscere, kennen — baher noscibilis, zusammens gezogen nobilis) heißt eigentlich soviel als bekannt, berühmt, auch wohl berüchtigt (baher scelere nobiles — nobile facinus — nobile scortum) bann aus einem alten und bekannten ober berühmten Geschlechte abstammend; weshalb es auch für abelig und ebel gebraucht wird. Ebenso bebeutet Nobilität sowohl Berühmts heit, als Abeligkeit und Ebelsinn. S. Abel und ebel. Wenn

man abet sagt, daß sich jemand habe nobilitiren lassen, so benkt man bloß an den Abelstand, in den er sich erheben ließ—eine Handlung, die meist nur Folge der Eitelkeit ist und daher den Nobilitirten lächerlich macht. — Berwandt damit ist nostabel, wiewohl unter den Notabeln oder Notabilitäten eines Ortes oder Landes gewöhnlich alle durch Geburt, Rang, Amt, Reichthum oder Kenntniß ausgezeichnete Persönlichkeiten verskanden werden.

Ronnotte (Claude Adrien N.) geb. um 1711 ju Befans con und geft. 1790, trat in ben Jefuitenorben und murbe fpaterhin auch Mitglieb' ber Atademie in feiner Baterftabt. ift porguglich ale Gegner Boltaire's beruhmt geworben burch feine Schrift: Les erreurs de Voltaire. Lpon, 1762. 2 Bbe. 12. 2. 5. 1770. Diefe Schrift mar hauptfachlich gegen B.'s essai sur les moeurs et l'esprit des nations gerichtet; unb man fann nicht leugnen, bag - obwohl nicht alles Grethum mar, mas R. als folden bezeichnete - er boch bie Baffen ber Gelehrfamteit und ber Philosophie nicht ungeschickt gegen B. handhabte, mahrend biefer fich nur mit ben ihm bequemern Baffen bes Diges und ber Satyre zu vertheidigen fuchte. Mugerbem bat R. ein Dictionnaire philosophique de la religion in 4 Banben, eine Schrift unter bem Titel: Les philosophes des trois premiers siècles de l'église, und andre minder bedeutenbe, auch nicht hieher gebos rige Werte gefdrieben.

Rormannische Philosophie f. fcandinavische Phis

lof. u. Ebba.

Rotabel f. nobel.

Rovantik (von novus, neu, und antiquus, alt) ist neualt. So nennt man bas Alte, wiesern es wieder erneuert wird. Solche novantiqua giebt es auch in der Philosophie. Die neue Alleinstehre 3. Wift nur eine Erneuerung der alten, die man schon bei Plotin, Jamblich, Proclus und andern Philosophen dieser Schule (der alerandrinischen oder neuplatonischen) findet. S. jene Ramen.

Rull f. Babt.

Nympholepsie (von νυμφη, die Nymphe — eigentlich bie Braut; benn-es kommt her von νυφω — nubo, daher nupta, — und ληψις, das Rehmen) bezeichnet einen Zustand, wo jemand von den Nymphen ergriffen, gleichsam außer sich gesseit oder hoch begeister ist, wie Wahrsager, Priester, Dichter 1e. Daher sieht es auch für Vegeisterung überhaupt. S. d. W. Nymphomanie hingegen (von demselben und μανία, Wahnssinn oder Wuth) bedeutet den Zustand des übermäßig erregten Geschlechtstriebes oder des dis zum Wahnsinne gesteigerten Vers

tiebtseins, also Heuraths - ober Liebeswuth. S. Buth. Daß ein solder Zustand auch durch physische Ursachen (z. B. eine Krankhafte Affection der Geschlechtsorgane ober des Blutes) ber wirkt sein könne, last sich wohl nicht leugnen. Sbendarum aber kann man auch nie mit Sicherheit bestimmen, ob und in welchem Grade eine sittliche Berschuldung dabei stattsinde. Die Voraussetzung berselben ohne hinlangliche Grunde ist allemal lieblod und daher selbst immoralisch.

## D.

Dberwelt f. Simmel und Unterwelt.

Dbfcurant. — Bufat: Statt beffen fagen Manche Dbfcurift und Dbfcurantift. Jenes aber ift gebrauchlicher.

Dffenbarung. — Bufat zur Literatur biefes Artifels: Auch vergl. Bodehammer's Schrift: Offenbarung und Theologie. Stuttg. 1822. 8.

Dligobie (von olivos, wenig, und dein, bedürfen) ift freiwillige Beschränkung unser Bedürfnisse auf ein kleines Maß, so daß wir, um zufrieden zu leben, nur wenig außere Guter brauchen. Daher wurde dieselbe von manchen alten Philosophen, bes sonders ben Cynifern und Stoifern, als das vornehmste Mittel zur Tugend und Glüdseiligkeit empfohlen, nach dem Ausspruche bes Sokrates: "Richts bedürfen ist gottlich, so wenig als mog"lich bedürfen gottahnlich." Kenoph memorab. I, 6. §. 10.
Doch kommt das Bort olivodeia erst bei spätern Schriftsellern vor, besonders bei Philo von Alexandrien. Im Deutschen kann man es auch durch Genüg am feit überseten.

Dligofratie f. Dligardie.

Dligopistie (von oligos, wenig, und neoris, ber Glaube) ift bie Beschränkung bes Glaubens auf ein Weniges. Meistens wird aber bas Wort so genommen, bag man barunter zu wenig Glauben versteht; weshalb man es auch burch Kleinglaubigkeit überseht. S. Glaube.

Onomaftiton f. b. folg. Urt.

Onomatologie (von oropa, Bort, Name, und doros, bie Lehre) bebeutet entweber eine Borterlehre überhaupt (Theorie von der ursprunglichen Bilbung und allmählichen Fortbilbung ber Borter — welche baber genau mit ber Etymologie gu-

sammenhangt — f. d. M.) ober Namenlehre insonderheit (Absleitung und Erklarung berjenigen Worter, welche als Eigensnamen gebraucht werden — f. d. M.). Gin Worterbuch bieser Art nennt man baher auch ein Onomastikon, obwohl jedes Worterbuch so genannt werden kann.

Onomatomorphofe (vom vorigen und μορφη, bie Gesftalt) ift bie Bilbung, vorzüglich aber bie Umbilbung ober Umgesftaltung ber Wörter. Bon ihr giebt also auch die Onomatos

Logie Rechenschaft, G. ben vor, Art.

Dnomatophie (von bemselben und noieer, machen) ist Wortbildung, besonders die ursprüngliche. Daher nennt man solche Borter, welche den Laut der Dinge nachahmen oder überbaupt eine gewisse Tehnlichkeit mit den dadurch bezeichneten Gegenstanden haben (wie Blig, Donner, zischen, zwischern, stützern, kingeln) onomatopoetica. Unstreitig sind sie die ersten Worzter einer Sprache oder doch denselben sehr nahestehend. Daher werden sie auch von den Dichtern als malerische Ausdrücke vorzugsweise geliebt. In der Philosophie giebt es wenig solche Wörzter, obgleich die Philosophen gern neue Wörter machen, also insofern auch Onomatopoeten genannt werden könnten.

Operatismus ist das Streben, Gottes Wohlgefallen durch sogenannte opera operata zu erwerben. S. Opus operatum.

— Operative Philosophie aber nannte Waco in seiner Schrift de dignitate et augmentis scientiarum nicht die praktische ober Moralphilosophie, welche allerdings so heißen könnte, sondern die Mechanik und die natürliche Magte, die aber nicht zur Philosophie im eigentlichen Sinne gehören. S. philosophische Wif-

fenichaften.

1

Dptimismus. — Busat: Bergl. auch Baumeisteri doctrina de mundo optimo. Gorlis, 1741. 8. — Das Gegen-

theil ift ber Peffimismus. G. b. DB.

Drthobiotik (von 0000, recht, und stos, das Leben) ift bie Wissenschaft ober Kunst recht zu leben. Physisch genommen heißt sie auch Diatetik und Makrobiotik (f. beide Austrucke) moralisch genommen aber Ethik oder Moral (f. beide Austrucke) wohin dann ebensowohl die Rechtslehre als die Tusgendtehre und selbst die Religionslehre gehört (f. diese drei Ausbrücke.)

Drthomorphie (von 00005, recht, und µ0000, bie Gestalt) ift die richtige Gestaltung ober Bildung einer Sache und
steht baher ber Dysmorphie b. h. ber Misgestaltung ober Berbildung berselben entgegen. In Bezug auf den Menschen giebt
es also ebensowohl eine somatische als eine psychische Ortho-

morphie und Dysmorphie, und bie lettere tann wieber fowoht phyfifch als moralifch fein. S. Bilbung und Kormand

Dverfamp (Zimoth: Chfti. Wilh.) geb. 1743 ju Greifemalbe, Doct, ber Philof: und ber Meb., feit 1771 Abjunct ber philof. Facult, und feit 1806 orbentl, Prof. ber theoretifchen und praftifden Philosophie bafelbit, hat meift nur atabemifche, ins Bebiet ber Philosophie einschlagenbe Belegenheitsschriften in lateis nifcher Sprache berausgegeben, 3. B. De primo cognoscendi principio ejusdemque veritate ac certitudine - De ratiociniis immediatae consequentiae ac quae cum his connexa sunt - De miranda admodum corporis mentisque tam in secundaquam adversa valetudine consensione - De nonnullorum philosophorum principium sic dictum indiscernibilium demonstrandi ratione - De commendanda probabilis politaeque orationis latinae in rebus seorsim ad philosophiam pertinentibus facultate - Desgleichen eine Schrift uber bie Preisfrage ber ftotpifchen Stiftung zu Leiben: An ex eo, quod detur aliquid, sequatur, dari ens summum, perfectissimum etc.? Geine medicinischen Schriften geboren nicht bieber, wiewohl fie auch theilmeife (wie bie eben angeführte: De miranda etc.) philosophisches Inhalts find.

P.

Dabopbie (von naic, doc, Kind, und noieer, machen) ist wortlich überset Kindermachung, wofür aber unfre zuchtigere Sprache lieber Kinderzeugung sagt. Die Sache selbst ist an sich eben so wenig unzüchtig als verdienstlich. Jenes wird sie erst, wenn sie auf ungesetliche Weise geschieht, und dieses, wenn mit der Zeugung auch die Ziehung verbunden wird. Denn die, welche nur Kinder zeugen, aber nicht auf und erziehen wolsen, begehen einen schändlichen Verrath an der gesammten Menscheit. S. Ehe, Erziehung und Zeugung.

Pallium philosophicum f. philos. Bart und

Mantel.

Panbamonium (von nar, all, und dauem, ein übermenschliches Wesen) ist ber Inbegriff aller Wesen, welche als übermenschlich gedacht werben, insonderheit der bosen, die wir auch Teufel nennen. S. d. B. und Damon. Daher bedeutet jenes Wort sowohl bas Reich als ben Palast bes Satans. Wer biese Pandamonium leibhaftig schauen will, muß nach England gehn, wo es ber Maler Burford nach Milton's Schilberung im verlornen Paradiese gang vortreffilch bargestellt haben soll.

Panharmonifd f. Sarmonie (Buf.).

Pantheon (von nar, all, und Jeos, Gott) bebeutet eisentlich einen Ort, insonberheit einen Tempel, ber allen ober wesnigstens ben meisten und vorzüglichsten Göttern geweihet ist; bann aber auch einen Ort, ber die Grabstätten ober Denkmaler ber berühmtesten Manner eines Landes enthält; besgleichen eine Schrift, welche entweber von jenen Göttern ober von diesen Mensichen handelt. Ein philosophisches Pantheon in topischer ober graphischer hinsicht ist mir nicht bekannt, obgleich manche berühmte Philosophen in ein Pantheon von allgemeinerem Um sange mit aufgenommen worden, z. B. Roufseau und Volstaire in das Pantheon zu Paris (die Genovevenkirche) wähzend ber Kevolution. So sinden sich auch in dem schriftlichen Pantheon der Deutschen einige beutsche Philosophen.

Papirius Fabianus f. Geneca.

Papfithum. — Busat: Bergl. auch ben Art. Rathos, licismus nebst ben Busaten zu biesem und ben Artikeln Siestarchie und Cafareopapat, wo auch von ber Papocafarie bie Rebe ift.

Parbonnabel (von bem frang. pardon, Berzeihung, auch Lebensichenkung in Bezug auf entwaffnete Feinde oder Begnadisgung in Bezug auf verurtheilte Berbrecher — baber pardonner, verzeihen) heißen Fehltritte oder Sunden, wieferne man fie als verzeihlich betrachtet; im Gegenfalle impardonnabel. S.

Gunbe und Gunbenvergebung.

Parblie (von nagoung, Anwohner, accola — als Gegenfat von Einwohner, incola) ist Wohnung eines Fremdlings auf bem Staatsgebiete, so daß er sich auf demselben niedergelassen, ohne eingebürgert zu sein oder das eigentliche Staatsbürgerrecht empfangen zu haben. Ein natürliches Necht dazu (jus parodiae) giebt es nicht. Der Staat kann es aber wohl durch positives Geset ertheilen, so wie er auch einen Zeitraum bestimmen kann, nach dessen Verlause der verden soll, wenn er sich während dieser Beit der Erlangung des Bürgerrechts nicht unwürdig gemacht hat. — Etwas andres ist Parochie, ein kirchliches Wort, weiches ursprünglich eine Darreichung, dann eine Pfarrgemeine bes deutet und nicht hieher gehört.

Pardmiologie (von nagoiptor, Spruchwort, und Lejeir, fammetn) bedeutet eine Sammlung von Spruchwörtern, verbun-

ben mit Ertlarungen in Bezug auf ben- Urfprung und ben Ginn berfelben. G. Spruch, auch Gnome und Gnomifer.

Partial beift balb foviel als parteiffch (f. Partei) bald foviet ale particular (f. b. 28.). Impartial aber fagt

man nur in ber erften Beziehung für unparteitich.

Parufie (nagovoia, von nageirai, gegenwartig fein) bebeutet eigentlich Gegenwart überhaupt, G. b. 2B. Plotin aber verftand barunter eine vergegenwartigenbe Unichguung bes Abfoluten ober bes gottlichen Befens, moburch er mit bemfelben in unmittelbare Berbinbung ju fommen mabnte. G. Dlotin.

Dascal. - Berbefferung: In ber 2, Beile biefee Urtis tels ift fatt Grafentammer (chambre des conites) ju lefen

Rechnungstammer (chambre des comptes).

Patripaffianer (von pater, ber Bater, und passio, bas Leiben) ift gwar ein firchlicher Rebername, gur Bezeichnung berer, welche Gott ben Bater jugleich mit Gott bem Sohne leiben ober fenen am Leiben biefes theilnehmen liegen. Allein biefe Reber muffen, wo nicht große Philosophen, both ftrenge Logifer gewefen Denn wenn Bater und Sohn wefentlich Gins find, fo folgt unwiderfprechlich, bag, wenn ber Gine leibet, ber Unbre mitleiben muß. Und ebenbarum muffte auch ber Beift mitgelite ten haben, wenn biefer mit Bater und Gobn mefentlich Gins ift.

Bergl. Drefeinigfeit.

Paulus (Beinr. Eberh. Glo.) geb. 1761 gu Leonberg im Murtemberaften, Doct. ber Philof., ber Theol, und ber Rechte, feit 1789 orb. Prof. ber morgenlanbifchen Sprachen und feit 1794 ord. Drof. - ber Theol. ju Jena, feit 1804 ord. Prof. ber Theol. zu Burgburg, feit 1811 orb. Prof. ber Philof. und Theol. au Beibelberg, auch babifcher Geh. Rirchenrath, hat fich une Denefreiheit und Mufflarung überhaupt fo verbient gemacht, bag ibm auch hier eine Stelle geburt, obwohl feine Schriften nicht unmittelbar ins Gebiet ber Philosophie einschlagen. Doch find mit bemfelben folgende naber verwandt: Demorabilien; eine philofophifch - theologifche Beitfdrift. Epg. 1791 - 98. 8 Stude. 8. Die fpaterbin von ihm unter ben Titeln Cophronigon und ber Dentalaubig'e berausgegebnen Beitichriften enthalten gleiche falls manche philosophische Abhandlung. - Unde internus religionis cum externa civitatis consensus vere pendeat? Sena, 1794. 4. (Much in ben Memorabilien. St. 6. S. 84 ff). -Philosophische Beurtheilung ber Sbee ber Staatsverfassung. Bei belb. 1817. 8. (Sauptfachlith gegen eine Schrift bes Grn. v. Bangenheim gerichtet). - Much hat er fich burch Sammtung und Berausgabe ber Berte Spinoga's (f. b. Ram.) um ŝ

bie Philosophie und beren Geschichte verbient gemacht. Seine

übrigen fehr gablreichen Schriften gehoren nicht bieber.

Peiraftisch ober pirastisch (von neigan, versuchen) ift versuchend. So nennt Aristoteles in feinem Organon die dialektischen aber mahrscheinlichen Schlusse, weil man in benselben

bie Borberfate gleichfam nur verfuchemeife annimmt.

Peremtorisch (von perimere, umbringen) heißt eigentlich töbtlich, dann aber auch soviel als entscheidend oder unwiderrufstich; weshalb ihm das Interimistische (von interim, unterebessen) oder Provisorische (von providere, vorsehen, nämlich durch einstweilige Anordnung) entgegensteht. Daher versteht man auch in der Rechtsphilosophie unter einer peremtorischen Rechtserwerbung eine solche, die im für allemal gilt, unter einer provisorischen aber eine solche, die nur vor der Hand oder bis zur weitern Entscheidung gültig ist. Daß im Naturstande, gar nichts Aeußeres peremtorisch, sondern alles nur provisorisch zum Eigenthume gemacht werden könne, wie Kant in seiner Rechtslehre behauptet, ist wohl übertrieben. Indessen ist allerdings zuzugeben, daß das dußere Eigenthum nur im Bürgerestande diejenige allgemeine Anerkennung sinde, wodurch es völlig gesichert werde. S. Bürgerstand und Naturstand.

Perhorrestiren (von per, durch, und horrere ober horrescere, vor Abscheu, Furcht ober Schreck erfarren ober erzittern)
helßt etwas heftig verabscheuen, besonders jeinen Menschen als Richter, weil man ihn für parteilsch halt, fürchten und dazum verbitten. Da die offentliche Gerechtigkeitspslege nicht nur unparteilsch sein, sondern auch um ihres Ansehns willen über jeden Berdacht ber Parteilichkeit erhaben sein soll: so ist est nicht mehr als billig, als daß ein vom Bekagten perhorrestirter Richter in dieser Beziehung sein Richteramt einem Andern überlasse, bessen

Unparteilichkeit bem Beklagten nicht verbachtig ift.

Periflione f. Pythagoreer.

Dexfische Beisheit ober Philosophie. — Busatgur Literatur, bieses Artikels: Dssemsib, Feridun, Gustasp, Boroaster. Eine historisch-kritische Untersuchung über die beiden ersten Capitel bes Bendidat. Bon U. Höltp, mit einer Borr. von Beeren. Hannov. 1829. 8.

Perfon. — Bufat: Wegen ber fogenannten Perfonenfeuer, welche auch eine Ropffteuer heißt, f. ben Bufat gu

Ropf.

Peffimismus (von pessimum, bas Schlechtefte) ift ber Gegensat bes Optimismus (f. b. B.) also die Meinung, bag bie Welt grunbschlecht sei, Wie man baber Menschen, bie alles im rosenfarbnen Lichte sehn, scherzhaft Optimisten nennt: fo

fonnte man bie, welche alles ichwarz feben ober fiets auf bie bofe Welt fchimpfen, Deffimiften nennen. Bergl. Die Artikel: bos und Uebel.

Phanomen. — Busat: Phanomenologie ift also eine Erscheinungslehre, und kann in die somatische (Phanomenologie der Körper oder Lehre von den Erscheinungen der außern Natur) und in die psychische (Phanomenologie des Geistes oder Lehre von den Erscheinungen der innern Natur) eingestheilt werden. S. Körperlehre und Seelenlehre, auch Geist, Materie und Natur.

Phantafie. - Bufat: Phantafiaften find im Grunde nichts anders als Phantaften. Doch werben zuweilen vorzugs-

weise die Dofeten fo genannt. G. Dofetismus.

Pharifaer. - Bufah: Pharifaismus fieht zuweilen auch fur Bert - ober Scheinheiligkeit und Tugenbflolg, weil jene

Secte Diefen Tehler an fich hatte.

Philalethie (von gedere, lieben, und αληθεια, die Bahrebeit) ift Bahrheitsliebe. S. b. B. Daher Philalethes (wosur man umgekehrt auch Alethophilos sagt) ein Bahrebeitsfreund. — Unter jenem Titel eristirt auch ein Bert von Bafedow. S. b. Nam.

Philanthropie (von gideir, lieben, und ar Jounos, ber Menich) bedeutet Menichenliebe. S. b. B. Begen bes Gegenfates zwischen Philanthropinismus und humanismus f. human. Auch vergl. Theophilanthropie.

Philarchie (von gibeie, lieben, und agen, bie Berrichaft) bebeutet Liebe jum Berrichen, besonders eine übermäßige, Die wir

Serrichfucht nennen. G. b. 28.

Philo von Alexandrien. — Busat: Bergl. auch Großemann's Schrift de Philonis theologia (Lpg. 1829. 4.) worin

beffen Philosophie gleichfalls erlautert wird.

Philodem. — Bufat: Seine Schrift de vitiis et virtutibus hat erst neuerlich E. Gottling zugleich mit Arist. oeconomicorum fragmentum et Anonymi oeconomicus (Jena,

1829. 8.) berausgegeben.

Philofalie (von geleer, lieben, und xalog, schon) ist die Liebe jum Schonen, die dem Menschen naturlich ist wegen der anziehenden Kraft des Schonen, aber auch dem Menschen unter den irdischen Geschöpfen ausschließlich zukommt, da man nicht sindet, daß andre Thiere dutch schone Gemalde, Standbilder, Gesdaude, Gegenden zc. besonders angezogen wurden. Denn bei den Konen, welche auf manche Thiere einen lebhastern Eindruck machen, ist es nicht die Schönheit der Composition, sondern nur die Annehmlichkeit oder der materiale Reiz der Tone für das Ohr, Krug's encyklopadisch philos. Worterb. B. V. 13

welcher jene Thiere angleht. G. fcon und Tontunft. Dieferne bie Griechen auch bas Unftanbige und bas Sittlichgute (decorum et honestum) burch xalor bezeichneten, fann bie Dhis lotalie jugleich mit bierauf bezogen werben. Bergl. Ralotaaa= thie. Much glebt es eine Schrift unter Diefem Titel, eine Samm= lung ichoner Stellen aus Drigenes enthaltend, welche Joh. Zarinus jugleich mit einer andern Schrift von Bacharias Scholafticus (Dar. 1618. und 1624. 4.) herausgegeben. Desgleichen eriftirt eine Mefthetit von Schebius, Die manches Gigenthumliche enthalt, unter bem Titel: Principia philocaliae cto. Defth, 1828. 8.

Philophilie (von gelog, ber Freund, und gelea, bie Liebe) ift Freundesliebe. G. Freund. Der Erfte, welcher bie jusammengesisten Musbrude gelogelog und gelogelia bilbete, fcheint Ariftoteles gewesen ju fein. Er fagt namlich in feiner Moral (eth. ad Nicom. VIII, 1.): "Wir loben bie, welche ihre "Freunde lieben (rovs gelogelovs) und barum ift auch die Liebe "su ben Freunden ( pochowilia) felbft etwas Gutes." ift mir menigftene nicht bekannt, bag ein fruherer Philosoph ober Schriftsteller unter ben Griechen, Diefe Musbrude bereits ge-

braucht batte.

Philof. Unarchismus f. Unarchie.

Philos. Aufgaben f. Aufgabe und philosophische Probleme.

Philof. Compaß f. Compaß.

Philof. Darftellungstunft f. philof. Runft.

Philof. Dilettantismus f. Dilettantismus. Philos. Doctorbiplom f. Diplom und Doctor.

Philos. Dokimaftikon f. Dokimaftik (Buf.).

Philof. Befegbuch f. Gefegbuch (Buf.).

Philof. Ratholicismus f. Ratholicismus (Buf.).

Philof. Rornphaen f. Rornphaen.

Philof. Runft ift bie Runft bes Philosophirens, bie man nur, unter Borausfebung bes philof. Geiftes (f. b. Urt.) burch Uebung im eignen Philosophiren und burch fleifiges Stu= bium ber Berte von ausgezeichneten Philosophen erlangen fann. Sind biefe Berte auch in ftpliftifcher Sinficht mufterhaft - was jeboch nicht immer ber Fall - fo wird burch beren Stubium auch bie philos. Darftellungefunft beforbert. G. Darftellung und philof. Schreibart. Much vergl. Debring über philof. Runft. Stuttg. 1828. 8. (S. 1.).

Philof. Lehrgebicht f. Dichteunft und bibattifc.

auch Epos und Roman.

Philof. Leriton f. philof. Borterbuch. Philof. Magifterium f. Magifter.

Philof. Papfithum (papismus philos.) f. Papfithum, auch Ratholicismus (Buf.).

Philof. Propabeutit f. Propabeutit.

Philof. Propaganda f. Propagation (Buf.).

Philof. Schreibart. — Bufat: Bergl. auch Gli. Schlegel's Berfuch über bie Kritif ber wiffenschaftlichen Diction, mit Beispielen aus ben philosophischen Systemen ze. Greifew. 1810. 8.

Philof. Staat heißt ber Staat, wie er nach ben Rechtsgefegen ber Bernunft eingerichtet sein und verwaltet werden sollte,
also ber Ibealstaat, bem aber keiner von ben Realstaaten
völlig entspricht, auch wegen ber empirischen hindernisse, die sich
in ber Menschenwelt überall ber Berwirklichung ber Ibeen entgegenstellen, nicht entsprechen kann. S. Staat, auch Ibeal.

Philos. Statistit f. Statistit.

Philof. Tinctur f. Tinctur ber Philofophen.

Philos. Worterbucher. — Zusat: Auch giebt es zwei dictionnaires philosophiques von Diberot und von Voltaire. Ein Wörterbuch der wolfischen Philosophie schried A. Meifiner (f. Wolf a. E.) und ein philosophisches Wörterbuch der Reli-

gion Monnotte. (G. b. Dam. - Buf.).

Philos. Zeitschriften. — Zusat: Journal für Philosophie, herausgeg. von Grohmann und Zacharid; fortges. unter bem Titel: Abhandlungen über philosophische Gegenstände. Lpz. 1796—7. 3 Hee. 8. — Auch können die Zeitschriften von Paulus: Memorabilien — Sophronizon — der Denksgläubige — desgl. die Oppositionsschief für Philos. und Theol., jeht (seit 1828) von Fries, Schmid und Schröter zu Jena herausgeg., hieher gerechnet werden.

Philof. Bone f. Bone.

Philostrat. — Bufat: Die Werke bee altern Ph. hat neuerlich Frbr. Jatobe ine Deutsche überfett (Stuttg. 1828—

29. 2 Bochen. 16.).

Philotimie (von gider, lieben, und riug, bie Chre) bedeutet Chrliebe, sowohl die gemäßigte, als die übertriebne, welche auch Chrgeiz heißt. S. d. W., auch Chre und Chrtrieb.

Philorenie f. Zenomifie.

Phonometrit (von gwen, Stimme, Lon, und µergor, bas Maaß) ist Lonmesstunft, ein wichtiger Theil der Metrit überhaupt. S. b. W.

Phthartolatrie (von g-Jagros, verganglich, und λατρεια, ber Dienft) bedeutet Berehrung bes Berganglichen als eines Gottlichen - wohin also ber Fetischismus, Die Boolatrie, bie Anthropolatrie und felbft bie Aftrolatrie, gehören — mahrend bie Bernunft nur bie Aphthartolatrie ober ble Berehrung Gottes felbft als bes Unverganglichen (ag Jagroc) billigen fann. S. Gott und Gottesverehrung.

Phyntys f. Pythagoreer (Buf.).

Pietismus. — Bulat: Der Name Pletist kam um 1680 auf und ward den Theilnehmern an den sogenannten collegiis pietatis (welche seit 1670, wo sie zuerst in Franksurt a. M. von dem berühmten Theologen Spener gehalten wurden, dis 1703 bestanden) von ihren Gegnern in Franksurt spottweise beigetegt. Als die von dem eben so berühmten Theologen Franke erst in Leipzig, dann in Halle gestisstene Schule gegen Ende des 17. Ih. viel Ausschland, verbreitete sich auch der Pietismus von Leipzig und Halle aus immer weiter in Deutschland; und man nannte seit der Zeit alle Frömmler und besonders diesenigen, welche sich in geheimen Conventikeln herumtrieben, Pietisten. — Als eine besondre Art des Pietismus kann auch der Quiertismus angesehn werden. S. hesychiasten, besonders den Zusezussatz

Pilatus f. Leontius Pilatus.

Pino-(hermenegildo) ein italienischer Philosoph neuerer Zeit, ber eine Art Fundamentalphilosophie unter folgendem Titel gesschrieben hat: Protologia analysin scientiae sistens ratione prima exhibitam. Vol. I—III. Mailand, 1803. 8. — Bon andern Schriften besselben; so wie von seiner Personlichkeit, ift mir nichts bekannt.

Piraftisch f. peiraftisch. Piscinarius f. Bier.

Pisteo bicke (von nioris, orews, der Glaube, und dien, bas Recht, auch die Rechtfertigung) bedeutet eine Rechtfertigung oder Apologie des Glaubens gegen Zweisser oder Ungläubige. Das Wort ist nach der Analogie von Theodicke (s. d. W.) erst neuerlich gebildet. Auch könnte man die Theodicke selbst eine Pisteodicke nennen, weil sie den Glauben an Gott ebenfalls gegen Einwurfe oder Zweisel in Schutz nimmt.

Plan (von planus, eben, offen) steht als Abjectiv oft für klar ober beutlich, weil die Gegenstände, welche sich auf ebnen Flachen befinden, besser zu überschauen sind, als die durch Berg und Thal oft ganz ober theilweise versteckten. Als Substantiv aber bedeutet es einen Entwurf (f. d. B.) weil ein solcher oft auf einer ebnen Flache dargestellt wird. Wegen des Weltplans

f. b. 2B. felbft.

Plato. - Bufat gur Literatur biefes Artifels: Plato's Leben, mit einer nabern Angabe feiner philosophischen Lebriage,

von Dacies. Aus bem Franzos, von J. R. Gog. Augeb. 1829. 8. — Initia philosophiae platonicae. Auetore Phil. Guil, van Heusde, P. I. Utrecht, 1827. 8. (Sehr gut).

Pneumatotheismus (von nvevua, ber Beift, und Seos, Gott) ift bie Borftellung von Gott als einem rein geiftigen Wefen. S. Grift und Gott.

Potile f. Pocile.

Poletita f. ruffifche Philosophie (Buf.).

Politik. — Bufat: Bergi. auch Geo. Gfr. Strelin's Berfuch einer Geschichte und Literatur ber Staatswiffenschaft.

Erlangen, 1827. 8.

Polit. — Bufag: Die von ihm in Verbindung mit mehren Gelehrten feit dem J. 1828 zu Leipzig in 8. herausgegebnen und in monatlichen heften erscheinenden "Jahrbucher ber Geschichte und Staatstunst" enthalten auch einige philosophisch politische Aufsage besselben, so wie Anzeigen und Kritiken solcher Schriften.

Polnische Philosophie. — Busa ju B. 17. vor Reuerlich: Früher hatte Undr. Sniabezet ein naturphilosophisches Werk unter bem Titel: Theorie ber organischen Wesen (aus bem Pol. übers, von Sofeph Moris, Koniach, 1810. 8.)

berausgegeben.

Polylogie (von nodog, viel, und dogog, bie Rebe) bes beutet Bielrednerei ober Geschwäßigkeit, die freilich eben nicht versnünftig ist. Sonft aber konnte man, wenn man dogog in dies fer Zusammensehung durch Bernunft übersehte, auch Bielvernunftigkeit ober im schlechtern Sinne Bielvernunftelei barunter versiehn.

Polypsychiten (von nolve, viel, und wern, Seele) heis gen biejenigen Psychologen, welche nicht bise eine allgemeine Weltsele, sondern viele besondre Seelen in Menschen und Thies ren annehmen. Doch könnte man auch diejenigen Psychologen so nennen, welche im Menschen selbst mehr als eine Seele (3. B. eine vernünftige und eine unvernünftige, oder eine gute und eine bose) annehmen. S. Seele.

Polytheismus. - Bufat: Bei biefem Urt. ift auch ber

Bufat ju Beibenthum und Urreligion ju vergleichen.

Ponderabel und imponderabel (von pondus, bas

Gewicht) ift magbar und unmagbar. G. unmagbar.

Poniteng. — Busat: Unter Ponitenghausern versteht man folche Strafanstalten, welche Buß- und Besscrungsanstalten, also wahrhafte Buchthauser sein sollen. S. Bucht und Buchtling.

Ponzivibius f. Wier (Buf.). Poffibilitat (von posse, konnen - babet possibile, was man kann ober was möglich ist) bedeutet soviel als Moglichkeit. Im Griechischen steht basur oft schlechtweg Svrauic, wie im Lateinischen potentia. Daher dvraus eirai, potentia esse = möglich sein. S. möglich.

Potengen. - Bufag: Potengial (potentialiter) heißt

foviel als moglich. G. b. 23.

Poutiatin f. ruffifche Philosophie' (Buf.).

Pramebitirt (von prae, vor, und meditari, nachbenken) heißen Handlungen, beren Folgen man voraus bedacht und ges wollt hat. Daher steht jenes Wort gewöhnlich fur absichtlich ober gestissentlich, z. B. wenn ein Mord prameditirt genannt wird. Eine rechtswidrige Handlung biefer Art fallt also bann unter ben

juribifchen Begriff bes dolus. G. bolos.

Pramien. — Bufat: Wenn und wieferne fie voraus bestimmt und versprochen werben, heißen fie praemia auctorantia, wenn und wieferne fie aber hinterher gegeben werben, praemia romunerantia. Jene sollen namlich die Thatigkeit hervorrufen, biese sie vergelten. Es kann also dieselbe Pramie beides zugleich sein, weit sie in der einen hinsicht aufmuntern, in der andern belohnen kann. Bei literarischen oder artistischen Aufgaben und den auf deren beste Lösung gesehten Pramien ist dies immer der Kall.

Prefffreiheit. - Bufat: Die fconfte, weil furgefte und fraftigfte, Lobrede auf die Prefffreiheit bat eigentlich Robespierre gehalten, inbem er einft voll Unwillen uber ein paar Beitungsblatter ausrief: "Es ift boch unmöglich, mit einer freien "Preffe zu regieren!" - namlich à la Robespierre. Denn in England, Morbamerita, Frankreich, ben Miederlanden, und einis gen beutschen Stauten, ift es boch moglich, mit einer freien Presse zu regieren, und zwar nicht bloß überhaupt, sondern auch gut zu regieren, worauf es boch eigentlich ankommt. Nun ließ gwar jener Eprann gleich barauf bie Blatter unterbrucken, bie er fur unverträglich mit feiner Regierung hielt, um biefelbe langer zu behaupten. Daburch vermied er aber nicht, fondern beforberte vielmehr feinen eignen Untergang. - Gine andre, gwar ausführlichere, aber in ihrer Urt nicht minder fraftige und jugleich echt philosophische Lobrebe auf die Prefffreiheit findet fich in bes Srn. von Gent Schreiben an S. R. M., Friedrich Bilhelm III., bei Deffen Thronbesteigung überreicht. Berl. 1797. 8. und mit einem mertwurbigen Borwort eines Ungenannten wiebergebruckt. Bruffel, 1820. 8. Der Berf. ift gwar fpaterbin burch Berandrung feiner Dienstverhaltniffe auch andres Sinnes geworben. Seine Geunde fur bie gute Sache gelten aber noch beute wie bamal, und werben in alle Ewigfeit fur Alle gelten,

welchen nicht ihre politische Stellung entweder das Auge getrübt ober gar das Blut verdorben hat. — In Chateaubriand's Berken sindet sich gleichsalls eine solche Lobrede, die er einst in der Patrekammer hielt. — Auch kann man zum Uederslusse noch solgendes gediegne Werk vergleichen: De la liberté des voultes, de la liberté de la presse et de la liberté individuelle (die freilich alle drei stets und überall unzertrennlich sein sollten) par Mr. Boyard, conseiller à la cour royale de Nancy. Pat. 1829. 8.

Primoplaften f Protoplaften.

Prodicus. — Zusas: Auch vergl, die Schrift von Botztiger: Hercules in bivio e Prodici sabula et monumentis pris-

cae artis illustratus. Leipz. 1829. 8.
Pro bigalitat (von prodigus, verschwenderisch) bebeutet Berschwendung. Jemanden pro prodigo erklaren heißt baher soviel ale ihn fur einen Berschwender erklaren und ihn beshalb

unter Curatel ftellen. G. b. DB. und verfchwenben.

Profan. — Busat: Ein noch unstatthafterer Sprachgebrauch ist es, wenn die Religion selbst profan genannt wird, da die Religion, in welcher Gestalt sie auch erschene, immer und überall etwas Heiliges ist. Dieser sehrehafte Ausdruck kam von den christlichen Kirchenschriftstellern her, welche das Heisdenthum gar nicht mit dem Titel Religion beehren wollten, weil es bloße Superstition sei. Sie bedachten aber nicht, daß sich eben diese heidnische Superstition schon sehr früh in das Christenthum eingeschlichen und dasselbe gar sehr verunstattet hatte. Dasher schried Julius Firmicus Maternus aus Sicilien, früher selbst noch Heide, nachher Christ, als solcher ein Buch de errore profanarum religionum. Diese profanen Religionen sollten eben die heidnischen sein; und darum bezeichnete man auch alles übrige Beidnische, selbsische, selbsische selbsische, selbsische selbsisch

Prohibitiv. — Busak: Unter dem Prohibitivs pfteme versteht man in der Staatswissenschaft dasjenige staatswirthschaftliche oder okonomisch politische System, nach welchem die Einfuhr fremder Waaren durch strenge Berbote oder hohe (denselben gleichkommende) Abgaden möglichst beschränkt oder ersschwert wird, um dagegen die Hervordringung und Ausfuhr eigener Waaren so zu befordern, daß dadurch recht viel Geld in's Land kommen und so wenig als möglich hinaus gehen soll. Ein ungereimtes System, da aller Handel auf Wechselsseitzseit beruht und daher nur dei größtmöglicher Freiheit gedeihen kann. Wollsten alle Staaten nach jenem Systeme handeln, so musste aller Handel stillstehn oder sich doch in so einem Kreisen bewegen, das von einem blühenden und ausgebreiteten Handel, von einem gro-

Ben Weltverkehre, von welchem boch felbst bie Fortschritte ber menschlichen Bilbung abhangen, gar nicht bie Rebe fein konnte.

Promotion (von promovere, fortbewegen, beforbern) besteutet überhaupt Beforderung, wird aber vornehmlich von der Beforderung zu akademischen Burben gebraucht. Daher sagt man von einem Gelehrten, welcher Doct. der Philos., Theol. ic. geworden, er habe in doctorem promovirt ober set in doctorem promovirt worden. S. Doctor. Das bekannte promoveatur ut removeatur will sagen, daß man zuweilen jemanden nur deshalb beforder um ihn von einer Stelle zu entfernen, der er nicht gewachsen oder wo er Andern hinderlich ist. In solchem Falle kann die Promotion auch wohl als eine Degradation erscheinen; wie wenn man einen Staatsminister als Gesandten an einen auswärtigen hof schickt, um ihn nur los zu werden.

Propagation. — Busah: Da die Propagation nicht bloß körperlich, sondern auch geistig ist: so kann man alle Schulen Propaganden nennen, und die Gelehrtenschulen insonderbeit literarische Propaganden. Unter der philosophischen Propaganda aber versieht man im bosen Sinne eine angebliche Berbindung der Philosophen, um ihre in moralischer, religioser oder politischer Hischophen, ob die Lehren wirklich gefährlich seinen, und dann, ob eine in solder Absicht gestistete Berbindung wirklich stattsinde. Denn es können ja mehre Individuen dasselbe mundlich oder schriftlich lehren, ohne daß sie beshalb irgend eine Uebereinkunst verabredet haben.

Proplaftif (von noo, vor, und πλασσειν, bilben) ift Borbildung, um nach bem Borbilde etwas Andres, ein Nachbild, zu machen; wie wenn ein Bilbhauer erst ein Mobell und bann nach bemselben eine Bilbfaule macht. S. Bilb. Der Entwurf zu einem philosophischen ober andern wissenschaftlichen Werke entssteht also auch burch eine proplastische Thatigkeit bes Geistes. S. Entwurf.

Profelyt. — Busat: Bu ben' in Diesem Artikel angeführten Schriften über bie Proselptenmacherei gehort auch
noch folgende: Neuer, abgenothigter und aussuhrlicherer, Bersuch
zur Bekampfung ber Proselptenmacherei, von Mar. Frbr.
Scheibler. Darmstadt, 1823. 8. Die frühere Schrift, auf
welche sich ber Verf. in bieser bezieht, ift mir nicht bekannt.

Profobie. — Bufag: Diefes griechifche Wort tonnte nach feiner urfprunglichen Bebeutung im Deutschen auch durch Unfang, Unklang ober Betonung überfest werben.

Protestantismus. - Bufat: Much vergl. ben Bufas

zu Katholicismus und: E. Zimmermann über bas protestantische Princip in der christlichen Kirche. Darmstadt, 1829. 8. — Krug de eatholicismo et protestantismo philosophico.

Lps. 1828. 4.

Protoplasten ober (minder schiedlich wegen der heterogenen Zusammensehung) Primoplasten (von nowrog, primus, der Erste, und ndaorog, gebildet) sind die Erstgebildeten. So nennt man gewöhnlich das erste Menschenpaar, indem man ansimmt, daß es von Gott selbst geschaffen oder gebildet worden. S. Menschengattung. Indessen ehen auch alle ursprüngliche Organismen der Erde so nennen, von welchen freilich durch manchetlei physische Revolutionen der Erde viele bereits wieder untergegangen sein mögen, indem man nur noch Spuren oder Reste von einigen derselben unter der Oberstäche der Erde sindet, 3. B. von dem elephantenartigen Riesenthiere Mammuth, Doch bleibt es selbst in Ansedung dieser Organismen ungewiß, ob sie wirklich die allerersten Naturgebilde auf der Erde gewesen. In der Welt überhaupt waren sie es gewiß nicht.

Proviforisch f. peremtorisch.

Pseudomonarchie (f. Pseudos und Monarchie) bebeutet eigentlich eine falsche ober unechte (illegitime ober usurpirte) Alleinherrschaft; bann auch eingebildete herrschaft überhaupt. So
schrieb Wier (f. d. Nam.) ein Werk über die Pseudomonars hie der Damonen, worin er die angebliche herrschaft der bos sen Geister über die Menschen bestritt; was man ihm aber sehr übel nahm. Denn zu seiner Zeit (im 16. Ih.) hielt man jene Perrschaft auch für legitim und bewies diese Legitimität sogna aus der Bibel, machte also einen Glaubensartisel daraus. Und boch wagte W. es noch nicht, das Dasein des Teusels selbst, als des angeblichen Oberhauptes aller bosen Geister, zu bestreiten. Sonst wurde man ihn wahrscheinlich zur Ehre Gottes verbrannt haben.

Purgatorium (von purgare, teinigen) bedeutet theils einen Reinigungsort (f. Fegefeuer) theils einen Reinigungseib

(f. Eib).

Purification (von purus, rein, und facere, machen) ift Reinigung, vornehmlich von moralischen ober politischen Bergehungen. Wenigstens mussen sich jest die Spanier so purificiren lassen, wenn sie Gnade vor den Augen ihred strengen Gebieters oder des ihn beherrschenden Klerus finden wollen. Daß bei solchen Purificationen der Purificirende oft noch unreinerist, als der Purificirte, leidet wohl keinen Zweisel.

Putativ (von putare, meinen) ift vermeintlich; besonders wird es juridifch in Bezug auf Befig und Eigenthum ge-

braucht. G. beibes und vermeintlich.

Pythagoras. — Busah: Weishaupt's Pythagoras (Fref. a. M. 1790—95. 2 Thie. 8.) giebt keinen Aufschluß über biesen Philosophen und bessen Lehre, sondern enthalt nur Betrachtungen über die geheime Welt und Regierungskunst, mit hinsicht auf die von P. und W. selbst gestifteten Orden oder gebeimen Gesellschaften.

Pythagoreer. — Busat: Außer ber in biesem Artikel erwähnten Pythagoreerin Theano werden als solche weibliche Anhanger ber pythagorischen Schule (μαθητριαι) auch noch genannt: Melissa, Mpia, Periklione und Phyntys. Sie haben sich aber um die Wissenschaft nicht weiter verdient gemacht. Auch ist es zweiselhaft, ob die Briefe oder Bruchstude von Schriften, welche ihnen beigelegt werden, wirklich von ihnen herruhren.

## **D**.

Qualitat. — Busat: Wegen ber sogenannten verborgnen

Qualitaten f. Element.

Duinteffenz. — Busah: Auch haben bie Alchemisten und die Kabbalisten sich viel unnuge Muhe gegeben, eine Quintsessing zu erfinden, welche die wunderbarften Wirkungen hervorsbringen sollte. S. Uranogaa, auch Tinctur und Stein ber Weisen.

Quod fieri potest per pauca, non debet fieri per multa — was mit Benigem geschehen kann, soll nicht mit Bielem geschehen — ist nicht bloß eine Regel der Rugheit, sondern auch ein Geset der Sittlichkeit, wodurch aller unnübe Kraftsauswand verboten wird. Man konnte baher diesen Grundsat auch das Geset der Sparsamkeit nennen, welches ebensowohl im Moralischen als im Physischen seine Unwendung sindet. S.

Rraftaufwand und Sparfamfeit.

Quod licet Jovi, non licet bovi — mas Zeus barf, batf nicht ber Stier — ist ein Grundsat, ben höfische Schmeischelei zu Gunften ber großen herren erfunden hat. Er will namtlich sagen, baß sich biese herren über bie gemeine Moral, nach ber wir uns zu richten haben, wohl hinwegsehen durften, wenn est ihnen so beliebte. Die Philosophie aber kann bas nicht zugeben, weil sie der Moral (man mag sie nun als christische oder als bloße Vernunftmoral betrachten; benn beibe sind im Grunde nur eine, wenn auch in der Form verschieden) allgemeine Guttig-

teit beilegen muß. Und wenn sich bie großen herren über bie Moral hinwegseten, so thun es ihnen bie kleinen nur allzugern nach, und suchen wohl gar eine Ehre barin, diese Art von Größe sich anzueignen, um ihre sonstige Rieinheit zu verbergen. Senes Sprüchwort ist übrigens durch die bekannte Mythe von der Entstührung der Europa durch den in einen Stier verwandelten

Supiter entstanden.

Quod tibi non nocet et mihi prodest, id licet — was dir nicht schabet und mir nugt, das ist erlaubt — ist nur als Sat des strengen Rechtes gultig. Denn wo man kein Recht verletzt, also auch keine Person beschädigt, da hat die außere Freiheit keine Schranken. Aber das Gewissen kann uns doch auch hier im Gebrauche der Freiheit beschränken. Denn das Unschädbeliche auf der einen und das Nügliche auf der andern Seite ist noch kein allgemeiner Maßtad der Sittlichkeit. Sonst ware alles Schändiche erlaubt, sobald es nur Andern nicht schabete und uns selbst Wortheil brächte.

## R.

Rabical. — Busas: Davon hat auch der politische Rabicalismus seinen Namen, indem diejenigen, welche ihm erzgeben sind, den Staat von Grund aus heilen wollen; was denn freilich ohne Revolution schwerlich abgehn möchte. Daher nennt man zuweilen alle revolutionssüchtige Menschen spöttisch Radicale oder nach drittischer Weise (weil sie in England vorzüglich auf eine totale Reform des Parlements dringen) Radicalre formers. Indessen ist doch nicht zu leugnen, das das dortige Parlement an großen Gebrechen leibet, die man wenigstens nach und nach zu entsernen suchen sollte; z. B. daß manche große und büchende Stadt keinen Bertreter im Parlemente hat, während so viele verfaulte Fleden oder Burgen (rotten boroughs) dergleichen haben.

Rambach (E. Th. L.). — Busat: Ein andrer Ramsbach (A. L.) preuß. Artillerielieutnant außer Diensten, gab heraus: Die Bilbung einer harmonischen Welt als Endzweck unsres Dasseins und die zu ihr ersoderlichen Nationalunternehmungen (Th. 1. Der Nationalsond. Brest. 1827. 8.) welche Schrift ebenso eine politische Resorm einleiten soll, wie die von jenem ersten R. ans

geführte eine philosophische.

Raferei f. Seelenfrantheiten. Doch wird rafen

auch im milbern Sinne bon farter Leibenschaft und hoher Be-

geiftrung gebraucht.

Rath bedeutet fomobl bas Gutachten, welches man jemans ben ertheilt (consilium) ale benjenigen, ber es ertheilt (consiliarius), Diefer heißt bestimmter ein Rathgeber. Golde Rathe giebt es überall in großer Menge, berufene und befolbete fomohl als unberufene und unbefolbete. Befonbers haben bie Furften viel Rathe. Wenn fie fich aber nicht felbft ju rathen wiffen, fo werben fie meift fchlecht berathen. Denn unter ihren Ras then giebt es gar Danche, bie fo benfen, wie jener Rath Rarb's VI. von Frankreich. Gin Parlementeglieb fragte ibn namlich, wie es tomme, bag er jest rathe, ein tonigliches Ebict aufzuheben, ju bem er fruber felbft gerathen habe. Darauf gab er bie naive Untwort: "C'est notre coutume de vouloir ce que "veulent les princes. Nous nous réglons sur le temps, et nous ne trouvons pas de meilleur expédient pour nous tenir stoujours sur nos pieds parmi toutes les révolutions de la ...cour, que d'être toujours du côté du plus fort." S. Considérations sur la révolution française. Par Mad. de Stael. T. I. p. 138. Ebenfo ergablt ber Carbinal Res in feinen Dent= murbigfeiten, er habe felbft einen ber foniglichen Rathe im vollen Staaterathe fagen boren: "Que la foi n'était que pour les mar-... chands, et que les maîtres des requêtes qui l'alléguaient pour .raison dans les affaires qui regardaient le roi, méritaient "d'être punis." S. De la révolution actuelle d'Espagne et de ses suites. Par Mr. de Pradt. S. 36. Darf man fich nun wohl munbern, wenn ein altbeutiches Gpruchwort auten Rath für theuer erflart? Doch ift eigentlich ber fchlechte ober bofe Rath noch theurer, wenn gleich viel haufiger, weil er benjenigen, ber ihm in ber Regel folgt, am Ende ju Grunde richtet.

Rationalismus. — Jusas: Mit Rohr's Briefen über ben Rat. sind zu vergleichen Zöllich's Briefe über ben Supernaturalismus, ein Gegenstück zu ben Briefen über ben Rat.
Sondersch. 1821. 8. Dagegen hat Röhr auch in einer merkwürdigen Predigt (Unser herr als entschiedner Freund der Verrnunft in religiosen Dingen. Neuft. a. d. D. 1828. 8.) zu erweisen gesucht, daß Jesus als Lehrer religioser Wahrheit durchaus
nur Vernunstmäßiges vortrug und daß er seiner Lehre bei benen,
welche sie hörten, stets durch vernünstige Gründe Eingang zu
verschaffen sucher, folglich ein Rationalist im besten Sinne des
Wortes war. — Außerdem vergl. noch: Conr. v. Drells
über den Kampf des Rationalismus mit dem Supernaturalismus. Nebst Vorrede und Jugase von Ernst Gli. Benigel.
Tübing. 1825. 8. — Xenodorien; etwas für Supernaturalisten

und ihre Gegner. Beilbronn, 1826. 8. - Jul. Fren (Berge) bie mabre Religion; jur Bebergigung fur Rationgliften und gwe Rabicalcur fur Supernaturaliften, Mpflifer zc. Lpg. 1828. 8. Salat über ben Rationalismus in Abficht auf bas Bochfte ber Menschheit, auch in Rirche und Staat, Landen, 1828. 8. und Deff. Bablvermandtichaft zwifden Supernaturgliften und Raturphilosophen. Landeb, 1829. 8. - Rart Bilb. Chft. Deinmann's Berfuch einer Chrenrettung bes Rationalismus ober Wiberlegung zweier polemischer Schriften bes D. Sahn ic. Silbburgh. 1828. 8. - Beitrage jur rechten Burbigung bes Rationalismus. Epz. 1829. 8. — Clemen, Die Rationalisten find boch Christen. Altenb. 1829. 8. (Bezieht sich auf Die frühere Schrift eines Ungenannten: "Der Rationalift fein evangelischer Chrift" b. b. fein Chrift nach bem Ginne bes Ungenonnten).

Rechtslehre. - Bufat jur Literatur biefes Urtifels: Bu ben einleitenben Schriften geboren noch: Vico de uno universi juris principio et fine uno. Reap. 1720. 4. - Ejusd. liber alter, qui est de constantia jurisprudentis. Reap. 1721. 4. - Beife's (F. Ch.) Grundwiffenschaft bes Rechte, nebft einer Darftellung und Prufung aller burch die Pritifche Philosophie verantafften Philosopheme uber ben Urfprung und bas Befen bes Rechts. Tubingen, 1797. 8. - Traibe des principes généraux du droit et de la législation. Par Joseph Rey, Par. 1828. 8. - - Bu ben abhandelnben Schriften aber: Bed's (3. G.) Lehrbuch bes Naturrechts. Jena, 1820. 8. -Clem. Mug. von Drofte = Bulfehof, Lehirbuch bes Raturrechts ober der Rechtsphilosophie. Bonn, 1823. 8. - Rrau. fe's (R. Ch. R.) Ubrig bes Gufteme ber Philosophie bes Rechts ober bes Raturrechte. Gott. 1828. 8. - Rart von Rots. ted, Lehrbuch bes Bernunftrechts und ber Citaatemiffenschaften. Stuttg. 1828 - 29. 2 Dbe. 8.

Recht über Leben und Tob. — Busat: Schon unter ben alten Philosophen gab es Ginige, welche biefes angebliche Recht verwarfen und biejenigen, bie es fich anmagten, Torannen nannten. Go fagt Cicero (de republ. III, 14): "Sunt comnes; qui in populum vitae necisque potestatem habent, tyranni." Er nennt es alfo nicht einmal Recht (jus) fondern nur Gewalt (potestas). Unbere ift es freilich im turti. fchen Staaterechte. Diefes raumt bem Groffultan ein folches Recht ausbrucklich ein und giebt ihm baber unter andern auch ben schonen Chrentitel eines Sunffar b. h. privilegirten Lobtfchlagers; weshalb er auch ben Scharfrichter als einen angefebenen Sofbebienten gleich in feinem Befolge bat, bamit biefer augenblidlich bie Befehle bes Sunfiar pollzieben tonne. (Sonderbar,

bag biefes Bort und Senter in Ton und Begriff fo gufammenftimmen und bennoch ichwerlich ftammvermanbt find). Gleichs wohl fugt jenes Staatsrecht noch eine Befchrantung bei, fo bag ber Gultan boch fein unum forantter Berr uber Leben und Tob feiner Unterthanen ift. Go lang' er namlich in einem Tage nicht mehr als 14 Unterthanen binrichten lafft, banbelt er aus hoherer Gingebung, Die fein Sterblicher begreis fen fann. Lafft er aber mehr als 14 abichlachten, fo gilt er auch nach jenem Staaterechte fur einen Tyrannen. mare ber jebige Gultan, ber an einem Tage 20,000 (nach Une bern fogar 30,000) Saniticharen niebermachen ließ, ohne 3meifel einer ber größten Tyrannen. Und boch ruhmen ihn Danche als einen trefflichen Regenten und nennen ihn fogar ihren guten alten Kreunb!

Rectification. — Busat: Recte facta (хатор9-wцата) nannten bie Stoifer handlungen, welche volltommen fo beschaffen find, wie fie nach bem Bernunftgefete fein follen.

Rebetheile. - Bufat: Gine foftematifche Gintheilung berfelben nach logifchen Principien giebt Stephani in feinen Beitragen gur grundlichen Renntnig ber beutschen Sprache (Erlangen, 1823. 8.) B. 1. Dr. 3. Ueber bie aus bem Grund. wefen eines Saites abgeleitete Gintheilung ber Borter in allgemeine Ordnungen, und bie ichidlichfte Benennung ber lettern. Dier werben biefelben fo claffificirt:

- 1. Sauptmorter.
  - a. Mamenn orter.
  - b. Buftanbemorter.
- 2. Bestimmungemorter. a. Deutemori'er

  - b. Bablmorter.
  - c. Beilegemorter.
- 3. Debenmorter.
  - a. Berhaltniffiporter.
  - b. Beimorter.
  - c. Binbemorter.
- d. Musrufmorter

Benn man aber Saupt= und Debenworter unterfcheibet, fo mufften wohl bie Westimmungsworter auch ju einer von beiben Claffen geboren.

Rehberg (Mug. Bith.) geb. 1760 gu Sannover, Doct. ber Philof., feit 1783 fürftlicher Regierungsfecretar ju Denabrud, feit 1786 geheimer Rangleifecretar ju Sannover, feit 1794 Dberlicentinfpector bafelbft, feit 1806 Sofrath, feit 1814 geheimer

Cabineterath, und feit 1816 auch Romthur bes Guelphenorbens, bat außer mehren ins Rach ber praktifchen Dolitik einschlagenben Schriften auch folgende philosophische herausgegeben: Ubhandlung uber bas Befen und bie Ginfchrankungen ber Rrafte. Epg. 1779. 8. (Diefer icon im 19. Lebensiahre abgefafften Schrift murbe von ber Atab, ber Biff, ju Berlin bas Ucceffit zuerkannt). -Cato oder Gefprache über bie Beffimmung bes Menichen. Balel. 1780. 8. - Philosophische Gesprache über bas Bergnugen. Rurnb. 1785. 8. - Ueber bas Berhattnif ber Metaphpfit gur Religion. Berl. 1787. 8. — Prufung ber Erziehungekunft. Epg. 1792. 8. — Untersuchungen über bie frangofische Revolution. Sannov. 1793. 2 Thie. 8. (Enthalt auch fritifche Nachrichten von ben mertwurdigften Schriften, welche baruber in Frankreich erichienen find). - Uppellation an ben gefunden Menichenverftand, in einigen Uphorismen uber Fichte's Uppellation an bas Dublicum. Dhne Drt. 1799. 8. - Das Buch pom Kurften, von Niccolo Macchiavelli, aus bem Stal überfett und mit Unmerff, und einer Ginleit, begleitet, Sannop, 1810. 8. - Much hat er eine Menge von fleineren philoso= phischen Auffagen und Abhandlungen in verschiedne Beitschriften' Man findet biefelben in Deff. fammtlichen einrucken laffen. Sannov. 1828. 8. B. 1. Enthalt Muffage über Schriften. Spinoga's, Leibnig's, Rant's, Jacobi's, Berber's, Reinbold's, Richte's, Schelling's u. U. Philosopheme, besgleis den Abhandlungen über Erziehung und Unterricht, Autoritat in Glaubensfachen, Tolerang, Staats und Rirchenrecht, auch über Gothe's Runfileiftungen ic. Im J. 1829 erfchien ber 4. B. biefer Sammlung.

Reib. — Busah: Franzosisch erschienen neuerlich R.'s Werke unter bem Titel: Oeuvres complètes de Th. Reid, chef de l'école écossaise, publiées par Th. Jouffroy, avec des fragmens de Royer-Collard. Par. 1828 ff. 6 Bbe. 8.

Reim. — Busah: Dieses Wort ist wohl stammverwandt mit Rhythmus, und mag baber ursprunglich Rhym ober Ribm gelautet haben. Rhythmit ware sonach eigentlich Reimfunst, ob es gleich jest etwas andres bedeutet. S. Rhythmit.

Reinhold. — Zusat: Der jüngere R. (Ernst) hat auch neuerlich herausgegeben: Handbuch der allgemeinen Gesschichte der Philosophie für alle wissenschaftlich Gebildete. Gotha, 1828—29. 2 Thie. 8. — Desgleichen ist er als Gegner Hesgel's aufgetreten in der Oppositionsschrift für Theologie und Philosophie. B. 1. H. A. durch den Aussatz über den Misbrauch der Negation in der beget'schen Logis. — Seine

Logit führt auch ben Titel einer allgemeinen Dentformentehre und erfchien gu Jena, 1827. 8.

Reinigungseib f. Gib.

Relevant (von relevare, erleichtern, aufheben) heißt ein Grund, ber einem andern entgegengestellt wird, um bessen Gewicht zu vermindern ober bessen Beweiskraft zu schwächen, also ein aufhebender Gegengtund. Leistet er dieß nicht, so heißt er irrelevant. Zuweilen versieht man unter diesen beiden Aussbrücken auch alles Bedeutende oder Unbedeutende. Uebrigens f. Grund.

Religion. - Bufat: Dag bie Religion aus einem Ubbangigfeitegefühl entftehe, wie neuerlich Schleiermacher behauptet hat, ift infofern allerbings gegrundet, als man jene Abhangigfeit nicht bloß als phyfifch, fondern auch und hauptfachlich ale moralisch betrachtet. Dachte man namlich an eine blog phofifche Abhangigfeit, fo murbe biefe Unficht vom Urfprunge ber Religion mit jener jufammenfallen, welche bie Religion aus ber Rurcht por ber Uebermacht ber Matur ableitet, nach bem alten Musspruche: Timor fecit deos. Dann erschiene aber boch bie Religion nur ale Aberglaube (superstitio, δεισιδαιμονια). Denft man aber an eine moralifche Abhangigfeit, fo beift bieg nichts anders als: Die Religion entspringt aus bem Gemiffen, inbem ber Menich in bemfelben die Stimme Gottes vernimmt, mithin bas Gefes feiner Bernunft als Gefes Gottes, ber Urvernunft, betrachtet. Der Religiofe verehrt bann Gott als feinen fittlichen Gefetgeber und Richter, und fuhlt fich alfo in biefer Sinficht abhangig von Gott. G. Gemiffen und Gott, auch Gottesfurcht, Gottesperehrung und Urreligion.

Religionseid f. Gib.

Religionsfreiheit. — Busay: Es gehört aber zu bieser Art von Freiheit nicht bloß, daß Jeber in religioser Sinsicht seinen eignen Glauben ober seine besondre Ueberzeugung haben darf — benn diese innere Religionsfreiheit fann ohnes hin nicht entzogen werden — sondern daß auch Jeder seinen Glauben oder seine Ueberzeugung öffentlich kundgeben, mithin derselben auch im Leben folgen darf, ohne beshalb zur Berantwortung gezogen oder an seinen dürgerlichen Rechten verkürzt zu werden, so lang' er sich nur rechtlich in seinem Berhalten zeigt und seine Bürgerpflichten erfüllt. Zu dieser Außern Religionsfreiheit gehört also auch die Freiheit des Bekenntnisse und der Gottesverehrung (des religiosen Cultus) mithin selbst des Neligionswechsels oder des Uebertritts von einer Kirche zur ansbern, wenn jemand sein religioses Bedürfniß in der bisherigen Religionsgemeinschaft nicht mehr befriedigt sindet. S. des Berf.

Schrift: Ueber bas Berhaltnis verschiedner Religionsparteien jum Staate, Jena, 1828. 8. Desgl. die Preisschrift: Mémoire en faveur de la liberté des cultes, par Alex. Vinet. Par. 1826. 8. Diese Schrift ist von der Société de la morale chrétienne ju Paris gekrönt worden, und verdient es auch wegen des christlichen Geistes, der in ihr athmet.

Religionstatechismen f. Religionsbucher.

Religionslehre - Bufat: Bu ben einleitenben Schriften gehoren auch: Rebberg uber bas Berhaltniß ber Detaphpfit jur Religion. Berl. 1787. 8. - Billaume über bas Berhaltnif ber Religion gur Moral. Liebau, 1791. 8. -Stuymann's Einleitung in bie Religionsphilosophie. Gott. 1804. 8. und Deff. Betrachtungen über Religion und Chriftenthum, Stuttg. 1804. 8. - Jebe Religion, mas fie fein foll. Bon J. M. Bruning. Munfter, 1813. 8. - Betrachtungen über Religionephilosophie und die wichtigften Probleme berfelben. Mit einem Borworte von Dav. Schulg. Lpg. 1828. 8. -Die Metaphofit ber Religionelebre nach ihren mefentlichen Drincipien und Problemen. Bon Rarl Timmer, Jena, 1828. 8. -Diefftes Denfen und hochftes Gefühl, ober bie letten Grunde ber Religiofitat und Sittlichkeit. Bon Bilb. Braubach. Giegen, 1829. 8. - De ratione quae inter religionem et philosophiam intercedit. Scripsit Amad. Wendt. Gott. 1829. 4. -Herm, Christ, Gruner de mutuo morum et religionis nexu. Epz. 1829. 8. Mit einem Unbange: De ratione et nexu disciplinarum, quae ad mores et religionem pertinent. - - 3u ben abhanbelnben Schriften aber geboren noch: Bimmer's philosophische Religionelehre. Th. 1. Lehre von ber Ibee bes Abfoluten, Bandeh. 1805. 8. - De Bette's Borlefungen uber bie Religion, ihr Befen, ihre Ericheinungsformen und ihren Einfluß auf bas Leben, Berl. 1827. 8. - Seine, Schreiber's allgemeine Religionslehre nach Bernunft und Offenbarung, Freiburg, 1828. 2 Thie. 8. - - Endlich gehort noch ju ben literarifd = hiftorifden Schriften: Eb. Rpan's Ge fchichte ber Wirkungen ber verschiednen Religionen auf bie Gittlichfeit und Gludfeligfeit bes Menschengeschlechts in altern und neuern Beiten. Mus bem Engl. uberf. mit Unmertt. u. Ub= handl, von Rinbervater. Epg. 1793. 8.

Religionsmengerei heift die Bermifchung verschiedner positiver Religionsformen, um badurch eine Ausgleichung ober Bereinigung berfelben ju bewirfen; was aber um fo weniger gelingen fann, jemehr jene Formen einander widerstreiten. Bergl.

Denotif.

Reminiscen ; (von reminisci, fich erinnern) bebeutet balb Rrug's encottopabifch philof. Wbrterb. B. V. 14

bie Erinnerung felbft balb bie Erinnerungefraft. G.b. 2B. In ber Dehrgahl verftebt man unter Reminiscengen folde Stellen in miffenichaftlichen ober Runftwerten, welche eine fo große Mebnlichkeit mit anbern Stellen in frubern Werfen baben, baß fie ber Erinnerung an biefelben ihren Urfprung zu verbanfen, folglich Mangel an eigner Bervorbringungofraft ju verrathen Scheinen. Dft fchleichen fie fich unwillfurlich ein. Der Bormurf bes Plagiats (f. b. DB.) ift baber in einem folchen Kalle unfatthaft.

Remiffibel f. irremiffibel.

Reniteng tann ebensowohl ein Biberglangen ale ein Wiberftreben bebeuten, je nachbem man es von nitere, glangen, ober von niti, ftreben, ableitet. Doch nimmt man es gewohnlich im lettern Ginne und verfieht alfo nichts andere barunter ale Wiberftanb. G. b. 28.

Repetition (von repetere, wieberbolen) ift Wieberhos

lung. S. b. 2B.

Resipiscens (von resipiscere, wieder zu fich kommen ober fich eines Beffern befinnen) bebeutet eigentlich Befferung (f. b. 28.) fteht aber auch zuweilen fur Bufe ober Reue (f. beibes) als Bedingung ber Befferung, fo baf fatt bes Folgenben bas Borbergebenbe (antecedens pro consequente) gefest wird.

Refifteng (von resistere, widerfteben) ift ebenfoviel als

Reniteng ober Diberftanb. G. beibes.

Refponfabel (von respondere, antworten) = verant-

wortlich. S. d. W.

Reticena (von reticere, verschweigen) ift Berfchweigung. S. Berfchwiegenheit. Doch nimmt man jenes Bort menis ger im moralifden als im thethorifden Ginne, mo man barunter eine Rebefigur verfteht, welche auch Apofiopefe beift. G. b. B. (Buf.). Fur reticentia fagten die Lateiner auch obticen-Im Deutschen aber ift Dbticeng nicht gebrauchlich. fonbern nur Reticen ..

Retroactivitat (von retro, jurud, und agere, wirfen) ift eine Birefamteit, bie einer anbern gegenüber fieht, fo baß fie

auf diefelbe gurudwirft. G. Untagonismus.

Revolution. - Bufat: In Bezug auf biefen vielbefprochnen und unerschopflichen Gegenstand follte man auch nicht unbeachtet laffen, mas der Abbe Montgaillard in feiner neues ften Gefchichte von Frankreich (B. 7. G. 313.) fagt: "Die "frangofifche Revolution enthalt fur Monarchen und Bolfer ein "warnendes Beifpiel. Gie fagt allen: Gludlich und hochgeprie-"fen von ihren Unterthanen werden alle Ronige fein, wenn bie "Bahrheit bis ju ihnen einbringen tann, wenn bie Ronige

"ihre foubende Dacht auf die offentliche Kreibeit grunden. "wenn fie bie Softing e und Schmeich ler von fich entfernen. "welche fich awifden bie Furften und bie Botter fellen, um "bie Ginen ju betrugen und die Andern ju unterbrut "ten!". Das fagt aber nicht bloß bie Gefchichte ber frangoffichen Revolution, fonbern bie gange Gefchichte überhaupt und bie Phis tofophie fammt ber Befchichte, fo wie es auch icon ber gefunbe Menichenverstand faat. Die tommt es benn nun, bag man alle biefe Stimmen überhort und immer wieber bie alten gehler begebt, um neue Revolutionen berbeiguführen ? Dber liegt es nicht am Zage, baf in Stalfen, Spanien, Portugal immerfout neuer Brenns ftoff ju Revolutionen gefammelt wirb, und bag feibit in Frankreich es nicht an einer neuen Revolution fehlen murbe, menn es ber Ultrapare tei in Betbindung mit ben Sefuiten gelingen follte, bie Regierung in bas alte Geleis gurudtaubringen ? -- Befenswerth find auch Rehberg's Unterfuchungen über die framofifche Repolut. nebit fritifchen Radrichten bon ben mertwurbigften Schriften, welche baruber in Frankreich erfchienen find, Sannov, 1793. 2 Thie. 8. und Dieftrunt's Schrift: Ueber Staatstunft und Gefetgebung gur Beantwortung ber Frage: Bie tann man ben gewaltsamen Revolutionen am beften porbeugen ober fie, wenn fie bafind, am ficherften beilen? Berl. 1791 8.

Rex eris, si recte facies. — Busah: Auch in ben Beschiussen der vierten Kirchenversammlung zu Toledo findet man bereits ahnliche Worte des heil. Fibor angeführt, so daß daher die im Artikel angeführte 16. K. B. sie nur wiederholt zu haben scheint.

Rhythmit ff. auch ben Bufat gu Reim.

Richter (H. K.). — Bufas: Gab neuerlich noch heraus: Das philosophische Strafrecht, begrundet auf die Ibee der Getechtigkeit. Bur Kritte der Theorien des Strafrechts. Lpz. 1829. 8.

Richter (J. P. K.). — Busat: Bergl. auch die Sammslung: Jean Paul. Das Schönste und Gebiegenste au seinen verschieden Schriften und Aufsaten, nehst Leben und Chaerafteristit ic. Bon A. Gebauer. Lpz. 1828 ff. 6 Bochen. 8. u. 16. — Bon ber Schrift: Wahrheit aus J. P.'s Leben, sind bis jeht 3 Bochen oder Heftlein erschienen. Brest. 1826 fm 28. 8.

Riefenhaft f. gigantisch, auch colossal und geheuer,

Ritter (H.). — Busah: Er ist gue Berbst 179\* geb. Seine erste Schrift führt eigentlich folgendem Aitel: Welchen Einfluß hat die Philosophie des Cartesius auf die Ausbildung

ber bes Spinoga gehabt, und welche Beruhrungspuncte haben beibe Dhilosophen mit einander gemein? Rebft einer Bugabe uber bie Bilbung bes Philosophen burch bie Gefdichte ber Philos. Lu. Il Altenb. 1817 (1816), 8. - Much bat er felbit eine Gefc. ber Dhilof, berauszugeben angefangen, Samb. 1829. 8. 3. 1.

Ritual (pon ritus, ber Gebrauch) ift foviel als Cerimos nigl Daber Rituglaefebe = Cerimonialgefebe. G. Co

rimonien.

Rirner Bufat: Bon feiner Gefch, ber Dhilof. ericbien: 1829 eine 2: Mufl. - Auch gab er beraus: Weisbeitefprache und Dibreben aus Samann's und Rant's [boch mehr aus S; als aus R. | Schriften auserlefen und alphabetifc

geordnet, Amberg, 1828. 8.

Rosling (Chfti, Lebr.) geb. 1774 gu Schalfau im Deiningifchen, Dott. ber Philof., feit 1805 außerorb. Prof. ber Philof. ju Erlangen, feit 1809 Prof. ber Math. und Phyf. am Somnaffum ju Ulm, bat außer mehren mathematifchen und phy-Realifchen Schriften auch folgende philosophische berausgegeben: Bon ben Qualitaten und Urtheilen; ein Beitrag gur Berichtis gung und Erweiterung ber Logif. Ulm, 1817. 4. (Abth. 1.). -Rebe fur bie Ueberzeugung von ber mabren Bestimmung und Rortbauer bes menichlichen Geiftes, Ulm, 1821. 4. - Die Lebe ren ber reinen Logit, burch Beifpiele und Berbefferungen leicht verftanblich bargeftellt, mit hinweisungen auf eine Sammlung besondrer fritischer Bemerfungen über mancherlei Lehren ber Logifer, Ulm, 1826. 8. - Rritifche Bemertungen uber mancherlei Lebren ber Logifer mit manchen neuen Lebren, Ulm, 1826. 8.

Rotted (Rart Wenzeslaus von - auch Rarl v. R.) geb. 177+ ju \*\*\*, Doct. ber Rechte, ordentl. Prof. bes Ratur = und Bolferrechts und ber Staatswiff. ju Freiburg im Breisgau, auch babifder Sofrath, bat außer mehren hiftorifden jund politifden Werten auch folgende philosophische herausgegeben : Begriff und bie Ratur ber Gefellichaft und bes gefellichaftlichen Gesammtwillens; iu G. Erharbt's Cleutheria. B. 1. S. 1. S. 132 ff. - Lehrbuch bes Bernunftrechts und ber Staats-

1805. B. 2. G. 177.) mar R. anfangs Billens, die Preisfrage ber Utabemie ju Dijon uber bas Berbaltnif ber Miffen. fchaften und Runfte. ju ben Sitten bejahend ober jum Bortheile jener zu beantworten. Beil ihn aber Diberot barauf aufmert. fam machte, bag bieg zu alltäglich fein und fein Muffehn erregen murbe: fo warf er fich auf bie entgegengefeste Geite. Die piet Schriften und Behauptungen mogen gleichen Urfprung haben !

Roper = Collarb. - Bufat: In der neueften frangos fifchen Musgabe von ben Berten Reib's (f. b. Ram.) finben fich auch einige philosophische Muffage von R. C. - Desgleichen finbet fich in Carove's Schrift: Religion und Philosophie in Frankreich (Gott. 1827. 2 Bbe. 8.) B. 2. Nr. 2. ein Aufsas von R. C. unter bem Titel: Unalpfe ber außerlichen Dabrneb. mungen und lette Grunde ber Gewiffheit. - Damiron in seinem Essai sur l'hist, de la philos, en France au XIX, siècle (Par. 1828, 8.) jabit R. C. ju ben eflettifchen Philosophen Brantreichs. Gegen ihn hat fich Maffias ertlart in feinem Examen des fragmens de Mr. R. C. etc. Par. 1829. 8.

Ruhm. — Bufat: Bergl. Lubw. Thilo uber ben Ruhm. Salle, 1803. 8. — Rarl Billers uber ben falfchen

Ruhm. Lpg. u. Altenb. 1814. 8.

Ruffifche Philosophie. — Bufat: Berfaffer bes erften Wertes (Essais philosophiques sur l'homme etc.) ift Berfaffer bes Dichael von Poletifa, talferlich ruffifcher Staaterath (Brue ber bes Staatstaths Peter v. P., ber als Gefandter bekannt geworben und in den Zeitungen auch Politica genannt ifi) fruber Secretar ber 1828 verftorbnen Raiferin Mutter Daria. Befchaftigt mit feiner eignen und feiner Cohne Musbilbung fuhrte er Diefe felbft burch Stalien, Frankreich, Die Schweiz und Deutschland, und ftarb nach feiner Rudfehr ins Baterland 1824 gu Des tersburg. - Berfaffer bes zweiten Bertes (Borte aus bem Buche ber Bucher ic.) ift Difolaus Abrahamowitich Doutiatin, ein ruffifcher Furft, ber fruber fowohl im ruffifchen Deere als im ruffifchen Staatebienfte wichtige Stellen befleibet batte, bann feinen Abichieb nahm, mehre Reifen in Europa machte und mit ausgezeichneten Dannern in Briefwechfel trat. Geit vielen Sahren privatifirt er meift in feinem Landhaufe und Garten ju Rlein = 3fchachwig bei Dresben. In feiner Lebensweise zeigt er eben fo viel launenhafte Driginglitat ale in feinen Schrifs ten, von welchen nach feinem Tobe noch mehr erfcheinen wirb. (Diefe Motigen verbant' ich brn. Prof. Saffe, fonft in Dresben, jest in Leipzig, ber mit jenen beiben Dannern perfonlich bekannt geworden). — Reuerlich hat fich auch Aler. Schifchkom (Ub: miral, Minister ber Rationalbilbung, Generalbir, ber geiftlichen Angelegenheiten frember Confessionen, Prafibent ber ruff. Afab. und Chrenmitglied andrer gelehrten Gefellichaften) als einen trefflichen Sprachphilosophen gezeigt in ber Schrift: Untersuchungen uber bie Sprache. Mus bem Ruff, ins Deutsche uberf. Petereb. 1826 - 27. 2 Thie. 8:

**8** 

Sachwerth ift nicht ber Werth einer Sache, sonbern ber wahre ober reale Werth berfelben, bessen Gegentheit ber nominale ober Nennwerth ift. S. Werth.

Cachwig fteht bem Bortwite entgegen. S. Big.

Sachworterbucher (lexica realia) fiehen ben grammatisichen ober ichlechtweg fogenannten Worterbuchern entgegen. Dashin gehoren alfo auch die philosophischen Worterbucher. S. b. Art.

Sacrament. — Busat: Da man ben Eib oft auch als ein Sacrament betrachtet hat, so nannte man ebendeswegen biejenigen, welche zusammen einen Eid geschworen haben, Conssacramentale. Dieser Ausdruck bedeutet also dann nichts als Mitschwörenbe, besonders aus der Jahl ber Berwandten und Bekannten.

Sabbucaer. — Bufag: 'Das B. Gabbucaismus fieht guweilen auch fur Freibenferei ober Epitureismus,

weil jene Secte hierin ben Epitureern abnlich mat.

Sailer (Joh. Michael - auch blog Dich, und megen erhaltner Burbe eines balerifchen Orbensritters von G.) geb. 1751 ju Artfing bei Schrobenhaufen in Baiern, feit 1777 of= fentlicher Repetitor bet Philof. und Theol. ju Ingolftabt, feit 1780 zweiter Prof. ber bogmatischen Theol., feit 1784 Prof. ber Theol. ju Dillingen, feit 1794 privatifirend theils ju Munchen theils ju Chersberg, feit 1799 wieber orbentl. Prof. ber Theol. ju Ingolftabt, feit 1800 baffelbe ju Landshut, feit 181\* erffer Domcapitular ju Regeneburg, feit 1822 Bifchof ju Germanico= polis, Coabjutor und Generalvicat bes Bisthums gu Regensburg. feit 1829 felbft Bifchof von Regeneburg, bat außer vielen theo= logischen Schriften auch folgende philosophische ober die Philosophie beruhrende Schriften berausgegeben: Quantum humana ratio conferat ad sensum scripturae figendum. Ingolft. 1777. 8. - Theologiae christianae cum philosophia nexus. Mugeb. 1779. 8. - Fragmente jur Reformationsgeschichte ber driftlichen Theo. logie. Gin philosophisches Gefprach. Ulm, 1779. 8. - Prattifche Logie fur ben Wiberleger, an ben Berfaffer ber fog. Reflerion wiber bie Demonstratio catholica. Munchen, 1780. 8. - Ueber ben Gelbmord, Munchen, 1785, 8. - Bernunftlehre

fur bie Menfchen, wie fie find; nach ben Bedurfniffen unfrer Beiten. Munchen, 1785. 2 Bbe. 8. D. M. 1794. 3 Thie. -Ibee einer gemeinnutigen Moralphilosophie. Dillingen, 1786. 4. - Ginleitung gur gemeinnubigen Moralphilofophie. Munchen. 1786. 8. - Rennzeichen ber Philosophie. Mugeb. 1787. 8. -Gludfeligfeitelehre aus Bernunftgrunden, mit Rudficht auf bas Chriftenthum. Munchen, 1787 - 91, 2 Thie. 8. - Die bebeutenbften brei Rummern, fur meine philosophischen Beitgenoffen. Munchen, 1798. 8: - Gefammelte Schriften. Munchen, 1818 —22. 9 Bbe. 8. — Da er früher gum Jesuitenorden gehorte, fo behielt er auch nach beffen Aufhebung eine große Anhangliche feit an benfelben, und empfabl (freilich nicht mit philosophifchen Grunden) beffen Bieberherstellung in folgender Schrift: Ueber bie Berbienfte ber Jesuiten um bie Biffenschaften, und uber bie Nothwendigfeit ber Biederherftellung berfelben, Mugeb, u. Rurnb. 1817. 8. Doch bezweifeln Ginige, baf biefe Schrift wirklich von ibm berrubre, ba fie anonym erichien.

Salat (3.) - Berichtigung und Bufat: Er mar nicht blog Prof. ber Moralphilosophie, sonbern ber Philosophie uberhaupt. - Un ber Schrift: Der Beift ber allerneueften Philo. fophie et. hat meber er noch ber zugleich mit ihm G. 512. 3. 26. als Berf, genannte Schneiber einigen Untheil, fonbern Beile ler hat fie allein verfasst und herausgegeben. - Much bie beis ben fleinen Schriften uber bas Beilige und bie Tugenb, welche 6. 513. 3. 6. ibm und Beiller gemeinschaftlich beigelegt merben, find nicht von ihnen verfafft und herausgegeben, fondern von einem Ungenannten mit bem Motto: Non quis, sed quid! unb mit bem Bufage auf bem Titel: Belche Ginbeit und Berichies benheit! - G. 513. 3. 19. ift fatt "Maturalismus" gu lefen " Supernaturalismus." - Much bat Derfelbe noch folgende Schriften bergusgegeben : Sanbbuch ber Moralmiffenfcaft, mit besondrer Sinficht auf ben Geift und die Bedurfniffe ber Beit. Munchen, 1824. 8. - Drei Muffage uber ben noch immer vielbefprochnen Rationalismus, in Abficht auf bas Bochfte ber Menfcheit, auch in Rirche und Staat. Landeb. 1828. 8. -Bablvermandtichaft amifchen ben fogenannten Gupernaturaliften und Naturphilosophen; mit Bermanbtem. Much gegen neue Umtriebe bes Dbfcurantismus, vornehmlich im beutichen Dften und Norben. Debit Aufschluffen über Neues im Guben. 1829. 8. — Rleinere philosophische Auffate und Abhandlungen von ihm finden fich, außer bem philof. Journ, von Sichte und Diethammer, auch in ber beutschen Monatefchrift, ber Nationaldronif ber Deutschen, bem Befperus, ber Sfis, und andermarte, tonnen aber bier nicht einzeln aufgeführt werben.

Salomonifche Beisheit. — Bufat: Bergl, auch Umbreit's philologisch = frit, und philosoph, Commentar uber bie Spruche Salomo's, nebst Uebers, und einer Einleit, in die morgenlandische Beisheit überhaupt und die salomonisch-hebraische insbe sonbre, Beibelb, 1826, 8. — Wegen S.'s Siegel f. Magie (Bus.).

Sanchya = Saftra. — Bufat: Sanchya wirb auch Santhya gefchrieben und foll ber Name einer alten philosophisichen ober theologischen Secte Indiens fein. Bergl. Bubba (Buf.).

Sanguinisch f. Temperament. Sanguinofratie f. Bamatofratie.

Saglich brauchen Ginige fur übereinfunftlich, willfurlich, gebrauchlich ober gefehlich, alo in berfelben Bebeutung, welche

positiv hat. G. b. 2B.

Savonarola (Sieron.) geb. 1452 gu Ferrara, Dominis caner feit feinem 14. Sabre, lehrte eine Beit lang Detaphofit und Phylit ju Bologna, marb aber burch Lorengo von Debici nad Floreng berufen, mo er fich vorzuglich ale Drebiger ausgeldnete, auch Prior von St. Marcus murbe. Er erflatte fich ebensomohl gegen die Scholaftische Philosophie als gegen die firche liche Sierarchie, und wurde vielleicht ein Reformator ber Rirche in Stalien geworben fein, ba er viel Unbang und Beifall fand, wenn er fich nicht auch in politische Banbel gemischt und wenn er überhaupt mehr Befonnenheit gezeigt batte. Dapft Mlerans ber VI., fein machtiger Begner, ercommunicirte ihn formlich burch eine Bannbulle. Und ba er auch bie Monche feines Rlofters burch ftrenge Reformen gegen fich aufgebracht batte: fo marb er nebft Ginigen feiner Theilnehmer als Reber verurtheilt, erft erbroffelt und bann verbrannt ju merben; welches Urtheil auch am 24. Mai 1498 unter bem Bulaufe einer ungeheuern Bolfemenge voll= gogen murbe. Gleich vielen anbern Dannern feiner Urt marb er von Ginigen als Beiliger und Martyrer gepriefen, von Unbern ale Beuchler und Betruger permunicht. Unter feinen philosophis fchen Schriften befindet fich auch eine gegen bie Uftrologie, auf welche Wiffenschaft ober Runft man ju jener Beit viel bielt. Geine Prebigten (Floreng, 1496. Fol.) haben ibm aber noch mehr Ruhm erworben, als jene Schriften.

Schafamuni, Schigmuni ober Schigomuni f. Buf.

ju Budba.

Scharffinn. — Busat: Das Gegentheil von Scharffinn ist Stumpffinn. S. d. B. (Buf.). Jenes Wort bebeutete also ursprunglich allerdings nichts weiter als Scharfe bes Sinnes in seinen verschiednen Wirkungekreisen (Gesicht, Gehor ic.) ward aber später auch gebraucht, um die Scharfe bes Verstandes ober ber Urtheilskraft damit zu bezeichnen.

Schaufpiel. - Bufat: Bergl, auch Stanblin's. Gefchichte ber Borftellungen von ber Sittlichkeit bes Schauspiele. ·Gott. 1823. 8. - Desal f. ben Urtifel: Siftrionen (Buf.).

Schiller. — Bufat: Bergl, auch Sch.'s Leben und Birten als Mensch und Gelehrter, von Joh. Lor. Greiner. Gras, 1826. 12. - Die fcon angeführte Biographie Sch.'s von Doring ift auch als B. 7. von ben Supplementbanben ju Go,'s Werten (Weim, 1824, 12.) wieber aufgelegt worben.

Schirlig (D. G.). - Bufat: Ift jest Dberlehrer am Symnafium ju Stargard und gab neuerlich beraus : Propabene

tit jur Philosophie. Coelin, 1829. 8.

Schifchtow f. tuffifche Philosophie (Buf. a. E.).

Schisma (von oxiCeir, fpalten, trennen) wird bauptfachlich von religiofen ober firchlichen, feltner von burgerlichen Spaltungen ber Menfchen gebraucht, wenn nicht etwa biefe mit jenen gufammenhangen. Denn oft trennen fich bie Menichen auch burgerlich, weil fie megen ber Religion in Zwiefpalt gerathen maren, Schismatifch heißen baber biejenigen Gemeinen, Parteien ober Secten, welche fich von ber großern Gemeine ober ber berrichen. ben Rirche getrennt haben. Mit Gewalt laffen fich bergleichen Schiemen nicht aufheben, auch hat niemand ein Recht bagu. S. Rirchenrecht, auch Dent . Gewiffens . und Glaubens = Freiheit. Wenn in einer Philosophenschule Zwiefpalt entfteht, nennt man bieg zuweilen auch analogifch ein philofophifdes Odisma.

Schlaf. - Bufat: Bergl. E. L. S. Lebenheim's Berfuch einer Physiologie bes Schlafs. Lpg. 1824-29. 2 Thie. 8.

Schlegel. - Bufat: Bu ben Schriften bes jungern Schl. geboren auch noch: Philosophie ber Geschichte in 18 Borlefungen. Wien, 1828. 2 Bbe. 8. — Philosophie bes Lebens in. 15 Bortefungen. Bien, 1828. 8. — Es find dieß biefelben in Wien gehaltnen Borlefungen, von welchen anfange nur bie 3 erften gebruckt maren. Spater wollt' er fie in Dreeben noch einmal halten, ftarb aber bafelbft im Unfange bes 3. 1829 plotlich am Schlage, nachbem er erft 9 Borlefungen gehalten hatte.

Schloger. - Bufat: Der jungere Schl. lebt feit 1827 nicht mehr in Mostau, fonbern feit 1828 in Bonn ale prof.

honor.

Schmauß. — Zusat: Much gab er heraus: Positiones

iuris naturalis, Gott. 1740. 8.

Diefes Wort ift wohl ftammver-. Schmerz. - Bufat: wandt mit bem flamifchen smert, ber Tob, welches wieder mit bem lateinischen mors und also auch mit bem beutschen Mord in genetischer Berbindung steht. — Uebrigens gehorte zu benen, welche die Abwesenheit bes Schmerzes ober bie Schmerzlosigkeit (vacuitas doloris, non dolere) für die wahre Giückseitzleit bes Mensschen hielten, auch der griechische Epigrammendichter Automesdon, indem er in einem seiner Epigrammen zur Glückseitzleit breierte foderte, nämlich Schuldenlosigkeit, Chelosigkeit und Kinderlosigkeit, gleichsam als wären Schulden, Frau und Kinder biesenigen Dinge, welche die meisten und größten Schmerzen erregten. Seine Worte sind:

Ευδαιμον πρωτον μεν, ο μηδενι μηδεν οφειλων, Ειτα δ' ο μη γήμας, το τριτον δοτις απαις.

Wenn man aber ben Begriff ber Giucfeligkeit auf biese nega=
tive Weise bestimmen wollte, so wurde noch mancherlei hinzuge=
fügt werben muffen, und vor allem andern, daß man kein boses
Gewissen, Denn die Schmerzen, welche diese erregt,
sind unstreitig biejenigen, welche das Leben am meisten verbittern.
Statt der Schuldenlosigkeit wurde also vielmehr die Schulde losigkeitzuerst genannt werden mussen, die daran, daß Frau und Kinder, wenn sie gut geartet sind, auch die reinsten und edelssten Freuden gewähren, folglich einen sehr positiven Beitrag zur Glücseitzstelt tiefern können. Indessen nach viele Epstuster der Meinung, daß Ehelosigkeit und Kinderlosigkeit tiefern können. Indessen kinderlosigkeit wesenliche Bestandtheile der Glückseitzsteit und Kinderlosigkeit wesenliche Bestandtheile der Glückseitzsteit westen weil man das
durch vielen Uebeln entgehe oder von vielen Schmerzen befreit
werde, Bergl, die Artikel: Ehe und Colibat.

Schmidt = Phiselbed. — Bufat: Reuerlich erschien noch von ihm: Das Menschengeschlecht auf seinem gegenwärtigen Standpuncte. Kopenh. 1827. 8. — Die Welt als Austomat und als Reich Gottes. Ein Beitrag zur Religionsphis

lof. Ropenh. 1829. 8.

Schneller. — Busat: Die Schrift über ben Zusammenhang ber Philos. mit der Gesch, führt auf dem Titel noch den Beisat: "oder über den Einfluß des Weltlaufs auf die "Weltweisheit." — Der Verf. war früher nicht in Linz, sond bern in Grat.

Scholafticismus. — Bufat: Wegen bes angeblichen Ursprungs ber icholaftischen Philosophie aus ben monophysitischen

Streitigfeiten f. Monophyfie.

Schone Runft und fcone Runfte. — Bufat jur Literatur biefes Artifele: Benbel von ber Errichtung bes Reichs ber Schoneit; eine vollftanbige Theorie ber fconen Runfie.

A. 2. Narnb. 1807. 8. — Erhard's Moron (ober) philosophisch afthetische Phantasien in sechs Gesprächen. Passau, 1826. 8. Her werden nur funf (einfache) schone Runste angesnommen, welche ben funf Sinnen entsprechen und sich ebenso wie diese stugenartig erheben sollen, nämtich so, daß die Baukunst dem Betastungssinne, die Bilbhauerkunst dem Geschmacksinne, die Malerkunst dem Geruckssinne, die Tonkunst dem Gebotestinne und die Dichtkunst dem Gessichtsfinne entspreche. Die übrigen werden entweder vom sich einerknen von jenen betrachtet. Diese (soviel mir bekannt) neueste Eintheistung der schönen Kunste durfte jedoch schwerlich Beifall sinden.

Schredensinftem f. Berrorismus.

Schreiber (Mlons Wilhelm) geb. 1765 ju Rappel im Babifchen, Doct, ber Philos. und feit 1805 Prof. ber Mefthetit gu Beibelberg, feit 1812 großbergoglich = babifcher Sifforiograph gu Ratieruhe, hat aufer mehren poetifchen und hiftorifchen Schrifs ten auch folgende philosophische herausgegeben ! Die Unfterblich: feit; eine Stigge. Raffabt, 1788. 8. - Lehrbuch ber Mefthes tif. Seibelb. 1809. 8. - Er ift aber nicht ju verwechfeln mit einem andern Schreiber (Beinrich) Doct, ber Philof, und Theol., auch Prof. ber lettern ju Freiburg im Breisgau, ber gleichfalls eine Mefthetit unter bem Titel: Die Wiffenschaft vom Schonen (Freiburg . 1823. 8.) und eine Religionephilosophie unter bem Titel: Allgemeine Religionelehre nach Bernunft und Dffenbarung (ebenbaf. 1828, 2 Thie. 8.) herausgegeben hat. - Bon biefem Sch ift auch bie Schrift: Das Princip ber Moral in philosophischer, theologischer, chriftlicher und firchlicher Bedeutung. Rarist, u. Freiburg, 1827. 8. Das philosophifche Morals princip foll fein: Gei Menfch, weil bu in bir bich, ben Denfcen, achteft! - Das theologifche: Berbe Gott ahnlich aus Liebe gegen Gott! - Das driftliche: Gei Chrift aus Glaus ben an Chriftus! - und bas firchliche: Gebore gur Gemeinfchaft ber Belligen, zur Rirche, aus Mitmirkung ober Gnabe bes gottlichen ober beiligen Beiftes! - Bei ber letten Formel benft . ber Berf. als Glied ber fatholifchen Rirche naturlich an biefe. Rach bem firchlichen Moralprincipe murb' es also die erfte und bochfte Pflicht bes Menfchen fein, ber fatholifchen Rirche anguges Das klingt ja beinahe wie bas alte: Extra ecclesiam nulla salus - nur in ein philosophisches Mantelchen gehullt. Satte jeboch ber Berf. bei ber letten Formel nicht an bie fichtbare, fonbern an bie unfichtbare Rirche (bas fittliche Gottesreich) fo mare biefe Formel im Grunde einerlei mit ber gebacht : ameiten.

Megen bes Rechts ber Schriftsteller - Bufat: Schriftsteller in Bezug auf thre Geifteswerte vergl. Rachbrud und Plagiat. Begen bes Rechtes ber Schriftfteller gegen ein: anber aber und beffen Schranten veral, bie Schrift von 3. 3. Bagner uber Sichte's Nicolai, ober Grunbfabe bes Schriftftels lerrechts. Rurnb. 1801. 8. Es mochten fich inbeg jene Schrane ten fcwerlich genau bestimmen laffen. Denn wenn man, wie gemobnlich, fagt, nur bie Sache (bas Buch und bie barin ausges fprochnen Meinungen, Grunbfabe ober Lehten) nicht bie Derfon burfe angegriffen merben : fo ift bier bie Sache ale Wirfung mit ber Derfon ale Urbeber fo genau verenupft, bag beibe nur in abstracto, nicht aber in concreto trennbar find. Das Buch ift ja in ber Gelehrtenrepublit ber naturliche Reprafentant feines Berfaffers. Daber tommt es mohl auch, bag bie meiften Schrifts fteller fich fur perfontich beleidigt halten, wenn man ihre Berte Ber indeffen die Babrheit, fo wie die Freiheit bes Bebantens und bes Bortes, aufrichtig liebt, wird fich uber folchen Tabel, mar' er auch ungerecht und felbft unmittelbar auf bie Derfon gerichtet, leicht binwegfeben tonnen. Bei ber Dbrigfeit in biefem Kalle Sulfe fuchen, bringt bem Schriftsteller wenig Ehre. Und noch unfinniger ift es, wenn beshalb, wie es mohl zuweilen gefcheben, Giner ben Unbern gum Zweitampfe berausfobern wollte. Daburch wird ja gar nichts ausgemacht, wenn man auch von ber Unstatthaftigfeit bes Berfahrens felbst abfehn wollte. G. 3meitampf.

Schulbig. - Bufat: Der Grundfat ber Eriminaliuitiz, baß es beffer (b. b. ein fleineres Uebel) fei, wenn ber Schulbige wegen mangeinber Ueberfuhrung losgefprochen, als wenn ber Unichulbige megen bloges Berbachts verurtheilt merbe. ift eigentlich ein Grundfat ber Menschlichkeit überhaupt, ber um fo mehr zu befolgen, wenn von einem Berbrechen bie Rebe ift, welches vom Gefete mit ber Tobesftrafe belegt worben. nach Bollgiehung eines Todesurtheils fann bas Unrecht, wenn ein foldbes gefchehen, gar nicht mehr aut gemacht merben. Much ift ber Grundfat nicht neu, fonbern febr alt. Das romifche Recht . (L. 5. D. de poenis) fagt fcon: "Satius est impunitum re-"linqui facinus nocentis, quam innocentem damnari." - Der Recenfent von Mittermaier's Theorie bes Bemeifes im pein= lichen Proceffe (Leipz. Lit. Beit. 1824. Dr. 268. G. 2138.) fagt gwar, biefer Gat habe teinen rechten Ginn. Das mochte mohl aber eher von feiner eignen Behauptung (G. 2136) gelten, "baß "ber Richter nicht bloß auf ben Grund einer logifchen Gemiff= "heit Strafen anerkennen [zuerfennen] foll, fonbern nur nach vor-"ber erlangter moralifcher Gewiffheit." Da wurde gar oft alle

Serechtigkeif verkehrt und ber Unschulbige ftatt bes Schulbigen bestraft werben. Wie oft ist bieg insonderheit von Schwurgsrichten (jurys) geschehn, wo die Geschwornen meist "nur nach "vorher erlangter moralischer Gewissheit" ihr Schulbig ausssprechen!

Schulze (Glo. Ernft). — Busah: Er ift auch Mitglied einer philosophischen Gesellschaft zu Philadelphia in America, von beren Leistungen aber bis jest noch nichts bekannt geworben.

Schwedische Philosophie f. fcandinavifche Phis

tofophie.

Sculptur. — Busah: Jul. Sillig in seinem Catalogus artificum graccorum et romanorum (Drest. und Leipz. 1827. 8.) versteht unter Sculptur die Bilbhauerkunft, unter Scalptur die Steinschneidekunst, und unter Calatur die Aunst, kleine Arbeiten in Metall, besonders auch Gefäse, zu verfertigen. Sonach bedeuten diese brei Ausdrucke, die aber selbst von den Alten, auch von Plinius, in verschiedenem Sinne gebraucht werden, nur drei Zweige der Bildnerkunst überhaupt.

Geegen f. Segen.

Seelenkrankheiten. — Jusas zur Literatur bieses Artikels: Frbr. Groos, Untersuchungen über die moralischen und organischen Bedingungen des Irrseins und der Lasterhaftigkeit, heidelb. u. Leipz. 1826. 8. (Besonders gegen heinrath's Theorie von den Seelenstörungen). — De l'irritation et de la folic, ouvrage dans lequel les rapports du physique et du moral sont établis sur les bases de la doctrine physiologique par F. I. V. Broussais. Par. 1828. 8. — Die sensitiven Krankeheiten oder die Krankeiten der Nerven und des Geistes, darges stellt von Joh. Heinr. Feuerstein. Lpz. 1828. 8. — Bergkauch den Artikel Wuth in diesem Bande.

Seelenlehre. Bufat zur Literatur biefes Artifelen Weiller's Grundlegung ber Psphologie. Munchen, 1818. 8. — Grohmann's Psphologie bes kindlichen Alters. Hamburg, 1812. 8. — Ein Lebrgedicht über bie Seele in drei Gesangen

bat Cong gefdrieben.

Seelenruhe. — Bufah: Mit biefem Artikel find auch zu vergleichen: Gemuthebewegung und Gemutsruhe, indem bie Ausbrucke Gemuth und Seele oft als gleichgeltend

gebraucht merben.

Segen (verwandt mit seges, die Saat) ist die Frucht der Arbeit. Daher fagt man, Gott segene ober segne einen Mensichen, wenn er bessen Wirksamkeit gedeihen tafft, so daß sie auch Früchte bringt, sowohl für ihn selbst als für Andre. Daß "an Gottes Segen alles gelegen" sei, wie das Sprüchwort

fagt, ist wohl mahr. Wenn aber ber Mensch nicht arbeitete, so könnte Gott seine Arbeit auch nicht segnen. Darum heißt es auch mit Recht: "Bete und arbeitel" Denn das Beten allein ware nur ein Faulenzen. — Daß "Kinder ein Segen Gottes" seien, ist auch wahr. Wenn aber der Mensch diesen Segen vernachlässigt, indem er die Kinder nicht gehörig erzieht: so verwandelt sich dieser Segen gar leicht in Unsegen oder Fluch.

G. Ergiehung.

Gein (esse). - Bufat: Der Gat: Gein = Michte, melden neuerlich De gel aufgestellt hat, fann nur infofern gel= ten, ale vom Gein überhaupt ober in abstracto' bie Rebe ift. Denn alles, mas wir fo benten (Menich, Thier, Baum, Saus, Berg, Geftirn) ift eben nichts weiter ale ein Gebante ober ein Gebachtes, tein mirfliches Ding auger bem Denten, Sindegen bas Gein in feiner allfeitigen Bestimmtheit ober in conereto. b. b. bas Seienbe felbft, fur ein Dichts erflaren, murbe eben fo viel beifen, ale alle Wirtlichfeit ober Realitat aufbeben, folalich einen Sbealismus aufftellen, ber in feiner ftrengen Confequeng fich felbit gerftorte ober fich in Dibilismus auflofte. Das Seiende aber wird baburch feineswege in Richts vermanbelt, bag wir im Stanbe find, burch unfer Abstractionevermogen eine Befimmung nach ber anbern von ihm abgulofen und fur fich gu benten ; 3. B. von einem lebenben Menfchen feine Große, feine Beftalt, fein Gefchlecht, fein Alter, feine Lebenbart at. Derin trop allem biefen Ublofen und abgesonderten Denfen feiner Befitmmungen bleibt biefer Menfch boch mit allen feinen Beftim= mungen ober in feiner allfeitigen Beftimmtheit ein witfliches Ding (ens reale). Man treibt alfo nur ein lofes Spiel mit Worten, wenn man, ohne ben wichtigen Unterfchieb bes abftrace ten und bes concreten Geine, welches legtere auch bestimmter Dafein heißt, gu betrachten, Gein und Richts fur einerlei erklart. - Bird bas Bort fein verboppelt (wie in bem platonifchen Ausbrude to ovrwg or): fo ift barunter basjenige gu verstehn, mas allgemein und nothwendig ift (ro xaJokov or. to EE avarens ov) - alfo bas unveranderliche Befen ber Dinge. welches nach Plato's Ibeenlehre in ben Ibeen ale ben emigen, Urbilbern ber Dinge gebacht wirb; weshalb biefer Philosoph auch oft die Ausbrucke to vontor nat ortog or mit einander verbindet. S. Plato und 3bea.

Selbbetrachtung ift-bie Richtung berjenigen Geiffesthatigfeit, welche Betrachten (f. b. M.) heifit, auf bas 3ch,

'um jur Gelbtenntnif (f. b. 98.) ju gelangen:

Selbbetrug ift eine unwillfurliche Taufchung bes Iche, bie gewohnlich aus Citelfeit ober Leibenschaft hervorgeht. Das

der Menfch fich abfichtlich felbft betrugen follte, lafft fich wohl nicht annehmen. Es muß babei boch immer eine unwillfurliche Berblenbung vorausgefest werben, bie bann freilich auch um gemiffer Zwecke willen beliebig fortgefest werben fann, fo bag ber Menich von einer ihm angenehmen Taufchung nicht frei merben will ober bem wiberfteht, ber ihn bavon ju befreien fucht. Buftand, ber allerbinge febr gefahrlich ift, auch in fittlicher Sinficht, weil babei feine aufrichtige Liebe jur Bahrheit und Tugend fattfinden fann. Statt Gelbbetrug fagt man auch Gelbtaufdung.

Gelbbilbung f. Bilbung und Gelbergiebung. Ueber biefen wichtigen Gegenftand giebt es eine gefronte Preisfchrift von Degerando unter bem Titel: Du perfectionnement moral ou de l'éducation de soi-même. Par, 1825. 8. Deutsch von Eug. Schelle. Halle, 1828—29. 2 Bbe. 8.

Gelbkenntnig. - Bufat: Bergl. Die Schrift Beishaupt: Ueber bie Gelbeenntnis, ihre Sinberniffe und Bortheile, Regensb. 1794. 8.

Gelblauter f. Bocal in biefem Banbe.

Selblehrer - Bufat: Much werben Bucher fo genannt, burch bie man, ohne weitere munbliche Unweisung, eine Biffenschaft, Runft ober Sprache erlernen fann. Der eigente liche Lehrer ift aber bann boch ber Berfaffer bes Buches, welches man braucht, um fich mittels beffelben zu unterrichten.

Gelblob f. Lob (Buf.).

Selbmord. - Bufat: In prafervativer binficht veral. bie Schrift bon Batte: Bermahrung gegen bie Berfuchung jum Selbmorbe. 2(us bem Engl. Salle, 1740. 8. - Gine Gefchichte bes Gelbmorbes fdrieb Buonafebe. Dam. (Buf.).

Selbnothigung f. Gelbzwang. Gelbtaufdung f. Gelbbetrug. Gelbvertrauen f. Bertrauen.

Semipantheismus, Gemirationalismus zc. find Musbrude, welche eine Salbirung (von semi = ine ober nurov. halb) gewiffer Gufteme (bes Dantheismus, bes Rationalis. mus ic. f. b. Musbrude) bezeichnen. Daburch aber, bag man ein Spftem halbirt - wie es gewohnlich biejenigen machen, welche zwei ftreitenbe Spfteme ausgleichen ober verfohnen wollen - vertert bas Goftem meift feine innere Saltung ober Confequeng. Es entfteht ein Mifchling, ber weber Fifch noch Fleifch ift. Das Balbiren ber Softeme fubrt baber gewohnlich jum Sputretis. mus. S. b. D. Wegen bes philosophischen Semidriftianismus vergl, balbdriftliche Philosophen.

Semnotheer (von σεμνος, verehrt, und θεος, Gott) bebeutet nicht Gottverehrende, sondern Gottlichverehrte — eine Benennung, welche Diogenes Laert. (prooem. I, 1.) mit dem Namen der Druiden (παρα τε Κελτοις και Γαλαταις τους καλουμένους Δουΐδας και Σεμνοθεους) verbindet, also mahrscheinsch zur Bezeichnung einer wegen ihrer angeblichen Weisheit vom Bolke als heilig verehrten Priesterkaste braucht. Bergl. Druidenweisheit.

Seneca — Bufat: Bergl. auch bie Schrift von Jos. Beber: Die einzig mabre Philosophie, nachgewiesen in ben

Berfen bes &. M. Geneca. Munchen, 1807. 8.

Senfation. — Bufat: Das Senfation machen soviel beißt als Auffehen machen, tommt wohl baber, bas burch Dinge, welche Aufsehn machen, auch lebhafte ober starke Empfindungen (Senfationen) erregt werden.

Sentire est soire - empfinden ift wiffen - ift ber Grundfat aller Empfriften und Genfugliften, G. Empirise

mus und Genfuglismus, auch Campanella.

Separatismus (von separare, absondern) ift bas Streben, fich von ber großeren Gemeine zu trennen und entweder eine fleinere ju bilben (relativer Separatismus) ober gang für fich gut leben (abfoluter Separatismus). Bornehmlich wird biefes Bort in firchlicher Begiebung gebraucht. Daber nennt man Menfchen, bie fich von ber Rirche getrennt haben, Gepas ratiften. Ein folder mar auch Spinoga in Bezug auf die jubifche Spnagoge. S. b. Nam. Gewohnlich find es aber fleine fcmarmerifche Parteien oder Gecten, Die fich auf Diefe Urt abfonbern. Doch verfculben oft bie großeren Gemeinen es feibft, wenn fich ein folcher Geparationegeift in ihnen zeigt, inbem fie gut febr auf Meugerlichkeiten halten und baruber bas Befent= liche vernachlaffigen. - Unter Separatvertragen aber ver ftebt man folche Bertrage, wodurch ein Staat ober Bolf fich von feinen Berbundeten trennt und mit bem Seinde fur fich allein Frieden Schließt; weshalb biefer auch ein Geparatfriebe Das follte freilich fraft bes Bunbniffes nicht gefcheben. wird aber gewöhnlich mit ber bringenben Rothwenbigfeit ents fculbigt.

S'Gravefand f. Gravefand.

Siamefifche Philosophie. — Bufat: Mit biefem Artitel ift auch ber Bufat jum Urt. Bubba zu vergleichen.

Sicherheit. — Busat: In Bezug auf die Sicherheit in juridischer und politischer hinsicht sagt ein ungenannter französischer Schriftsteller sehr richtig: "La securité est le besoin "de tous, du trône et du peuple, des masses comme des in"dividus. Sans elle tous les biens sont empoisonnés. On jouit

"mal de ce qu'on craint de perdre, de ce qui peut à chaque, "instant nous être ravi. On ne vit qu'à demi." Dabet ist ein Staat, ber feinen Burgern nicht einmal Sicherheit ge-

mabrt, eigentlich gar feiner. G. Staat.

Sieben. — Busat: Woher mag aber ber Ausbruck: "Die bose Steben", stammen, ba boch the Steben als Zahl weber gut noch bos sein kann? Wahrscheinlich liegt bieser Beizeichnung ber Sieben auch die alte Aftrologie zum Grunde. Denn weit dieselbe nur 7 Planeten kannte und ben Constellationen (Oppositionen und Conjunctionen) berseiben einen besondern Einstuß auf die Schicksale ber Menschen zuschrieb: so mag wohlt Mancher, der sich über sein Schicksal beklagte, die Schuld davon auf jene Planeten als eine für ihn bose Steben geschoben haben. Und ebendarum mag mancher unglückliche Ehemann auch seine theure Ehehälste als eine solche bose Sieben oder Schicksalgstriff für sich betrachtet haben — woraus wir jedoch nicht im Mindesten. Vielmehr bezeugen wir gegen die Weiber gezogen wisselnen wollen. Vielmehr bezeugen wir gern, unter ihnen auch manche aute Sieben gefunden zu haben.

Si fecisti, nega! — haft bu gethan, fo leugne! ift eine Marime, die zwar im Leben gewöhnlich befolgt wird — besonders von angeklagten Berbrechern — aber doch nicht allgemein gebilligt und befolgt werden kann, weil sie Treue und Glauben in ber Welt ganz aufheben wurde. Sie widerstreitet

Daber ber Pflicht ber Bahrhaftigfeit. G. b. 2B.

Signal. — Busah: Wenn von einem Menschen gesagt wird, bag er sich felbst fignalifire, so nimmt man bas Wort gewöhnlich in andrer Bebeutung. Signalifiren heißt bann nicht bezeichnen, sondern auszeichnen, namlich fich vor Uns

bern, was man auch ein Bervorthun nennt.

Simultaneitat. Bufag: Diefes Wort wird zuweislen auch in raumlicher ober ortilicher Beziehung gebraucht, ob es sich gleich ursprunglich auf die Zeit bezieht. Eine folche Simultaneitat findet g. B. statt, wenn Katholiken und Protestanten, die an bemfelben Orte leben; auch benfelben Tempel zu ihrem Gottesdienste brauchen. Sie machen aber boch nur nach einander, nicht zu gleicher Zeit, Gebrauch bavon. Uebrigens ist diese kirchsliche Simultaneitat febr lobenswerth, indem man baburch ein schofnes Belipiel christlicher Verträglichkeit giebt.

Sinefische Philosophie. Busat: Das es mit ber moralischen Bilbung ber Sinesen eben so schlecht bestellt sei, als mit ber philosophischen, erhellet aus ben Berichten einer seit 1827 zu Canton in Sina erscheinenden brittischen Zeitung, Canton-Register genannt. Nach biesen Berichten giebt es kein Bolk in

Rrug's encyflopabifch : philof. Borterb. B. V. 15

ber Welt von einiger Bildung, welches in sittlicher hinsicht tiefer gesunden ware, als das sinesische. Bater= Mutter= und Kinbermord, Unzucht und Blutschande, Brandstiftung, Raub, Unterschleife und Betrügereien, selbst der hoberen Beamten, Meineibe, falsche Unklagen und Leugnisse ic. sollen an der Tagesordnung sein, tros dem Bambusropte, das überall in diesem himmlisch en Reich e herrscht. So vermag der Despotismus ein Bolt zu entwürdigen! — Uedrigens vergt, auch Lao-Afeu (Bus.).,
welcher Name aber nicht mit Lao-Kiun zu verwechsein.

Singularitat (von singulus, ber Einzele) ift Einzele beit. S. b. M. und allgemein, auch Richtzuunterscheis benbes. Darum heißt auch bie grammatische Form ber Worter, welche sich ursprünglich auf Einzeles bezieht, ber Singular, obgleich bieselbe Form, collectiv genommen, sich auch auf eine Mehrheit ober Menge von Dingen beziehen läst; wie die Wor-

ter Mehrheit und Menge felbft bemeifen.

Sinn. — Bufat: Auch vergt, bie Schrift: Die Sinne bes Menichen in ben wechselfeitigen Beziehungen ihres pfpchifchen und organischen Lebens. Gin' Beitrag zur physiologischen Lefthe

tif von C. Ib. Tourtual, Munfter, 1827. 8.

Sittengericht und fittliches Gericht find nicht einer-Jenes geht nur auf bie mabrnehmbaren Gitten (mores) ober auf Die außere Befittung, biefes auf Die Sittlich feit felbit (moralitas) ober auf die innere Gefinnung, Die jener Ges fittung gum Grunde liegt. Daber fallt biefes eigentlich blog bet Gottheit, welche, wie bie Schrift fagt, Bergen und Dieren pruft, anbeim. Senes aber tonnen auch Menfchen ausüben. Golde Sittenrichter maren bie romifchen Genforen, bie aber wieber etwas anders maren ale unfre heutigen Cenforen, welche nur Bucher richten, und zwar, bevor biefelben burch ben Drud betannt gemacht und fo bem offentlichen Berichte (ber Recenfenten und anbrer fritischen Lefer) übergeben werben. G. Genfur, Dft nennt man auch Menfchen, ble fich ju fittlichen Rich. tern über Undre aufwerfen, abgefürzt Sittenrichter, welche bann leicht ju Splitterrichtern werben, indem fie, wie bie Schrift fagt, mohl ben Splitter im fremben, aber nicht ben Balten im eignen Muge feben, b. b. gegen Unbre febr ftreng, gegen fich felbit aber febr nachfichtig finb.

Sfiatraphie ober Sfiatrophie (von onen, bet Schatten, und roegeer, auch roageer und roogeer, nahren, pflegen, gieben) bebeutet eigentlich die Ernahrung ober Erziehung einer Pflange, eines Theres ober eines Menfchen im Schatten b. hnicht in freier kuft, unter bem wohlthatigen Einflusse bes Sonnentlichts und ber baburch erregten Watme, sondern im Zimmer

ober in irgend einem andem eingeschlossenen Raume. Weit aber daraus meist Berkruppelung und Berweichlichung entsteht, so besebeutet jenes Wort auch eine weichliche Lebensart, besgleichen in Bezug auf geistige Bildung eben das, mas man auch Stubene gelehrfamkeit und Schulweisheit nennt. Das Wort wird also stets im verächtlichen Sinne genommen.

Steptische Philosophie, f. Stepticismus und bie brei datauf folgenden Artitel, und megen ber fleptischen Philosophen ben Art. fleptische Schule nebft ben Namen,

welche B. 3. G. 692. gleich oben angeführt find.

Sklaverei. — Bufah: Daß Sklaven als folche keine Personen, sondern bloße Sachen (lebendige Sausthiere) seien, deuteten schon die Romer an, indem sie nach ihrem strengen Rechte von den Sklaven sagten, sie seien nicht Menschen von geringer Urt, sondern gar keine (non tam viles quam nulli sunt).

Snell. — Busat: Der in diesem Artikel julest ermahnte Joh. Fror. Snell hat auch seit 1828 eine 3. von ihm verbesserte und vermehrte Aufl. des Handbuchs der Philosophie für

Liebhaber begonnen,

Social und Societat. — Busat: Social contract heißt ber Grundvertrag einer Gesellschaft, Socialin stinct ber naturliche Arieb zur Geselligkeit, und Socialin seresse das gemeinsame Interesse der Gileder einer Gesellschaft. S. außer gesellig und Gesellschaft auch Vertrag, Interesse und Arieb.

Sofratischer Damon ober Genius. — Busat; hierüber ist ganz neuerlich noch erschienen: Le demon de Socrate. Par. 1829. 8. Der ungenannte Berfasser hat so zieme lich alle Hypothesen alterer und neuerer Zeit über biesen zweisele haften Gegenstand angeführt und beurtheilt. Sofrates ist nach ihm, ber Borlaufer von Tesus.

Sofratische Schule. — Zusag: Auch vergl. A. Goeringii disp. cur Socratici, philosophicarum quae inter se dissentiebant disciplinarum principes, a Socratis philosophia lon-

gius recesserint. Parthenop. (Magdeb.) 1816. 4.

Solger. — Bufab: Deff. Bortefungen über Aefibetit bat neuerlich R. B. L. Senfe (Lpg. 1829. 8.) berausgegeben.

Solibitat. — Bufag: Eine folibarifche Berbinde lich teit beift eine folde, vermöge ber eine Mehrheit von Perfonen im Cangen (in solidum) verpflichtet ift, bergestalt daß Siner für Alle und Alle fur Cinen fiehn, Besonders kommt sie bei Babtungsverbindlichkeiten vor. Tebe Person leiftet bann gleichfam Butgschaft fur die Uebrigen. Für folibarisch sagt man auch zuwellen confolibarisch.

Solvens (von solvere, tofen, bann auch gablen, wieferne man burch Sahlung einer Schulb fein Wort ober seine Berbindtichkeit ioft) ist Bahlungsfähigkeit, so wie In solvenz Bahlungsunfähigkeit. Daber werden auch die Menschen felbst in dieser
Beziehung solvent und insolvent genannt. Uebrigens f.
Bahlung. Manche Logiker nennen auch Argumente solvent ober
insolvent, je nachbem sie andre Argumente widerlegen (gleichsam

auflofen) ober nicht.

Sophiophilie ist die umgekehrte Form der Ausammensfetung von Philosophie (f. d. M.) und bedeutet daher auch Liebe zur Weisheit, aber nicht die Wissenschaft als Frucht dieser Liebe. Das Gegentheil ware Sophiomisie, namlich Haß gegen die Weisheit, wosür man auch wieder umgekehrt Misosophie fagt. S. d. M. Sophophilie und Sophomisie aber sind von den vorigen beiden Ausdrucken nur insofern untersschieden, als sie Liebe und Haß nicht in Bezug auf die Weisheit selbst, sondern in Bezug auf den oder die Weisenen. S. Sophophophobie und Sophophonie.

Sophisti. — Busat: Auch vergl. Jac. Geel, historia critica Sophistarum, qui Socratis aetate Athenis societatis rheno-trajectinae. T. II. 1823.

Sophokles, ber griechische Tragobienbichter, ift neuerlich auch, wiewohl mit Unrecht, zu einem Philosophen, und zwar von ber ionischen Schule, gestempelt worden. S. Ueber die Antigone und die Ciektra bes Sophokles. Bon G. A. Heigl. Passau, 1828. 8.

Soteriologie (von σωτηρια, das Beil, und λογος, ble Lebre) ist eine Beilslehre, welche sowohl physisch als moralisch

fein fann. G. Seil.

Soto ober Cotus f. Dominicus Cotus (Buf.).

Spiegel (speculum) ift ein im Mittelalter fehr gewöhnlts der Titel fur philosophische und encyflopabische Schriften (f. & B. Bincent) wobei jenes Bort nichts anders als ein wiffenschaftliches Abbild, bergleichen wir jest auch einen Abrif nennen, bedeutet. — Wegen der sogenannten Furstenspiegel

f. Diefen Musbrud felbft, auch Dachiavel.

Spinoza. — Bufag zur Literatur biefes Artikels: De Spinozae philosophia dissertatio. Seripsit Car. Rosen kranz. Dalle u. Lpz. 1828. 8. — Spinoza, der große Philosoph, als er römifch statholifch werben follte. Bon Wilh Fels. Lpz. 1829. 8. Enthalt ben Brief eines Jugenbreundes von Sp., Namens Albert Burch (eigentich Burgh) ber in Italien katholisch geworden war und nun; wie es solche Prosetyten zu machen pflegen, mit großer Budringlichkeit jenen auffobeit, es

auch zu werben, aber in ber beigefügten Antwort von Sp. gut abgefertigt wirb. Der herausgeber biefer beiben Briefe funbigt zugleich eine neue beutsche Uebersetung ber Werke von Sp. an.

Splitterrichter f. Sittengericht (Buf.).

Spoliation ober Spoliirung (von spolium, ber Raub)

ift Beraubung. G. Raub.

Sponsalien (von spondere, geloben, versprechen — bas ber sponsus und sponsa, Brautigam und Braut, Berlobte) bes beutet eigentlich alles, was zu Berlobungen gehort, babel geschieht ober gegeben wieb, bann bas Berlobniß selbst. Daher sponsalia clandestina — heimliches Berlobniß. S. Che und Cheverssprechen.

Sprache. - Bufat: Das Befen ber Sprache fann nur bann gehorig ertannt werben, wenn man fie als ein nothe wendiges organifches Erzeugnif ber menfchlichen Ratur felbit betrachtet. Denn nun erscheint fie auch ale ein in allen feinen Theilen und Berhaltniffen organifch gebilbetes ober gegliebertes Bange. Betrachtet man fie aber blog als etwas bem Menfchen von außen Gegebnes, Mitgetheiltes ober Angebilbetes: fo bort eigentlich alle philosophische b. b. wiffenschaftlich grundliche Gprach: forfchung auf. Much lafft fich bann gar nicht begreifen , wie fich Die menschliche Sprache nach Bolfern und Landern in fo viele und fo verschiebne Sprachen (man gablt beren ichon 3064 lebenbe) habe umbilben fonnen. Doch muß man, wenn von ber Bilbuna (fomohl ber urfprunglichen ale ber fortgebenben) ber Gprache bie Rebe ift, nicht blog auf bie organische, fonbern auch auf bie logifche und euphonische Entwidelung berfelben feben. Denn ba bas Sprechen ein lautes Denten ift, fo haben bie Dents gefete und bie Gefete bes Bobllauts naturlich einen bebeutenben Untheil an ber Sprachbilbung. - Bur Literatur biefes Artifels geboren übrigene noch folgende Schriften: Chfti. Ernft Bunfch's Gedanten über ben Ursprung ber Sprachen ic. Eps. 1782. 8. -Tripartitum s. de analogia linguarum libellus. Wien, 1820. Duerfol, Continuatio I-III. Chenbaf. 1821 -23. -Shifthto m's Untersuchungen uber bie Sprache. Mus bem Ruff. uberf. Petersb. 1826 - 27. 2 Thie. 8. - Die Sprache ber Thiere, ober gegenseitige Mittheilungsarten burch Tongeichen in Der Thierwelt. Dien, 1827. 8. - Mertwurdig ift auch bie Schrift eines Zaubstummen, Ramens D. F. Rrufe: Freis muthige Bemerkungen über ben Urfprung ber Sprache, ober Beweis, bag bie Sprache nicht menfchliches Urfprunge fei. Altona, 1827. 8. Diefe Schrift ift vornehmlich gegen Berber gerichtet und fo heftig gefchrieben, baß ber Berf. feine Gegner fogar ber Unwiffenheit befculbigt: Diefer Bormurf mochte ihn aber felbit

noch mehr treffen. Auch laffen fich auf 52 Seiten Sprachfor- feber wie Serber u. A. nicht fo leicht abweifen.

Sprechmaschine f. Sprachmaschine.

Staatsftreiche (coups detat) find plotliche Eingriffe bet hochken Gewalt in ben Gang der burgerlichen Angelegenheisten, um demfelben schnell eine andre Richtung zu geben. Zuweisten kann das wohl nothwendig sein, um eine nahe Gefahr abs zuwenden. Wenn sie aber oft wiederholt werden, um sich nur and Berlegenheiten zu ziehn, die man selbst durch Unklugheit hersbeigesticht hat; so sind sie sehr das Recht dabei verletzt wird, weil sie dann als blose, mithin widerrechtliche, Gewaltstreiche eifsteinen. Solche Streiche sind daher kein Beweis von Kraft und Alugheit, sondern vielmehr von Schwäche und Unklugheit.

Staatsperbrechen. - Bufas: Da es bei politifden Unruhen gewohnlich viel angebliche Staateverbrecher giebt und, wenn bie eine Partei gefiegt bat, Die Unbanger ber anbern verfolgt werben, biefe aber nun fich burch bie Rlucht zu retten futhen : fo entfleht bie vollerrechtliche Frage, ob ein Staat verbuns ben fei, folde Rluchtlinge als angebliche Staatsperbrecher auszu. liefern, wenn bieg von bem andern Staate verlangt wirb. fenigen, melde bie Krage bejaben, berufen fich barauf, baf ia auch anbre Berbrecher, wie Morber und Rauber, wenn fie auf ein frembes Staatsgebiet entwichen find, auf Unsuchen ausgelies fert werben. Das ift aber nicht par ratio. Golde Berbrecher find überall gefahrlich; es muß baber jebem Staate baran gelegen fein, baß fie nicht ftraflos bleiben, weil fie fonft immerfort morben und rauben tonnten. Bon politifchen Flüchtlingen bingegen ift wenig ober nichts gu furchten. Und ba es oft fcomer gu enticheiben ift, ob fie auch wirkliche Berbrecher feien, ihre Muslieferung aber unfehlbar bie Folge haben murbe, bag bie Bes genpartet nun blutige Rache an ihnen nabme: fo gebietet es bie Menfchlichfeit, fie nicht auszuliefern, fonbern ihnen auf bem frem= ben Staatsgeblete fo lange, ale fie fich rubig verhalten, einen Buffuchteort ju gewähren. Folglich ift bie Bermeigerung ber Muslieferung in biefem Salle feine Berlebung bes Bolferrechts. Denn bas Bolferrecht fann nicht fobern, bag man unmenfchlich gegen einen Berfolgten handte, ber vielleicht gang unschutbig und oft nur wegen feiner politifchen Meinungen verbachtig ift.

Staatsverfaffung und Staatsvermaltung. — Bufat zur Literatur biefes Artifele: Flevee über Staatsverfaffung und Staatsverwaltung. Aus bem Franzöfischen mit Anemerkungen von Ch. F. Schloffer, 1. Bochen, Fref. a. M. 1816. 8. — Ch. F. Schloffer, flandische Berfaffung, thr

Begriff, ihre Bebingung, Reff. a. DR. 1817. 8. - G. R. Ronig, bas Ronigthum und bie Reprafentation. Epz. 1828. 8. - Essais sur le régime constitutionnel ou introduction à l'étude de la charte, Par C. G. Hello, Par, 1827. 8, Mit Recht fagt ber Berf, biefer Schrift ju feinem Lefer! ,Jamais la raison ne s'exercera sur de plus grands intérêts; jamais les nhommes ne se sont émus pour des vérités plus intimement "lices à leur bonheur. Aussi vois-tu, qu'une seule passion , anime tout l'univers; d'une hémisphère à l'autre les mêmes besoins se manifestent, les mêmes cris se repondent; c'est "désormais le seul objet que la paix ait à approfondir, le seul que la guerre ait à décider. Les armées ne se mettent plus en campagne pour disputer quelques places de guerre ,ou quelques lieux du territoire; elles se levent pour ou con-"tre le regime constitutionnel. Le regime constitutionnel est fes Sabrbunbert nicht ablaufen, ohne allen gebildeten europaifchen Bolfern eine folche Staateverfaffung gebracht und berfelben gemaß auch bie Staateverwaltung veranbert ju haben. Denn beibe find auf bas Innigfte mit einander verbunden. Die viel Thranen und Blut barüber noch fliegen werben, lafft fich freilich nicht abfebn, ba es noch immer, befonbers in ben bobern Rreifen ber Gefellichaft, viel Menfchen giebt, welche meinen, bie befte Berfaffung und Berwaltung bes Staats fei nur ba au fine ben, mo man nach Belieben fchalten und malten fann:

Steffens.— Busat: Reuerlich scheint biefer Naturs philosoph seiner schriftstellerischen Thatigkeit eine andre Richtung gegeben und sie dem Gebiete der romantschen Poesse zugewandt zu haben. Wenigstens ist sein mehren Sahren nichts aus seiner Beder bervorgegangen, als Novellen und andre comantische Erzähltungen. Doch ist dies nicht zu verwundern, da seine Art zu philosophiten stets mehr ein dichterisches als wissenschaftliches Ge-

prage gehabt hat. -!

Stephani. — Busah: Ein andrer Stephani (Seinrich) geb. 176 \* ju Merzbach in Franken ober Balern (im vormatigen franklichen Rittercanton Baunach) Doct. ber Philos., seit 1794 grafslich-castellischer Consisterath zu Castell, seit 1808 königlich-baierlicher Kreis-Rirchen- und Schultath zu Augeburg, seit 1811 basselbe zu Ansbach, seit 1818 Decan und Stadtpfarrer zu Gunzenhausen im Rezatkreise, auch Chrenritter bes königs. Pausordens vom heil. Michael, hat ebenfalls das Naturrecht in folgenden Schriften bearbeitett: Anmerkungen zu Kant's metaphysischen Anfangsgrunden der Rechtslehre. Erlangen, 1797. 8. —
Grundlinien der Rechtswissenschaft oder bes sogenannten Naturrechts, mit einer Borrede über die dem Menschengeschlechte ertheilte Ausgabe, den Begriff von Recht zur deutlichen Erkenntnis ju bringen und ihn in der Sinnenwelt, geltend zu machen. Erslangen, 1797. 8. — Grundlinien des Gesellschaftsrechts, oder 2. Ih. der Rechtswissenschaft. Ebend. 1797. 8. — Auserdem hat er noch geschrieben: Grundris der Staatserziehungswissenschaft. Weißenfels, 1797. 8. — Ueber die absolute Einheit der Kirche und des Staats. Würzburg, 1802. 8. — System der öffentlichen Erziehung. Berlin, 1805. 8. — Desgleichen mehre siementar padagogische, grammatische und theologische Schriften, die aber nicht hieder gehören, und seine eigne Lebensbeschreibung.

Stimme Gottes ist weber ber Donner noch sonst etwas außerlich Dorbares — obwohl alte Mythen viel von dem erzählen, mas Gort hier ober da gesprochen haben soll — sondern einz zig das Gewissen, welches innerlich zu uns spricht, gebietend, verz bietend, anklagend, lossprechend, verdammend 2c. S. Bewissen. Db auch des Volkes Stimme Gottes Stimme sei f. Vox no-

puli vox dei.

Strafrecht. — Busat zur Literatur bieses Artikels: Spestem ber Eximinalrechtswissenschaft. Mit einer Borrebe über bie wissenschaftliche Behandlung bes Eriminalrechts. Bon Jul. Friedr. Beinr. Abegg. Königsb. 1826. 8. — Das philosophische Strafrecht, begründet auf die Idee ber Gerechtigkeit. Bur Kritik der Abeopie des Strafrechts. Bon Deinr. Richter. Lyd. 1829. 8.

Stranbrecht. — Dieses Recht wird auch Grundruhr genannt, wahrscheinlich von Grund und rühren, weil das vom Meere auf ben Strand Geworfne als aus dem Meeresgrunde aufgerührt oder aufgewühlt betrachtet wird, ob es gleich nicht immer diesen Ursprung hat. Denn das vom Minde bewegte Wasser wirft auch Dinge auf den Strand, die sich nicht worher auf oder unter dem Grunde befanden, sondern vom Wasser schwimmend getragen wurden (wie Breter, Balken, Kissen, Kasser zu von einem geschelterten Schiffe) und doch Gegenstände des Strandrechts werden konnen.

Streitbar heißt, wer gem freitet ober jum Streiten bereit ift. Bon Dingen, bie leicht bestritten werben konnen, sagt man lieber bestreitbar ober ftreitig. S. Streit und ftreitig.

Streitfrage ift jeber Sab, über ben gefritten werden gann, weil babei gefragt wirb, ob er mahr ober falfch fet. Buweisten verfteht man auch barunter ben Streitpunct, S. b. M.

Streitig (wofür Manche auch frittig fagen) heißt, worüber gestritten werben kann ober was sich bestreiten last. Da bieß in Bezug auf jedes Urtheil ober jeden Lehrsag möglich ift, so giebt es eigentlich nichts Un freitiges ober Unbestreitbares, Doch nennt man gewöhnlich nur basjenige ftreitig, mas zweifelhaft ift und baber leicht bestritten merben fann. Unftreitig ftebt auch fur zweifellos ober gemiß. - Streitigfeiten beie fen theile bie Dinge, woruber geftritten wirb, theile bie Streite felbft. Daß bie vielen Streitigkeiten ber Philosophen ber Philos fopbie Schaben ober gar Schande machten, lafft fich nicht behaupten. Denn eine Wiffenschaft, welche bie bochften und letten Grunde ber Dinge erforfchen foll; tann nur gebeiben, wenn viele bens fenbe Ropfe an beren Bearbeitung theilnehmen; mobei es bann an Berichiebenheit ber Unfichten und Urtheile, ber Dethoben und Formen, folglich an mannigfaltigem Stoffe jum Streite nicht Uebrigens fagt fcon Cicero in ben Zusculanen fehlen fann. "In ipsa Graecia philosophia tanto in honore febr treffenb: ..numquam fuisset, nisi doctissimorum contentionibus dissen-"sionibusque viguisset."

Stringent (von stringere, streifen, treffen, auch bruden, binden) nennen die Logifer ein Argument, wenn es treffend ober bundig ist, also viel Kraft hat, etwas zu beweisen ober bessen Gergentheit zu widerlegen. S. Argument. — Strictes Recht

aber ift foviel als ftrenges Recht. G. Recht.

Stumm beißt eigentlich nur ber, welcher nicht reben fann, obwohl zuweilen auch bie, welche nicht reben wollen, fo genannt werden. Das Unvermogen ju reben fann aber entweber bavon abhangen, baf bie Sprachorgane fehlen, wie bei einem ohne Burge Bebornen, ober baf fie noch nicht ausgebilbet find, wie bei fleinen Rindern. Bu biefer Musbilbung aber gebort, wenn fie polltommen fein foll, auch bas Gebor. Deshalb bleiben biejenis gen ebenfalls ftumm, welchen bas Gebor fehlt, ob fie gleich jene Golde Menfchen beigen baber taubftumm Dragne haben. und bleiben in ber Regel fehr rob, fo baf fie faft ale blobfinnig ericheinen, wenn nicht abfichtlich an ihrer Bilbung gearbeitet wird. Bei biefer Bilbung fann man entweder blog babin arbeiten, bie Geberben fprache, welche bem Zaubftummen naturlich ift, moge lichft ju vervollkommnen, fo baß fie als eine funftliche Geberbene fprache umfaffender und bebeutfamer und ebenbaburch gum Muss brude ber Empfindungen und Gebanten geschickter wird, ale jene blog naturliche - erfte Bilbungeftufe - ober babin, baß bie Zaubstummen bie Schriftsprache verfteben und anwenden, alfo lefen und fchreiben lernen - zweite Bilbungsftufe ober enblich babin, baf fie (bie naturliche Bollfommenheit ihrer Sprachmerkzeuge vorausgefest) burch aufmerkfame Beobachtung ber Bewegungen biefer Bertzeuge bei Rebenben mittels bes Gefichts und Gefühls und burch forgfaltige Unleitung jur Dachahmung biefer Bewegungen auch bie Zonfprache fich aneignen ober felbft

reben lernen — britte Bilbungsstufe — wobei freilich das Reben immer unvollsommen bleibt, weil die Nachbilbung articutirter Tone ohne Sehor außerst schwierig ist. Mit den beiden ersten Bilbungsstufen begnügt sich gewöhnlich die französische, vom Abbe de l'Epée gestistete, Schule des Unterrichts und der Erzstehung der Taubstummen. Bur dritten Stufe hat sich die deutsche, von Samuel Heinicke gestiftete, Schule erhoben. Und es ist nicht zu leugnen, daß, wenn die Taubstummen vollsändig unterrichtet und erzogen werden sollen, Geberdung und Schrift allein dazu nicht ausreichen. Bergl. Karl Gottlob Reich's (Nachfolgers von Heinicke) Blicke auf die Taubsstummenbilbung und Nachricht über die Taubstummenanstalt zu Leipzig (welcher er rühmlichst vorsteht). Lpz. 1828. 8.

Stumpffinn ist eigentlich Schwäche des sinnlichen Wahrsnehmungsvermögens, bes Unschauungs und Empfindungsvermögens. Weil aber die Ausbrucke Sinn, sinnen, sinnig, oft in höherer Bedeutung gedraucht werden, und weil jene Schwäche auch das Denkvermögen in seiner Entwickelung oder fortschreitensden Phatigkeit zu hemmen pflegt: so versteht man unter Stumpfsinn auch oft eine solche Schwäche des Verstandes und der Urteiliskraft, welche an Dummheit oder gar an Blobsinn granzt. Der wörtliche Gegensaß davon ist Scharfsinnige darum stumpfsinnig und der Nichtstumpfsinige darum scharfsinnig sei. Denn es giebt hier eine Menge von Abstusungen, die sich mit Worten nicht arnau bezeichnen lässen.

Stubmann (3ob. Jofua) geb. 1777 ju Friolebeim in Burtemberg und geft. 1816 ale erfter Lehrer am Gomnaffum gu Erlangen, fruber Privatbocent an ber Universitat bafelbft und noch fruher baffelbe ju Gottingen und ju Beibelberg, inbem er lange Beit ein unftetes Leben fuhrte und baber auch balb gu Ranffatt, balb ju Burgburg, balb ju Bamberg ale Dripatgelehrter fich aufhielt. Er hat folgende philofophische Schriften binterlaffen: Spftematifche Ginleitung in bie Religionsphilosophie, Eb. 1. Gott. 1804. 8. - Betrachtungen über Religion und Chriftenthum. Stuttg. 1804, 8. - Berfuch einer neuen Dre ganifation bes philosophifchen Wiffens, Erlang, 1806, 8. -Philosophie ber Gefdichte ber Menschheit, Rurnb. 1808. 8. -Ueber bie Grunde ber Moral und Religion; in Sente's Dufeum fur Religionewiffenfchaft. -Philosophische Unficht ber Mothologie; in Staublin's Magaz. fur Religions - Morals und Rirchengeschichte. B. 2. St. 2. Dr. 4. - Philosophische Aphorismen; in ber Eunomia. Jahrg. 3. Gept. G. 231 ff. -Platonia de philosophia. Erlang. 1807. 8. Much gab er Plato's Republik griech. u. lat. mit Anmerkt. heraus, ebend. 1807. 8. A. 2. 1818. — Grundzüge des Standpunctes, Geistes und Effetse der universellen (schellingischen) Philosophie. Erlang. 1811. 8. — Unter dem Namen Macchiavel's des Jungern gaber auch heraus: Denkmal dem J. 1813 gesett; eine historischiphischen Betrachtung der Begebenheiten unsere Zeit und der Lage der Welt. Germanien (Nürmberg) 1814. 8. — Desgleischen schriebe er eine Zeit lang die politischen Zeitungen, welche zu

Ranftatt, Erlangen und Bamberg heraustommen.

Suabediffen. — Bufat: Reuerlich hat er noch herausgegeben: Die Grundzüge der Lehre von dem Menschen. Marb. u. Kassel, 1829. 8. Es ist dieß kein bloßer Auszug aus der schon angeführten "Betrachtung des Menschen," sondern ein für sich bestehnted Lehrbuch der Anthropologie, dem laut der Borrede noch andre Lehrbucher über die einzelen philosophischen Wissenschaften folgen sollen. Der Verf, betrachtet namtich die Philosophie ats eine Wissenschaft vom Leben des Menschen sowohl an sich als in seinen Verhaltniffen (zu Gett, Welt und andern Menschen) mithin die Selberkenntnis des Menschen als den Mittelpunct alles philosophischen Wissens, so daß sich ebendarum die künftigen Lehrbücher an dieses als philosophische Grundslehre oder Fundamentalphilosophie anschließen werden.

Subtilitat. — Bufat: Bergl. Cardanus de anbtilitate. Lps. 1554. 8. Deutsch von Frolich. Bafel, 1591. 8.

Gulger - Bufat: Die "Ginleitung in bie Doralphilosophie," welche zu Gulgbach 1824. 8. erfcbien, ift nicht von biefem 3. G. G., fonbern von Job. Unt. Gulger, Doct. ber Philof. und Prof. ber praft. Philof. und ber Weltgefchichte am Epceum ju Conftang, welcher auch ben proteffantifch gewordnen Pfarrer Mlone Benhofer burch "zwei freunbichafte liche Schreiben" wieber in ben Schoof ber alleinfeligmas denden fatholifden Rirche gurudguführen fuchte. Denn als ein eifriges Blied biefer Rirde balt er es fur ,folgen Gigen. bunfel", wenn man nicht glauben will, was jene infallible Rirche glaubt - eine Behauptung, Die freilich eben nicht philoforbifch ift. ba es nach ber Philosophie meber eine alleinseliamadenbe noch eine untrugliche fichtbare Rirche giebt, jur unfichtba. ren aber nicht blog Ratholifen und Protestanten, fondern auch alle anbre Menfchen geboren tonnen, wenn fie Gott im Geift und in ber Bahrheit anbeten. - Die ftaatswirthfchaftliche Schrift: "Ibeen über Bolferglud," welche gu Burich 1828. 8. erfchien, ift von Chward Gulget, beffen Perfontichtelt mie gang unbekannt ift.

Susceptibilitat (von suscipere, auf und annehmen)

wird meht von einer folden Empfanglichfeit fur aufere Einbrude gebraucht, bag man baburch leicht fur ober gegen etwas gestimmt werben tann. Doch wird es ofter im bofen als im guten Sinne genommen, 3. B. von argertichen ober mistraulichen Menschen, bie leicht jum Jorne aufgereizt werben ober Berbacht gegen Anste fcopfen. Man kann es baber im Deutschen auch burch Empfinblichfeit, Erregbarkeit ober Reigbarkeit geben. S. biese Ausbrude nebst Empfanglichfeit.

Sylvestrius f. Franciscus Splveftrius.

Synagoge (von συν, mit, und αγωγη, Kuhrung) bebeutet im weitern Sinne jede Zusammenführung ober Bereinigung, im engern aber eine Bersammlung von Menschen. Das einsache griechische Wort αγωγη bebeutet auch eine philosophische Schule ober Secte. Im Deutschen braucht man aber nicht das einsache Agoge, sondern bloß das zusammengesetze Synagoge, um eine zu irgend einem Zwecke ober in irgend einer Beziehung verzeinigte Menschenmenge zu bezeichnen. — Die jühlsche Synagoge geht uns hier nichts an. Wie sie gegen Spinoza handelte, s. in bem, diesem Philosophen gewidmeten, Artikel selbst.

Synergie (von ovr, mit, und egyor, bas Wert) bedeutet Mitwirkung ober Sulfe. Daher fynergetisch = mitwirken, behülflich. Bur Synergie fagt man auch Synergasie. Besonders wird jenes Wort von ber Mitwirkung Gottes in Bezug auf die sittliche Besserung bes Menschen gebraucht; worauf sich auch die synergistischen Streitigkeiten in der christlichen Kirche beziehn. S. Beistand und Gnabenwahl.

Synfretismus. — Busat: Außer bem philosophis ichen Synfretismus giebt es auch einen theologischen in Bezug auf die Bereinigung ber verschiednen Religionsparteien; wo man bas Wort auch durch Religionsmengerei übersetz. S. b. W. und henotif.

Snrus f. Publius Oprus.

X.

Fag und nacht (beibes nach Ginigen vom altbeutschen Af = Feuer, Licht verwandt mit dem lateinischen ignis] abzuleiten, indem bas n hier eben so aufhebe, wie in nego aus n und ajo, oder in nein aus n und ein) bedeutet eigentlich ben immer wie-

bertebrenben Wechfel bes Lichts und ber Finfternif, bervorgebracht burch ben icheinbaren Sonnenlauf ober burch bie mirtliche 21chfenbrebung ber Erbe. Bilblich aber bezeichnet Zag ben Buffanb bes innern Bellfeins, Die geiftige Rlarbeit, Racht ben entgegengefetten Buftand bes innern Sinfterfeine, Die geiftige Duntelheit. Der menfchliche Geift befindet fich urfprunglich in biefem Bufanbe und geht nur allmablich gur Entwicklung feiner Unlagen in jenen über. Wie baber in ber Aufenwelt es fruber bammert als tagt, fo wird es auch in ber Geifteswelt nicht urploblich hell. fondern bas Bewufftfein bes Menfchen burchlauft eine unbeftimm= bare Menge von Abftufungen, bevor es gang flar wirb. foll eben bie Philosophie (f. b. 23.) burch eine moglichft vollftanbige Unalpfe bes Bewufftfeins felbft fuhren. Die es aber in ber Ratur Zag = und Rachtvogel giebt, fo giebt es auch in ber Menfchenwelt Zag = und Nachtmenfchen. Jene find bie Freunde, biefe Die Feinde ber Mufklarung. Sene lieben ebenbarum, biefe haffen bie Philosophie. Bergl. Muftlarung und Rinftetling.

Talisman f. Umulet.

Taub ist physisch, wet nicht hoten tann, moralisch, wer nicht horen will. Die moralische Taubheit ist aber oft noch schlimmer als die physische, wenn namich jemand sein Ohr auch den Mahnungen zum Guten und den Ansoderungen bes Gesebes verschließt, also gleichsam taub gegen die Stimme bes Gewissens ist. Die natürliche Folge dieser moralischen Taubbeit ist, daß der Mensch immer schlechter wird. Die natürstiche Folge der physischen Taubheit aber ist, besonders wenn dieselbe von Jugend auf stattfand, daß der Mensch in seiner Entwicklung überhaupt zurückleibt, weil der wechselseitige Austausch ber Geschle und Gedanken durch die Wortsprache wegfällt, diese aber das vornehmste Bildungsmittel der Menschhelt ist. S. Sprache. Daher bleiben solche Taube auch stumm und dumm, wenn sie nicht auf eine kunstliche Weise erzogen und unterrichter werden. S. stumm.

Tertullian. — Busah: Un die Stelle der philosophistenden Vernunft, die nach T. in Glaubenssachen gar kein Urtheil haben soll, sehte dieser Widersacher der Philosophie eine sog, regula sidei d. h. eine allgemeine Glaubensnorm, welche auf einer mundlich fortgepflanzten Offenbarung oder heiligen Ueberlieferung beruhen und daher auch das Regulativ aller Schrifterklärung sein sollte. Schützil prog. de regula sidei apud Tertullianum. Jena, 1781. 4. Dennoch war er so billig einzugestehn, daß Resligton und Cultus keine Gegenstände des Zwanges seien. In der Schrift ad Scap. c. 2 sagt er nämlich: Humani juris et natu-

ralis potestatis est, unumquemque, quod putaverit, colere; nec alii obest aut prodest alterius religio. Sed nec religionis est, cogere religionem, quae sponte suscipi debeat, non vi, cum et hostiae ab animo libenti expostulentur. Hier bewies er doch mehr echt philosophischen Geist, als man bei seiner sonstigen Abneigung gegen die Philosophie hatte glauben sollen.

Tetraktys. — Busah: Bielleicht hat die Bahl 10 biefen namen auch bavon erhalten, bag man ihre vier Elemente (1+2+3+4) in ein sog, magisches ober mystisches Quadrat

ichreiben fann, G. Babl.

Teufel -Bulas: Die Ableitung biefes Wortes vom perfifchen Dem fuchen Manche auch baburch zu beftatigen, baß in ber Sprache ber aus bem Morgenlande ftammenben Bigeuner baffelbe Befen Demel genannt mirb. Doch wird auch im Deuts ichen vom gemeinen Bolte bas Bort Teufel oft fo ausgesprochen, bag es wie Demel ober wie bas englische devil flingt. -Die Frage, welche ein Indianer einem driftlichen Miffionare vorlegte, als ihm biefer foviel Schreckliches vom Teufel ergablie: "Warum Schlagt benn Gott ben Teufel nicht tebt?" war gar nicht fo bumm, wie fie aussieht; fie bat vielmehr einen echt philosophischen Ginn. Denn wenn Gott allautig und allmachtig ift, fo ift es boch gewiß gang unbegreiflich, wie Gott bem Teus fel fo viel Macht jum Bofen laffen tann, bag et auch ben große ten Theil ber Menfchen bagu verführt. Es foftete ja bem Illa machtigen nur ein Bort, um ben Teufel wo nicht zu vernichten. boch wenigstens auf ewig in bie Solle ju bannen. Inbeffen bat fcon ein geiftreicher frangofifcher Schriftsteller bie Frage, warum fo viel Redens vom Teufel fei, febr gut beantwortet: ,, On sent ,qu'une religion de terreur est bien plus favorable à l'ambition sacerdotale et surtout plus lucrative. La crainte du "diable fait ouvrir la bourse du pécheur plus large-"ment que ne feroit l'amour de dieu." (Montlosier, dénonciation aux cours royales etc.). - Uebrigens ift es boch fonderbar, bag bie Europäer ben Teufel als fcmarg benten, mabrend bie Reger ihn ale weiß benten, und bag wir ihn gewohnlich als Mann porftellen, mabrent er bem beiligen Untonius in der Geftalt eines Frauenzimmers erfcbien. Dber giebt es auch weibliche Teufel? Und haben biefe ebenfalls Borner, ober feben fie nur Unbern bergleichen auf?

Thaumaturgie. — Bufah: Eine Thaumatologie hingegen murbe eine bloße Rede, Erzählunng ober Lehre (loyog) von ben Bundern fein. Nun giebt es war genug Reben ober Erzählungen von Bundern; aber baraus folgt noch nicht, baß es auch wirkliche Bunder im strengen Sinne gebe. Dies mufte

eine Bunderlehre erst beweifen. Das es aber mit biefem Beweife fur eine Bewandniß habe, ist im Urt. Bunder felbst
nachzusebn.

Theo bice. — Bufat gur Literatur biefes Artifels; Bollner über bie Theobicee; in ben beutschen Abhandlungen ber Afab.

ber Biff. in Berlin v. 3. 1795.

Theographie f. Unthropographie.

Theologifiren fann zweierlei bebeuten, 1. über Gott und gottliche Dinge philosophiren, was sowohl in ber metanbuffe fchen als in ber ethischen Theologie gefchiebt - 2. Lehrfabe ber politiven Theologie ober politiv theologische Dogmen, Die man auch Theologumene (Beologovuera) nennt, in Die Philoso. phie einmischen - was wieder in boppelter Absicht geschehen fann; Wer namlich auf biefe Art theologifirt, ber will entweber jene Lebrfate philosophisch rechtfertigen - mas an fich nicht tabelnes werth ift, wenn man babei ehrlicher Weife ju Berte geht und nicht etwa fophistifirt, fatt ju philosophiren - ober bie Philoforbie felbit nach jenen Lebriaben gleichfam modeln ober gurichten, fo bag bie Philosophie eben nichts anbers lebren foll, ale mas Die positive Theologie lehrt ober mas wenigstens mit beren Lehrfaben einstimmt. Dann verliert aber bie Philosophie ibre miffene Schaftliche Gelbftanbigfeit und Burbe, inbem fie ju einer blogen Dienerin ber Theologie herabgewurdigt wirb. Gegen ein foldes Theologifiren muß baber bie Philosophie feierlichst proteitiren S. Theologie, auch Philosophie.

Theophilanthropie. - Bufat: Die in biefem Urtitel (III. 150) geaußerte Bermuthung, bag ber Theophilantbros pismus mohl einmal wieder unter andern Umftanden hervortreten burfte, ba die Grundfate, von welchen die Theophilanthropen ausgingen, in Frankreich noch jest herrschend feien, bat fich neuer lich vollkommen beftatigt. Denn fo eben: (Mug. 1829) melben bie offentlichen Blatter, es habe fich in Paris eine neue theophis lanthropifche ober beiftifche Secte gebilbet, welche fich ober ihre Gottesperehrung culte-modèle nenne und ihre Sahre pon ber hinrichtung bes Gofrates an gable. Un ber Spige berfelben foll ber berühmte Abvocat Sfambert ftehn. Das ift bie naturliche Frucht bes Jefuitiemus und ber burch benfelben versuchten politifch-religiofen Reaction. Wenn biefe Reaction nicht aufbort. fo werben wir in Frankreich noch gang anbre Dinge fich wieberbolen febn. Die Gefdichte ber Stuarts fonnte alfo mobil noch bort eine zweite Muflage erleben. Das neuefte-Minifterium (Dolignac=Labourbonnaie) fcheint es gang barauf angulegen.

Thrafpll. - Bufas: Much gab es um biefelbe Beit

einen Cynifer biefes Damens, ber fich aber als Philosoph nicht

weiter ausgezeichnet hat.

Thurmer. — Busat: Diefer Th. heißt eigentlich Joe feph Alops bella Torre, indem er aus einer stallenischen Familie fammt, welche seit einem Jahrhundert in Wien ansäßig ift. Er lebt baselbst als Privatgelehrter und ist jest (1829) gegen 36 J. alt, also am Ende des vorigen Jahrhunderts geboren. Mehr hab' ich von seinen Lebensumständen nicht ersahren können.

Tiefbenker und Tieffcmager find so unterschieben wie zwei Fluffe, beren einer wirklich so tief ist, daß man seinen Grund nicht leicht erreichen kann, mahrend ber andre nur wegen seines truben Wassers tief zu sein scheint. Daher giebt es nur wenig Tiefbenker, ob es gleich eine Menge von Tiefschwähern giebt. Die letztern erkennt man auch leicht baran, daß sie bas Wort Tiefe stets im Munde führen. Bergl. Tieffinn.

Tochterfirche f. Mutterfirche.

Tochterfprache f. Mutterfprache.

Tochterftaat f. Colonie.

Tonsprache. — Busah: Die in diesem Artikel erwähnte, angeblich von Subre erfundne, Tonsprache soll schon vor 40 Jahren von einem Andern erfunden worden sein, namlich von Balentin Haup, Director eines Blindeninstituts in Paris, der im I. 1810 nach Russand berufen ward, um in Petersburg ein ahnliches Institut zu errichten. hier wurden auch bereits nach seiner Angabe gelungene Bersuche mit phonetischen Teslegraphen mittels ebenderselben Tonsprache gemacht.

Torre (bella) f. Thurmer (Buf.).

Tragifch. — Bufat: Bergl. auch M. Ent's Melpomene ober uber bas tragifche Intereffe. Bien, 1827. 8.

Transitiv f. intransitiv.

Transsumtion s. Metalepse.

Tugenbgefet. — Bufat: Neuerlich hat man auch baffelbe in vierfacher (philosophischer, theologischer, christicher und firchlicher) Beziehung besonders darzustellen versucht. S. Schreiber a. E.

Augenblehre. — Bufat jur Literatur biefes Artitele: Bu ben einleitenben Schriften gehört auch Stuhmann's Abhanblung über bie Grunde ber Moral und Religion; in Bente's Mufeum ber Religionswiffenschaft.

### u.

Uebel. — Busat zur Literatur bieses Artikels: Auch vergl. Cardanus de utilitate ex adversis capienda. Basel, 1565. und Krkf. a. M. 1648. 8. — Chsti. Bict. Kindervater's septische Dialogen über die Vortheile der Leiden und Miderwartigkeiten bieses Lebens. Lps. 1788. 8.

Ueberlieferung. — Busat: Wegen einer angeblichen Urüberlieferung als Quelle aller Geschichte, Religion und Philosophie vergl. die Schrift eines Ungenannten (Molitor): Philosophie der Geschichte, oder über die Eradition. Fref. a. M.

1827. 8.

Ultimogeniturrecht (von ultima genitura, bie lette Geburt) ift ein Borrecht bes Jungfigebornen vor feinen Gefchwis

ftern: G. Jungftgeburterecht.

Ultramontanismus. — Zusat: Sehr gut ist biese psichische Krankheit von einem ungenannten französischen Schriftssteller in solgenden Worten geschildert: "L'ultramontanisme "est de sa nature envahisseur. Laissez-lui faire un pas, ce "pas deviendra bientôt celui d'un géant. Comme un serpent, "il ne rampe que pour élever bientôt la tête. De simple "doctrine qu'il était d'abord, il devient bientôt puissance; et "cette puissance ne peut s'établir que sur la ruine de toutes "les autres."

Umgang. - Bufat: Bergl, auch Dt. Ent uber ben

Umgang mit une felbft. Wien, 1829. 8.

Unbestreitbar f. Streit und streitig (Buf.).

Undriftlich ist mehr als nichtchristlich. Wenn g. B. von einer Philosophie gesagt wird, daß sie nicht christlich sei — was von der Philosophie aller vorchristlichen Philosophen gilt — so will man damit bloß andeuten, daß ihr das christliche Element fehle oder der Geist des Christenthums in ihr nicht angetrossen werde. Wenn sie aber unchristlich genannt wurde, so wurde dies einen Widerstreit zwischen ihr und dem Christenthume bezeichnen. Bevor man aber ein solches Uttheil ausspräche, wurde man erst genau bestimmen mussen, was echt christlich sei oder worin der ursprüngliche Geist des Christenthums bestehe. Denn die Volgezeit hat gar vieles für christlich ausgegeben, was nicht christlich Krua's encottopädich philos. Wörterb. B. V.

ober felbft undriftlich mar, wie bie Unbetung ber Beiligen, bie Lehre vom Ablaffe, vom Regefeuer, von ber Eransfubstantiation ac. Wenn alfo bie Philosophie folden Dogmen widerftreitet, fo ift fie barum noch nicht als undriftlich zu verbammen. Es ift aber auch überhaupt unftatthaft, bie Philosophie an einem hiftorifch und positiv Gegebnen meffen ju wollen. Denn als reine Bernunftwiffenschaft ift fie unabhangig von feber außern Autoritat. Hebrigens veral. Chriftenthum und Philosophie.

Ungefdult f. gefdult.

Bufat: Degen ber fo oft vergeblich verfuchten Union ber vericbiebnen Religionsparteien f. Senotif.

Unfirchlichfeit f. firchlich.

Unphilosophisch bedeutet mehr als nichtphiloso-Diefes zeigt nur einen Mangel bes Philosophischen an; wie wenn jemand von einem Buche, welches Ergablungen ober Befchreibungen ober Rechnungen und Meffungen enthalt, fagt, es fet nicht philosophisch. Senes aber zeigt etwas bem Philosophifchen Biberfreitenbes an; wie wenn jemand eine Schrift uber Gegenstande ber philosophischen Forfchung unphilosophisch nennt. Er will alebann fagen, bag bie Schrift ben Foberungen ber phitofophirenden Bernunft, fei es in materialer ober formaler Sinficht, wiberftrebe. Wenn man einen Menfchen felbft einen unphilosophischen Ropf nennt, fo will man bamit anbeuten. bağ er feine Unlage jum Philosophiren habe ober bes philosophiiden Beiftes ermangle, mithin lieber gar nicht philosophiren follte. Run find gwar bie Philosophen aus gegenseitiger Abneis auna ober Giferfuchtelei mit biefem Bormurfe oft gu freigebig Wenn inbesten jemand fich bas Unfehn eines Philosophen giebt, aber, fatt wirklich ju philosophiren, nur phantafirt, ober, fatt Grunbe aufzustellen, nur auf fein Gefühl ober auf ben gefunden Menfchenverftand fich beruft: fo macht er fich aller binge verbachtig, baf er ein unphitofophifcher Ropf fet. Wenigstens ift fein Berfahren gang unphilofophifch. Und barum nennt man auch bas Erzeugniß ober Ergebniß eines folden Berfahrens nicht unschicklich eine Unphilosophie und beren Urheber einen Unphilofophen.

Unfegen f. Segen (Buf.).

Unfterblichfeit. - Bufat: Diefe Reglunfterblichfeit ift noch ju unterscheiben von ber nominglen b. b. von ber Unfterblichfeit bes Ramens, welche frattfindet, wie ferne man ben Nachruhm eines Menichen als ewig bauernb betrachtet; beegleichen von ber papiernen Unfterblichteit, welche flattfindet, wieferne man ben Schriften eines Menfchen eine ewige Dauer bellegt, burch welche bann auch fein Rame unsterblich wurde. Die Hoffnung biefer Art von Unsterblickeit ist aber sehr tauschend. Denn wenn auch der Name eines Mensichen in der Geschichte so lange genannt wurde, als das Mensichengeschlecht auf der Erde lebt: so ist doch unstem Geschlechte diese Fortbauer keineswegs verdürgt. Auch kommt es det dieser Art von Unsterblichkeit gar sehr darauf an, ob der Name eines Menschen im Guten oder im Bosen, also mit Ehren oder mit Unehren genannt werde. Denn wer seinen Namen wie Herostichtat unsterblich machte, durfte wohl nicht um solche Unsterblichteit zu beneiden sein. Vergl. Ruhm.

Unstreitig ober unstrittig f. Streit und ftreitig

(Buf.).

Unterricht. - Bufat: Den Unterschieb gwiften mund= lichem und fchriftlichem Unterrichte, aber auch bie Dothwendigfeit ber Bereinigung biefer beiben Urten bes Unterrichts bat bie Société hellénique instituée à Paris pour là propagation des lumières en Grèce in ihrem erften Bulletin (Par. 1829. 8. S. 7.) treffend in folgenden Borten bezeichnet: "L'instruction muette "et solitaire que donne la lecture a quelque chose de languis-"sant et qui fatigue bientôt l'imagination; l'instruction orale "est en quelque sorte vivante, inspire plus d'interêt, soutient "l'attention, anime la science et la sagesse; mais elle est fugitive. Ces deux modes réunis se corrigent l'un par l'autre. "complètent l'instruction, et la rendent et plus rapide et plus "durable." Dieg erkannte auch icon ber jungere Plinius, inbem er (ep. II, 3.) fagt: "Magis viva vox adficit. Nam licet "acriora sint, quae legas, altius tamen in animo sedent. quae pronuntiatio, vultus, habitus, gestus etiam dicentis adfigit.66 Daher wird man auch finden, bag biejenigen, welche fich blog burch Lecture unterrichtet haben, immer nur Salbgelehrte bleiben, weil fie feine Schule haben, wiewohl fie fich gewohnlich auf ihre Gelehrfamfeit um fo mehr einbilden und fich als Mutobibafe ten betrachten. G. b. 2B.

Unterwelt. — Bufat: Much vergl. bie Schrift: Pluto, ober Bertheibigung bes Buches: Die Unterwelt, ober Grunde fur ein bewohnbares und bewohntes Inneres unfter Erbe. Lpg.

1829. 8.

Unmeife fteht milbernd fur thorig, zeigt alfo mehr als

nichtweise an. G. Thorheit und Beisheit.

Unwesen ift das Gegentheil von Befen, wie auch das Unwesentliche bem Wesentlichen entgegengeset wird. Doch hat es noch eine Rebenbedeutung, indem man daburch auch eine bose Wirksamkeit bezeichnet, z. B. wenn man sagt, dem Unwesen ber Proselytenmacherei oder bes Jesuitismus

muffe gesteuert werben. Daher sagt man auch wohl fein Befen ober Unwefen treiben, indem bas Sein (esse = wesen) bes Menschen sich burch bas Birten beffelben offenbart. Uebrigens

f. Befen.

Un widerruflich heißen Erklärungen und Befchluffe, welche entweder stillschweigend oder ausdrücklich unbedingt find, so daß man sie nicht zurücknehmen will oder auch nicht einmal kann, wenn Andre dadurch gewisse Rechte erlangt haben, die man ihnen ohne ihre Sinwilligung nicht entziehen darf. Daher werden auch Aemter, die auf Lebenszeit ertheilt sind, so genannt; wobei es sich jedoch von selbst versteht, daß das Amt verloren geht, wenn es jemand nicht mehr verwalten kann oder will. S. Amt. Auch beral. Widertuf.

Unwibersprechlich heißt eigentlich bassenige, bem nicht widersprochen werden kann. Da indessen bas Widersprechen immer möglich bleibt, so nimmt man jenen Ausbruck in einem etwas engern Sinne und versteht darunter bloß bassenige, was so ausgemacht ist, daß man ihm vernünstiger Weise nicht widersprechen kann. Daher nennt man dieß auch unwibersprechen tich gewiß. Es wird aber freilich gar manches so genannt, was an sich doch nicht über allen Zweisel und also auch nicht

über allen Biberfpruch erhaben ift.

Ungucht ift nicht bloß Mangel an Bucht (f. b. B.) überhaupt-genommen, sondern in besondere Beziehung auf den Geschlechtstrieb. Sie findet also statt, wenn dieser Trieb nicht geborig in Bucht genommen oder beherricht wird. Darum heißt auch der Mensch selbst bann unzüchtig, welcher Ausdruck eben so mit unteuich verbunden wird, wie züchtig mit teusch. S. beibes.

Urch viftenthum. — Busat: Einen trefflichen Beltrag zur genauern Kenntnis besselben giebt die Schrift von H. E. G. Paulus: Das Leben Jesu als Grundlage einer reinen Geschichte

bes Urchriftenthums. Beibelb. 1828. 2 Thie. 8.

Urbichtung ober Urpoefie ift bie erfte, noch von teinem Mufter geleitete und baher von aller Runftlichkeit entfernte, Dichtung, wie fie aus bem Drange eines begeisterten Gemuths von felbst hervorging. Sie war also im strengften Sinne bes

Borts Naturpoefie. G. b. 20.

Urphilosophie sieht mit der Urpoesie (f. den vor. Art.) auf gleicher Linie. Denn wer zuerst philosophirte, konnte auch noch keinem andern Philosophen folgen, sondern muste sich ganz dem Zuge seiner eignen Gedanken überlassen. Auch war jene Philosophie in Unsehung ihres Gegenstandes gewiß Naturphistosophie. S. Naturwissenschaft.

Urpoefie f. Doefie und Urbichtung. - arianti. Urreligion nennt man gewöhnlich bie Religion besterffen Menfchenpaares und feiner nachften Abkommlinge. Da es aber in diefer Begiehung nur Mothe, richt Gefchichte glebt: fo lafft fich auch bie Frage nicht enticheiben. ob jene Religion monotheis ftifch ober polptheiftifch, naturlich ober geoffenbart mar. Geben wir, baß Gott fich ben erften Menichen unmittelbar geoffenbart habe: fo wird jene Religion freilich monotheiftifch gemefen fein; wie fie auch in ber bekannten mofaifchen Ergabtung erfcheint. Gegen wir aber, bag bie Religion fich im Menschengeschlechte auf eine feiner übrigen geistigen Entwickelung gemaße Beise ausgebilbet habe: fo ift es naturlicher anzunehmen, bag bie Menfchen fruber in allen gewaltigen Naturfraften etwas Gottliches geahnet und baber fich zur polytheistischen Borftellungeweise bingeneigt baben. als bag fie fich fogleich gur Sbee eines einzigen Gottes als Schopfere von himmel und Erbe hatten erheben follen. G. Do= Iptheismus. Daber machten fich auch manche polytheiftifche Bolfer gar fein Bebenten baraus, ihre Gotter gegenseitig ausgutaufden ober frembe Gotter und beren Gulte bei fich aufguneb= Durch folche Religionsmengeret muffte aber auch bie Urreligion immer mehr verschwinden. - Unter ben Bolfern bes Alterthums thaten fich in biefer Begiehung befonbers bie Romer hervor, nachbem fie faft bie halbe Welt erobert batten. indem fie burch bie Mufnahme frember Gotter und Gulte auch; ibre Groberungen zu verbienen ober zu fichern glaubten; wie Cacilius bei Minucius Felir (Ootav. c. 6.) von thnen fagt: Sic, dum universarum gentium sacra suscipiunt, etiam regna meruerunt. Manchmal aber machte man aus biefer Bervielfals tigung und Berbindung ber Gulte im beibnifchen Rom auch eine Gelbfpeculation, gerade wie fpaterbin im driftlichen. Go ergablen Dio Caffius (LXXIX, 12.) und Berobian (V, 6.) bag ber Raifer Beliogabat, ein geborner Gprer, ben Sonnengott ber Sprer mit ber Uftarte ber Rarthager feierlich in Rom vermablte, nachdem er bas Bilb ber lettern Gottheit ebenbabin batte bringen laffen. Naturlich mufften nun bie Reuvermahlten aus bem gangen romifchen Reiche ansehnliche Sochzeitgeschente betom=: men, welche ber Raifer als Soberpriefter bes Sonnengottes gna= bigft in feinen Schat legte. In folden Religionsfeierlichkeiten ift bann freilich feine Gpur mehr von bem ju finden, mas bie Religion urfprunglich gemefen.

Urfconheit ift bie Ibee ber Schonheit felbit, wie fie urfprunglich in ber afthetischen Unlage bes menschlichen Beiftes beftimmt ift. G. fcon. Wenn Gott bas Urfcone genannt wird, fo geschieht es in berfelben Beziehung, in welcher er auch bas Urmahre und bas Urgute heißt, namlich wiefern er Urquell alles Babren, Guten und Schonen ift. G. Gott.

Urfein beift bas gottliche Gein als ber ewige Grund alles geitlichen Geins als eines abgeleiteten. S. Gott. Die aber biefes Sein aus jenem hervorgegangen, ob butch Schopfung, Musfluß, Abfall it. ober ob gar tein mefentlicher Unterschieb zwischen beiben ftattfinbe, fo bag bas Gine nur eine Mobification ober Manifestation bes Unbern fei - bas ift eigentlich eine transcenbent : fpeculative Frage, ba bas Grundverhaltnif bes Enblichen jum Unenblichen une unbefannt ift. Denet man aber einmal ein Urfein, fo folieft bief 1. ben Gebanten an ein Borber und Rachher aus. Conft tonnte man leicht auf bie ungereimte Rrage fommen, mas Gott por Erichaffung ber Welt gemacht; worauf ein perfifcher Weifer, ber bas Schach. fpiel liebte, bie eben fo ungereimte Untwort gab, bag Gott mit fich felbft Schach gefpielt habe. Ebenbarum fchlieft es auch 2, ben Gebanten an bie Lange ober Rurge aus. Sonft tonnte man wieder leicht auf bie ungereimte Frage tommen, wie lange Gott gemefen; worauf ein frommer Mann bie nicht minber ungereimte Untwort gab, baf Gott es felbft nicht wiffe. (S. ben Artitel: Doftifcher Unfinn). Doch tonnte man versucht werben, hinter biefem Musspruche eine tiefe Beisbeit gu vermuthen. Wenn man g. B. mit einigen neuern Phis lofophen feste: Gott = Gein = Dichte, fo mar' es freilich im ftrengften Sinne mabr, bag Gott nicht miffe, wie lang' et gewesen. Denn bas Nichts tann auch tein Bewufftfein von fic felbft haben.

Urfeine, bas, bes Menfchen bebeutet bas urfprungliche Eigenthum beffelben, beftebenb in allen geiftigen und torperlichen Rtaften nebft ben ihnen entfprechenben Drganen, wiefern er bieß alles urfprunglich aus ben Sanben ber Ratur ober von feis nem Schopfer felbft empfangen bat. S. Gigenthum, auch Urrecht.

Urthumlich fagen Manche fur urfprunglich. Das ift aber eine falfche Bortbilbung. Denn es giebt fein Sauptwort Urthum, von welchem man jenes Beiwort ableiten fonnte. G. Ur und Urfprung. !- -.

Uruberlieferung f. Ueberlieferung.

V.

Bampprismus f. Blutburft.

Bariation (von varius, verschieden) tit foviel als Berandrung, weil baburch etwas Unbres, alfo vom Borigen Ber-Schiednes, entfteht. Da unfer Geift einen Trieb gur Thatigfeit hat ober beschäftigt fein will, ein fortwahrendes Ginerlei aber ibn nicht genug beschäftigen, vielmehr langweilen murbe: fo ftrebt auch ber Menich naturlicher Weise nach Beranbrung. Daber ber Grundfat: Beranbrung ergost (variatio delectat). Diefes Streben nach Beranbrung fann felbft bis gur Berftorung beffen gehn, mas ber Denich fruber geschaffen bat, um nun etwas Unbres ju fchaffen; wie Rinber bie von ihnen gebauten Rartenhaufer einreigen, um fie von neuem aufzubauen. Es fann baber freilich biefes Streben auch fehlerhaft werben und in eine Urt von Sucht ausarten, wie bei ben Dobefüchtigen. Denn mas man Mobe nennt, beruht eben auf jenem Streben. S. Mobe. Die fchlechtweg fogenannten Bariationen find mufikalifche Compositionen, burch welche ein gegebnes Thema so verandert wird, daß die Grundmelodie bei allem Wechsel der Lone immer burchicheint. Das Boblgefallen baran beruht auf bemfelben Grundfate. Die Theorie ber Tonfunft aber muß weiter lehren. wie man ein gegebnes Thema ju varifren habe, bamit bie baraus entstandnen Bariationen auch wirtlich ben musikalischen Gefchmad befriedigen und nicht in eine blofe Runftspielerei ausarten. -Dag auch bie Ratur bas Barifren liebe, erhellet aus ber Ber-Schiebenheit ber Individuen von gleicher Urt und Gattung. Daber tonnen g. B. alle Gingelmenfchen als eben fo viele Bariationen ber Menschengattung angesehn werben. Der urfprungliche Menfchen = Topus ift bier gleichfam bas von ber Ratur variirte Thema.

Berantwortlich b. h. verpflichtet zum Rechenschaft (Rebe und Untwort) geben ift eigentlich jeder Mensch in Bezug auf sein Thun und Lassen, weil jeder einen Richter über sich hat. Dieser allgemeine und bochste Richter ist Gott. S. b. B. In Bezug auf Gott giebt es also burchaus keinen unverantwortlichen Menschen, oder mit andern Worten: Es giebt keine absolute Unverantwortlichkeit. Wohl aber kann es eine relative

geben, namlich in menfallden Berbattniffen, mo aber biefelbe auch nur bem Staateoberhaupte gufommt, nicht ben Die

niftern. S. beibe Musbrude.

Berbal. - Bufat: Berbalnomen beift ein Rame ober Wort (nomen) welches von einem Beitworte (verbum) gemacht ift; wie Sanblung von banbeln, Morber von morben. Dag man aber bas Beitwort vorzugweise ein verbum genannt bat, tommt mohl baber, bag biefe Art von Wortern gu ben utfprunglichften ber Sprache gebort. G. Beitwort.

Berbrauch und Berbrauchsfteuer f. Confumtion. Berbienft. - Bufat jur Literatur biefes Artifels: Die ber bier angeführten Schrift von Abbt ift auch zu vergleichen: Rart Morgenftern vom Berbienfte. Mitau u. Samb. 1827. 4. In berfelben wird jene in manchen Duncten berichtigt. auch bas perfonliche (fubjective) und gegenftanbliche (objective) Berbienft genquer unterschieben; wiewohl letteres gewohnlicher

ber als bas Berbienst genannt wird. Berehelichung. — Busat: Im Allgemeinen ober unbebingt fann biefe Sanblung weber geboten noch verboten werben - weshalb fie auch bie Stoiter eine mittlere Pflicht (officium medium, xa9nxov μεσον) nannten - fonbern es fteht nur Jebem naturlicher Beife frei, in bie Che gu treten, wenn er fich in ber Lage befindet, eine folche Berbindung einzugehn. Es hat alfo Seber von Ratur bas Recht gur Berebelichung. bas ihm niemand in ber Welt beliebiger Beife nehmen fann, aber in Bezug auf die gange Menfchengattung, an beren Erhals tung ber Bernunft nothwendiger Beife gelegen ift, auch bie Pflicht bagu, wenn nicht feine befondern Umftanbe und Lebensverhaltniffe fur ibn ein Chebinbernig werben. Dabin gebort jeboch teineswegs ber firchliche ober priefterliche Stand eines Denfchen, weil ein Stand, ber mit ber Che unvertraglich mare, gerabeju aufgehoben werden muffte, indem er fich ebenbaburch felbft als einen fur bie Denfcheit gefahrlichen, mithin gemein= ichablichen, alfo unbeiligen Stand barftellte: Gelbft ber bekannte Musfpruch eines Apostels (Paulus 1. Ror. 7, 32 u. 38) tann nichts in biefer hinficht entscheiben, ba er nur nach Dertlichkeit und Beitlichkeit ju verfteben ift. In welche Bibers fpruche fich aber ber Ratholicismus hinfichtlich ber Che verwickelt, fann man unter anbern aus Pfifter's Belebrungs - und Gre bauungebuch fur Berheurathete und folde, bie heurathen wollen (A. 2. Burgh. 1826. 8.) feben. Da heißt es G. 11: "Mis "ein Sacrament ber Lebenbigen wirfet bie Che 1. bie Bermeb-"rung ber heiligmachenben Gnabe, welche beffeht in ber "Liebe und Freundichaft Gottes; 2. giebt bieg Gacrament

"ganz besondre Gnadenhülfe, gottselig zu leben." Und boch wird S. 77. folgender Ausspruch des Kirchenraths zu Erient angeführt: "Wenn jemand sagt, der Schestand set dem "ledigen Stande vorzuziehn z. der sei verflucht!" Nun, da müsste ja dieser Fluch noch vielmehr alle diejenigen treffen, welche sich wirklich verehelichen, also durch die That das Saerament der She dem Colibate vorziehn.

Bergnugen. — Bufat gur Literatur biefes Artifels: Rebberg's philosophifche Gefprache über bas Beranugen. Rurnb.

1785. 8.

Bermittlung. - Bufag: Bermittlung (mediation) in vollerrechtlicher Sinficht ift bie von einem britten Bolfe ober Staate versuchte Ausgleichung zwischen zwei andern in einem Streite begriffenen. Sie kann sowohl friedlich ober freundlich als friegerifch ober bemaffnet fein, follte jeboch von Rechts megen nur in ber erften Urt ftattfinden und nur auf beiberfeitiges Berlangen ber ftreitenben Theile, weil fein Staat bas Recht bat, fic jum Schieberichter anbrer Staaten aufzuwerfen und in ihre Wer als Bermittlen Streithanbel gewaltsam einzumischen. (mediateur) Frieden gwifden gwei Staaten gestiftet bat, ift auch ber naturliche Burge ober Gicherfteller (garant) bes Friebenevertrage, fo bag, wenn ber eine Theil benfelben verlett hat und ber andre Bulfe bagegen fobert, ber Bermittler fie nicht verweigern fann, weil er, wenn auch nicht ausbrudlich, fo boch ftillichweigend bie Berpflichtung übernommen, fur bie unverbruchliche Saltung bes Bertrags von beiben Geiten gu forgen. eine folche Berpflichtung, bie freilich oft bebeutenbe Opfer beifcht, nicht eingeben will, ber muß fo flug fein und bie Rolle bes Bermittlere lieber gar nicht übernehmen.

Bermogens = Steuer ist eigentlich jebe Steuer; benn sie wird immer von bem Bermogen b. h. bem Inbegriffe bessen, was ber Mensch hat und wodurch er etwas vermag, genommen. Man versteht aber barunter gewöhnlich eine solche Steuer, welche von bemjenigen ethoben wird, mas jemanden sein Bermogen jährlich eindringt, also vom Einkommen; weshalb sie auch Einkommen men steuer heißt. Wenigstens ist dies der ibeale Maßtab, nach welchem die Gerechtigkeit und Zweckmäßigkeit einer Vermogensesteuer zu beurtheilen ist. Denn wer viel einnimmt, vermag auch mehr an den Staat abzugeben, als wer nur wenig einnimmt. Wenn: aber dieser ibeale Maßtab in einen realen verwandelt b. h. wenn nach demselben die Vermögenssteuer eines jeden Bürgers wirklich bestimmt werden soll: so giebt es große Schwieszigkeiten. Denn es folgt nicht, daß bei gleichem Vermögen auch gleiches Einkommen stattsinde, weil die Fähigkeit und die Geles

genhelt jur Benubung bes Bermogens bei Berfchiebnen fo verfcbieben ift. Und felbft wenn gleiches Gintommen ftattfinbet, fo tonnen bie bamit nothwenbiger Beife ju bestreitenben anderweis ten Ausgaben bei Berichiebnen wieder febr verfchieden fein. Ueberbief pflegen bie Menichen, befonbers wenn von folder Beffeuerung bie Rebe ift, ihren Bermogenoftanb gern zu verbergen unb ihr Eintommen geringer anzugeben, fo baß felbft ihren eiblich be: ffartten Ungaben nicht zu trauen ift. Bie foll man bann hinter Die Wahrheit fommen, wenn man nicht bie barteften inquifitoris ichen Magregeln brauchen will? Bu gefchweigen, bag man eben burch folde Rachforschungen ben Crebit und alfo auch bas Ginfommen mancher Personen fcwachen tann. Gine aang aleiche Beffeuerung ift baber auf biefem Wege fo wenig als auf jedem andern auszumitteln; ob man gleich nach folchem Biele fo viel ats moglich ftreben foll. Uebrigens f. Befteuerung brecht und Steuern

Bernunft. — Busah: Die Vernunft hat übrigens auch unter ben Dichtern Lobredner und Vertheibiger gefunden. S. die beiben Lehrgedichte: Vernunft aus Gott. In Bezug auf die neuesten Widersacher berfelben. Jamben von H. A. v. Halem. Lübed, 1818. 8. — Das Gefühl an die Vernunft und die Vernunft an das Gefühl. Von G. F. Dinter. A. 2. Neust. a. d. D. 1828. 8.

Bernunfthanblung f. Bernunftact und Bernunftsthatigfeit.

Bernunftkirche ist die ibeale Rirche ober die Rirche, wie sie sein soll, ber aber keine ber wirklichen Rirchen entspricht. S. Kirche. Manche versiehen auch unter jenem Ausbrucke eine Rirche, in welcher die Bernunft als Gottin verehrt wird. Dachte man nun dabei bloß an die endliche Bernunft, wie sie sich in einzelen Menschen thatig beweist: so ware das freilich auch nur eine Urt von Abgötterei. Dachte man aber an die unendtiche Bernunft, welche auch die Urvernunft heißt und ber eigentliche Quell alles Wahren, Schönen und Guten ist: so ware das ja eben die rechte Gottesverehrung, die Andetung Gottes im Geist und in der Wahrheit, wie sie in der Idealkirche stattsinden soll. S. Gottesverehrung.

Berftandesgefundheit une Berftandestrantheit

f. b. folg. 2frt.

Berftanbesverirrung ift eine Abweichung von ben Regeln bes Berftanbes, wodurch ber Mensch in Irrthum gerath. S. Berftanb und Irrthum. Daraus kann bann auch Berwirrung im Denken entstehn. Wenn aber von Berftanbesverwirrung schlechtweg bie Rebe ift, so versteht man bar-

unter eine Seelentrantheit, bei welcher ber Berffand in feiner naturgemaßen Thatigfeit fo geftort ift, bag er feiner Gebanten nicht mehr machtig ift, fie alfo auch nicht mehr nach bestimmten Regeln verfnupfen fann. Sm bobern Grabe nennt man biefelbe auch Berftanbeszerruttung, Bergl, Geelenfrantheiten, auch fir. Denn wer fogenannte fire Sbeen bat, beffen Berftand hat feine phyfifche Gefundheit verloren, ift alfo fchon in= nerlich gerruttet. Die Urfache biefer Berruttung tann aber ebenfowohl korperlich als gelftig fein, und im letten Falle balb in ju großer Unstrengung bes Geiftes balb in zu heftigen Uffecten und Leibenschaften, alfo in fittlichen Tehlern liegen. Sienach wird fich bann auch bie-Behandlung eines folden Berftanbe 8=1 franten richten muffen. Beffen Berftanb aber in feiner Sins. ficht fehlerhaft afficirt ift, fo daß alle Berrichtungen bes Berftanbes (benten, urtheilen, ichließen, abstrabiren, reflectiren ic.) naturgemaß von ftatten gebn, ber beift gefund am Berftanbe, wenn er auch ubrigens wegen ber naturlichen Befchranktheit bes menfchlichen Berftanbes überhaupt bem Grrthum unterworfen bleibt, mithin fich zuweilen mit feinem Berftanbe verirren, alfo. auch im Denfen vermirren fann.

Berfundigung kann sowohl in sittlicher als in nicht sitter licher Beziehung stattsinden, je nachdem man das Bort Sunde im engern oder im weitern Sinne nimmt. S. Gunde. Sich an Gott versundigen heißt nichts anders, als ein gottliches Gedot dat bet übertreten. Da nun alle Sittengesete solche Gedote sind, so wetschudigt sich jeder an Gott, welcher unsittlich handelt oder im eigentlichen Sinne sundigt. Sich an Menschen versundigen heißt also auch nichts anders, als seine Pflichten gegen andre Menschen verleten. Und so kann man sich auch an sich selbst versunst bigen, ja selbst an Thieren und andern Dingen, wenn man

fie auf eine pflichtwidrige Beife behandelt. G. Pflicht.

Bermachfen. — Busat: Doch hat dieses Wort noch eine andre Bebeutung, indem es auch auf solche Fehler des Draganismus bezogen wird, welche aus hemmungen beim Wachsthume ber Körper entstehen, so daß ber organische Bilbungstrieb sich verirrt zu haben scheint. S. Bilbungskraft und Bachs-

thum.

Biel. — Busah: Daß es nicht Bieles (eine Mehrheit von Einzelbingen) sondern nur Eines gebe oder daß Alles Eins sei, behaupteten viele altere und neuere Philosophen, wieferne sie eineneinzigen Grundstoff annahmen, aus welchem alles durch eine gewisse Berwandlung (Berdichtung und Berdannung, Trennung
und Berbindung) hervorgegangen, so daß die von und wahrgenommene Vielheit und Mannigfaltigkeit eigentlich nur eine schein-

bare set, indem sie auf sinnlicher Tauschung beruhe. Aber freitich konnte man jenen Grundstoff selbst nicht nachweisen. Man nahm baher bloß hypothetisch an, baß er eines von ben bekannten Elementen (Erbe, Basser, Luft, Feuer) ober ein Mittels ding (ein Unbestimmtes zwischen Wasser und Luft) oder ein Gesmisch von allem (Chaos) oder eine unendliche Menge untheilbarer Grundkörperchen (Utomen) sei. Sublimirter, aber eben so wenig begründet, erscheint jene Ibee im eleatischen und spinozistischen Pantheismus, im orientalischen Emanationsspirteme, im absoluten Ibentitätsspieme. S. diese Aussbrücke, besgl. die Artikel: Thales, Anarimander, Anarimenes, Kenophanes, Parmenides, Heraklit, Des

motrit, Spinoga, Schelling.

Bocal (vocalis, seil. litera - von vox, eis, bie Stimme) bebeutet fomobl ben Buchftaben, ber einen Gelblauter anzeigt. ale biefen feibit, fo wie Confonant fomobl bas fdriftliche Beis den bes Mitlauters als biefen felbit bebeutet. Belder von beiben ber Sauptlauter fei, ift viel geftritten worden. Mimmt man bas Bort Lauter im ftrengen Ginne, fo ift freilich ber Bocal Sauptlauter, weil nur er fur fich laut und bem Dhre gang vernehmlich ausgesprochen werben fann, ber Confonant hingegen bagu eines Bocals, mar' es auch nur bas ftumme e, bebarf. Inbeg wurden bloge Bocalen auch feine Sprache im eigentlichen Sinne geben; benn baju gebort Glieberung ber Zone (articulatio sonorum) welche hauptfachlich auf ben Confonanten be-Daber find auch bie Buchftaben mancher Alphabete (1. B. bes arabifchen, fprifchen, hebraifchen und anbrer orientalifchen) blog Beichen ber Confonanten, inbem bie Bocalen beim Schreis ben entweder gar nicht bezeichnet ober nur burch Puncte und fleine Striche unter und uber ben Buchftaben ober in beren Mitte angebeutet werben. Cbendarum find bie Confonanten in ben Bortern weniger veranberlich, ale bie Bocalen, mithin fur bie Sprachbilbung überhaupt charafteriftifcher; weshalb man auch bei Erforschung und Abstammung ber Borter und ber Sprachen von einander vorzugsweise auf jene zu feben bat. Sonach burf= ten boch bie Mitlauter bie eigentlichen Sauptlauter einer Gprache fein, obgleich übrigens bie Gelblauter jur Bilbung einer Gprache nicht entbehrt werben tonnen. Bocatreiche Gprachen, wie bie italienische, find weicher und fanfter, baber jum Gefange fich hinneigend, confonantenreiche Gprachen aber, wie bie beutiche, hatter und fraftiger, baber meniger melobifd. Grunb-vocale giebt es eigentlich wohl nur brei, a, e und o, indem i burch Erhohung bes e, und u burch Bertiefung bes o entfteht:

weshalb manche Sprachen, wie bie arabifche, auch nur brei Bocalgeichen haben. — Das Weitere gehort in die Grammatit.

Bocalmufit ift nicht Mufit (f. b. 2B.) ber Bocale (f. b. 28.) fonbern eine burch bie bloke Menichenstimme bervorges brachte Dufit, mobei von biefer Stimme geglieberte (articulirte) Zone, alfo auch Confonanten vernommen werben, indem erft burch Berbinbung ber Selblauter und ber Mitlauter Borter gebilbet werben. Diefe Borter burfen aber nicht blog gefprochen, fonbern fie muffen gefungen werben, wenn wirkliche Bocalmufit ent-Folglich gehort bagu Articulation und Dobufteben foll. lation ber Stimme gugleich. Unftreitig war bie Bocalmufit bas Urfprungliche ober Erfte. Die ihr entgegenftebenbe, aber . boch mit ihr vereinbare, Inftrumentalmufit trat fpater nur hingu, um jene gu begleiten und gu beben, trennte fich aber noch fpater von jener, um auch felbstanbige mufikalische Runfts werte aufzuführen. Sene ift naturlicher, biefe funftlicher; benn fie fest die Erfindung befondrer Tonwertzeuge voraus. Uebrigens

vergl. Gefangfunft und Zonfunft.

Bolferglud ift bas Bohl ber einzelnen Bolfer, in welche fich bas Menichengeschlecht auf ber Erbe gertheilt hat. Beil aber bie Bolfer ber Erbe in Unfehung ihrer Lage, Bilbung, Dacht, Berfaffung, Religion ic. fo febr verfcbieben find : fo ift bie naturliche Folge biefer Berfchiebenheit, bag bas Bohl ber einzelen Botter eben fo leicht, wie bas Bohl einzeler Menfchen, in Collifion gerath ober fich gegenseitig Abbruch thut; und zwar um fo mehr, je eigenfüchtiger bie Bolfer find, je mehr fie Sanbel und Wandel burch harte Bollgefete ober ftrenge Mus - und Ginfuhrperbote verfummern, und je meniger fie nach bem fragen, mas bas Rechtsgefes ber Bernunft ebenfowohl von gangen Bolfern als von Privatperfonen fobert. G. Sanbelsfreiheit und Bol-Ferrecht. Webrigens hat freilich bas Glud ober ber Bufall auch bedeutenden Ginfluß auf bas Bolfermohl, befonders wenn bie Bob fer ober beren Suhrer fo thorig find, ihre Streitigfeiten nicht auf friedlichem Wege (burch Unterhandeln und Rachgeben von beiben Seiten) fonbern auf bem Bege ber Gewalt (burch ben Gebrauch ber Baffen) entscheiben zu wollen. Denn alsbann fallen fie ber Laune ber Gludegottin anbeim, die mit bem Rriegegotte ftets in Berbindung fteht. Das Bollerglud ift baher oft burch bas mechfelnde Rriegeglud auf Sahrhunderte untergraben worben. - Bergl. auch Chuard Gulger's Sbeen uber Bolferglud. Burich, 1828. 8. Meift faatswirthschaftliches Inhalts.

Bolferrecht. — Bufat jur Literatur beffelben: Bilb. Rern's Theorie bes allgemeinen Bolferrechts. Gottingen. 1803. 8.

Borbild f. Bild, auch Epp.

Borbenten heißt foviel ale vormarte, namlich in bie Bergangenheit, alfo eigentlich jurudbenten. Darum heißt eine unvorbentliche Berjahrung eine folche, beren Unfangepunct fo weit in ber Beit juructliegt, bag fein Lebenber mehr eine Erinnerung bavon hat. In einer andern Bebeutung murbe man bas Wort nehmen, wenn man fagte, bag ber Lehrer beim Unterrichte feinem Schuler vorbente, ober auch umgefehrt, bag ber Schuler bei ber Borbereitung auf ben Bortrag feinem Lehrer vorbente. Diefes lettere Borbenfen mare bann ein felbftanbiges Dachbenten über ben Gegenffand bes Bortrags und auf jeden Fall nugli: der, als wenn ber Schuler fich vom Lehrer blog vorbenten ließe b. b. gang paffin bem Gebantengange beffelben folgte.

Borbrud ift ber Drud einer Sanbichrift vor ber Bekannt= machung berfelben burch ben Berfaffer ober beffen rechtmäßigen Stellvertreter, ben Berleger. Dag ein folder Borbrud eben fo wiberrechtlich fei, ale ber Rachbrud einer fcon gebruckten Schrift, verfteht fich von felbft. Sa im Grunde ift jener noch wiberrechtlicher, ale biefer, ba er ein unmittelbarer Gingriff in bas Eigenthumsrecht bes Berfaffers ift, von bem es gang allein abhanat, ob und wie er feine Schrift veröffentlichen wolle. Uebris

gens vergl. Dachbrud.

Bormund. - Bufat: In manchen Gefegbuchern (g. B. in bem ber Republit Bern) heißt ber Bormund auch Bogt und bie Bormunbichaft Bogtei, weil ber Bormund gleichfam ber beständige Sachmalter (advocatus, moraus Bogt ober Boigt ent=

ftanden) feines Dunbels fein foll.

Botiren f. ben folg, Urt. Botiv (von vovere, geloben, weihen) heißt, mas fich auf ein Gelubbe ober eine Beibung bezieht, bann auch bas Gelobte ober Geweihte felbft; & B. eine Botivtafel b. b. ein Gemalbe, meldes ale Beihgeschent bienen foll. G. Gelubbe und weihen. Das B. Botum aber bebeutet nicht blog ein Belubbe, fonbern auch einen Bunfch und ein Gutachten, wieferne baffelbe burch eine in einer bera= thenden Berfammlung abgegebne Stimme ober Erflarung ausgefproden wird. Daber votiren foviel als abstimmen, um burch Stimmenmehrheit etwas zur Enticheibung zu bringen. Dag in philosophi= fchen und theologischen ober überhaupt in miffenschaftlichen Streitig= feiten fein foldes Botiren fattfinden tonne, verfteht fich von felbft, ba bier nur bas Gewicht ber Grunde, nicht bie Dehrheit ber Stimmen, ben Musichlag geben fann. Denn wenn man auch Die einzelen Stimmen als eben fo viele Grunde betrachten wollte. wenn etwa jede Stimme einen befondern Grund vorbrachte, fo wurd' es both immer heißen: Non numeranda, sed ponderanda Daher führt felbft in berathenden Berfamm= sunt argumenta.

lungen bas Botiren nicht immer jum beften Refultate, well man nach gefchehener Abftimmung immer nur bie Stimmen gabit. Cbenbarum foll bem Botiren bas Deliberiren und Discutiren vorausgeben, bamit bie Botanten burch Unborung ber Grunde fur und wiber Gelegenheit haben, fie geborig abzumagen und bann ihr Botum banach abzumeffen. Das ungeftume Schreien à la cloture - wie es in ber frangofifchen Deputirtenkammer fo baufig porfommt, weil bie Berren von ber Rechten nicht Bebulb genug haben, bie von ber Linfen anguhoren - fann nur ju eis nem tumultuarifchen Botiren Unlag geben, melches einer folden Berfammlung febr unwurdig ift. 'Ber nicht Gebulb genug gur Unborung ber Gegengrunde hat, follte lieber aus folchen Berfammlungen wegbleiben. Inbeffen giebt es freilich in ihnen auch Schwager, welche bie Gebuld ber Buborer auf eine fo ftarte Probe fegen, bag man fich nicht wundern barf, wenn zuweilen auch bie grofte Gebuld ermubet und bann, bevor es jum Botis ren tommt, mehr biscurirt als biscutirt wird.

Braefe f. Spinoja.

### W.

Wächsern heißt nicht bloß, was von Wache, sonbern auch was gleich bem Wachse sehr bitbsam ist ober beliebige Formen leicht annimmt, wie das Gemuth ber Jugend. Wenn man Recht und Geses wächsern nennt oder ihner wohl gar eine wächserne Nase beilegt: so geschieht dieß nur in Bezug auf den Misbrauch, welchen die Menschen, besonders gewissenloße Richter und Sachwalter, davon machen, indem sie das Geses beliebig auslegen oder anwenden und so das Recht selbst verbehen oder Recht in Unrecht und Unrecht in Recht versehren. Denn an und für sich oder obsectiv genommen sind Geses und Recht etwas so Strenges, daß man ihnen vielmehr eine gewisse härte, Starrheit oder Sprödigkeit beilegt, wenn jene Strenge nicht durch Billigkeit gemildert wird. S. d. W.

Mahr, Mahrheit. — Bufat: Den am Ende bieses Artikels angeführten Schriften ift noch beizufügen: Reuer Bewfuch über bie Wahrheit unfrer Erkenntnif. Bon Karl Aug.

Martens. Braunfchw. 1803. 8.

Wahrfagen. — Bufat: Bon ben meiften Wahrfagern und Wahrfagerinnen gitt, was ber witige Jobelle in einem Epigramm auf Noftrabamus (Michel Notre Dame) einen berühmten Wahrfager bes 16. Jahrhunderts fagte: Nostra damus, cum falsa damus; nam fallere nostrum est; Et cum falsa damus, nil nisi nostra damus.

Und boch ward biefer Mann nicht nur von vielen seiner Zeitgenossen, selbst ben König von Frankreich, Heinrich II. und
Karl IX., hochgeehrt, sondern er steht auch noch jest bet vielen
Gläubigen in Frankreich in großem Ansehn, weil er bie dottige
Revolution vorausgesagt haben soll. — Wieferne die Philosophie nach Aristoteles eine Wahrheitswissenschaft (encornzen res adn Reuas) ist oder boch sein soll, könnte man sie auch im bessern Sinne eine Wahrsagerin nennen. Aber freilich sind darum nicht alle Philosophen Wahrsager in diesem Sinne gewesen,

Beber (Joseph). - Berbefferung und Bufat: Diefer 23. war nie Pfarrer zu Pfaffenhaufen und Dillingen. Um let= tern Orte war er querft als Prof. ber Philosophie und Phyfit bei ber bamaligen Universitat angestellt. Die Pfarrei gu Diemingen (nicht Demingen) unweit Dillingen befam er ale eine Art von Bulage, indem er jugleich Prof. in Dillingen blieb: und nachber als Diemingen an Burtemberg gefallen mar, erhielt er ftatt jener bie Pfarrei ju Bietislingen, aleichfalls unweit Rach bem Siege ber Jefuitenpartei in Mugsburg Dillingen. über bie Freunde ber Aufklarung in Baiern (Gailer, Bimmer u. A.) in ben 33. 1794 und 1795 ward er in feinem Lehramte auf bie Physit beschrantt. 3m 3. 1799 aber marb er (mit Sailer und Bimmer) an ber Universitat zu Ingolffabt. nachher zu Landshut, als Prof. ber Phyfit angestellt. Doch ging er wegen feiner Pfarrei bei Dillingen wieber hieher gurud, mo, nachbem bas Sochstift Mugeburg an Baiern gefallen mar, bie Univerfitat aufgehoben ober in ein Enceum verwandelt wurde, an welchem er wieder Prof, ber Philosophie und Physif augleich murbe, Bei Errichtung bes neuen Domcapitels zu Mugsburg marb er erfter Domcapitular. Jest ift er Dombechant und Generalvicar bafelbft. Much erhielt er ben baierifchen Berbienftorben, in Folge beffen er fich von 20. fcreibt. - Die Schrift: Bernunftlehre fur Menichen, wie fie find, ift nicht von ihm, fonbern von feinem Freunde Gailer. G. b. D. im gegenwartigen Supplementbanbe.

Weiller (Kajetan). — Berbesserung und Zusah: Er war anfangs mehre Jahre nur Lehrer an einer niedern Studienansstalt und ward erst 1799 Prosesso, aber nicht der Philosophie, sondern der Philosophie am Lyceum zu Manchen, bessen Rector (spater Director genannt) er auch wurde. Durch Jacobi, auf dessen Philosophie ihn sein Freund (auch einige Zeit College) Salat ausmerksamer machte, ward er auch ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften in München. Von seiner Prosessur ward er zwar schon zu Ende der Regierung des vorigen Königs

emtfernt, ganz in Ruhestand versett (quiestirt) aber erst zu Anfange ber Regierung bes jetigen. Beibes schwerzte ihn tief und beschleunigte auch wahrscheinlich seinen balb barauf erfolgten Tob. In Salat's Wahlverwandtschaft zwischen ben sogenannten Supernaturalisten und ben Naturphilosophen (Landsh. 1829. 8.) sindet man über ihn manche interessante Rotiz, so wie über ben jett erneuerten Kampf bes Lichtes und ber Finsternis in Baiern.

Weiße (Chsti. herm.). — Busas: Neuerlich hat er noch herausgegeben: Ueber ben gegenwärtigen Standpunct ber philosophischen Wissenschung auf bas System Begel's. Lpz. 1829. 8. Er hat in bieser Schrift mancherlel Ausstellungen an jenem Systeme gemacht; was ihm aber sehr übel gebeutet worben, ba bas hegelsche System nun einmal

bas abfolut vollkommne fein foll.

Weltmonarchie ist von breisacher Art: 1. die gotte liche, wieserne man Gott als ben hochsten Regenten des Weltalls benkt — s. Gott und Regierung der Welt — 2. die teufelische, wieserne man den Teufel als den Herrster in einer bosen Welt benkt — s. Teufel und Weltfürst — 3. eine menschilche, wieserne man einen Menschen als Gebieter über einen bedeutenden Theil des Erdkreises denkt — s. Monarschie und Universalmonarchie.

Wendt. — Busat: Er ging Ostern 1829 nach Göttins gen ab, wo er Bouterwet's Nachfolger im philosophischen Lehrs amte wurde und auch den Titel eines königl. großbrit. und hannov. Hofraths erhielt. Zum Untritte seines bortigen Umtes schrieb er: De ratione quae inter religionem et philosophiam interce-

dit. Gott. 1829. 4.

Wesen. — Busah: Dieses Wort wird jest noch guweilen als Zeitwort in Verbindung mit sein gebraucht, z. B. er weset und ist. Sbendieser Gebrauch ist auch wohl der ursprüngliche, wie das Particip gewesen beweist. Das Wort wesen ist baher mit esse einerlei Ursprungs; und das Zeitwort effen ist gleichfalls damit stammverwandt. Auch vergl. Un-

mefen.

Wiberstand. — Busah: Außer dem thatlichen ober realen Widerstande, von welchem in diesem Artikel die Rede ist, giebt es auch einen wortlichen oder idealen, wieserne die Gedanken der Menschen und also auch die Reden als Ausbrücke der Gedanken einander widerstehen. Diesen könnte man auch den logischen, jenen den physischen Widerstand nennen. Bergl. Disputation und Krieg. — Ift es aber wahr, was der Graf von St. Ausaire in der Vorrede zum ersten Bande seiz Krua's encoklopädischilder philos. Wörterb. B. V.

ner Geschichte ber Fronde sagt, daß namlich während der alten Regierungsweise (ancien régime) noch dis zur Minderjährigkeit Ludwig's XIV. der Widerstand mit bewassneter Hand gegen die höchste Gewalt (contre l'autorité souveraine) gemeingültiges Recht (droit commun) des Abels in der französsischen Monarchie war? Ist das etwa das historische Recht und die gute alte Zeit, welche die heutigen Ukraroyalisten zurückusen wollen? Wiederbringung aller Dinge s. Apokatastase.

Bier ober Wener. - Bufat: Die Schrift de lamiis ift eigentlich bloß ein bie Beren (lamiae) betreffender Muszug aus ber Schrift de praestigiis daemonum. In's Deutsche ift fie ubers febt pon Beinr. Det. Rebenftod ju Fref. a. D. 1586. Fol. als Unbang jum Theatrum de veneficiis (von Teufelsgefpenft, Bauberei, Giftbereitern, Schwarzfunftlern, Beren ac.) beftebenb aus 17 theile benannten theile unbenannten Schriften. mar biefer D. nicht ber Erfte, welcher gegen ben Glauben an Bererei fchrieb. Denn fcon im 3. 1515 gab in Stalien Franciscus Pongivibius, ein Rechtsgelehrter ju Placenga, einen Tractatus de lamiis beraus, morin er bie Beren blog als irregeleitete ober verblenbete Perfonen barftellte und fich baber auch ber zu jener Belt gewohnlichen Berbrennung berfelben miberfeste. Man horte aber freilich nicht auf feine Stimme, fonbern verbrannte bie Beren nach wie vor, immer in bem albernen Glauben befangen, bag fie vom Teufel befeffen, wenigstens mit ibm im vertrauteften Bunbe feien. Diefer Glaube gebort unftreitig auch mit ju ber auten alten Beit, bie aber freilich fur bie alten Weiber eine fehr bofe mar, fobalb es jemanben einfiel, fie für bie Urheberinnen irgend eines Unglude gu halten.

Willenshandlung ist eigentlich ein pleonasisscher Ausbruck, wenn bas Wort handeln im engern Sinne genommen wird. Denn ba gehen eben alle Pandlungen vom Willen aus b. h. man handelt, weil man will ober gewollt hat. Da jedoch jenes Wort auch im weitern Sinne von jeder Thatigkeit gebraucht wird, so zeigt Willenshandlung vorzugsweise eine vom Willen abhängige Thatigkeit an. Diese Abatigkeit ist dann eben das Wollen, welches dem eigentlichen Pandeln zum Grunde liegt.

Bergl. Sanbel.

Wirklich, Wirklichkeit. — Busat: Ift alles Wirkliche vernünftig und alles Vernünftige auch wirklich? wie Segel
in ber Vorrebe zu seinem Naturrechte behauptet. Man kann
bas wohl zugeben, wenn es weiter nichts heißen soll, als daß sich
in allem Wirklichen eine Spur von Vernunft zeige; weshalb auch
schon ein alter Mythos sagt: "Gott sahe an alles, was er ge"macht hatte, und siehe da! es war gut." Man braucht baber

zur Bertheibigung bes Sages nicht einmal feine Buflucht zu bem platonifchen ortwe or ober Ewigmahren ju nehmen; wie es Ses gel in ber ameiten Musgabe feiner philosophischen Encotlopabie thut. Bei bem Allen bleibt ber Ausspruch: "Alles Birfliche ift "vernunftig und alles Bernunftige wirklich", eine affectirte Paras borie, bie, auf bas in ber Erfahrung gegebne Wirkliche angewandt. nicht nur gum Unfinne werben, fonbern auch gum Unrechte fub= Denn alles Wirkliche mare bann auch eben Recht, weil vernunftig, mocht' es gleich unfer Rechtsgefühl noch fo febr emporen, wie bas, mas eben in Portugal unter Don Diquel's blutburftiger Berrichaft gefchieht. Daber vermanbelt auch Beisel in feinen Betrachtungen über Deutschland (Epg. 1828. 8. G. 145.) jenen Musfpruch in ben analogen: "Das Beftebenbe ift gut und "bas Gute beftehend", und erflart biefes hochfte Princip bes polis tifchen Stabilitats = ober Immobilitats . Guftems für eben fo berubigend als bequem, mit bem ironifchen Beifate: "Ber biefe "Lehre erfonnen bat, bem ift es ohne 3weifel gut gegangen."

Big. — Busag: Auch im Englischen bebeutet wit, welsches offenbar mit jenem beutschen Worte stammverwandt ist, nicht bloß Wit im eigentlichen Sinne, sondern auch Berstand, Beure theitungekraft, Scharssinn. With unten sind die einzelen Reugerungen des Wiges, besonders wenn sie etwas Glanzendes oder Bervorstechendes haben, also den Bligen gleich aus einem wigigen Kopfe ausstrahlen. Doch treffen und gunden sie eben so

menia wie biefe allemal.

Wort. — Bufat: Das mit bem Worte in ber Wiffenichaft viel Misbrauch getrieben und auf daffelbe ein zu hoher Werth gelegt worden, leibet keinen Zweifel. In biefer Beziehung hat Gothe's Mephistopheles nicht Unrecht, wenn er sagt:

"Da eben, wo Begriffe fehlen, "Da ftellt ein Bort zu rechter Beit fich ein;"

und ebendeshalb ben übertriebnen Berehrern bes Worts ben Rath giebt:

"Im Sanzen haltet euch an Worte! "Dann geht ihr durch die sichre Pforte "Zum Tempel der Gewissheit ein."

Aber bennoch ist das Wort etwas sehr Ehrenwerthes, ja Seiliges. Denn es schwebt gleichsam zwischen himmel und Erbe, und trägt bie Gedanken ber Menschen weit über Raume und Zeiten hinrveg. Ohne das Wort gab' es daher weber Wiffenschaft noch Kunst, und zwar in der letten hinssischen nicht bloß keine rebende und schreibende, wie sich von selbst versteht, sondern auch keine bilbende, weil diese bes Wortes ebenfalls zur Mitthellung und Fortpstanzung bedarf. Eben so gab' es ohne das Wort keine Gessellschaft, keinen Staat, keine Kirche. Das Wort ist also der Bermittler alles lebendigen und gestigen Verkehrs der Menschen. — Wort steht auch zuweilen für Versprechen, wie in der Redensart: "Sein Wort halten", ober in dem Sprüchworte: "Ein Mann, ein Wort" — ein ehrlicher Mann hält sein Wort; wies wohl jenes Sprüchwort eigentlich sagen will, daß dem Manne ein Wort (ohne anderweite Versicherungen, Eide, Verschreibungen 1...) genüge. — Wegen der Ausdrücke: Ehrenwort, Kunstwort, Sprückwort i, diese selbstücke: Ehrenwort, Kunstwort, Sprückwort i, diese selbstücke: Ehrenwort, kunstwort, Sprückwort und Wortwis s. Wiese selbstücker weltschaftende Logos oder Sohn Gottes verstanden wird, gehört nicht hieher. Vergl. indessen Log, und Wort Gottes.

Bortableitung f. Etymologie und ben folg. Art.

Bortbilbung ift theils eine urfprungliche, woburch eine Sprache querft entfteht, theils eine abgeleitete, moburch eine Sprache fich immer mehr entwickelt und aus ober fortbils bet, inbem einem ichon gebilbeten Worte etwas vorn ober hinten ober auch wohl in ber Mitte jugefest ober entzogen, ein Gelbober Mitlauter mit bem anbern verwechfelt, und felbft ein ganges Bort mit bem andern fo verschmolgen wirb, bag beibe nun gus fammen wieber ein neues Wort von eigenthumlicher Bebeutung ausmachen. In ber letten Sinficht treibt auch wohl bie Willfur, bie Laune und felbst bie Titelfucht ihr Spiel fo weit, bag brei, vier und mehre Borter, fogar aus verschiebnen Sprachen (wie Ratiolatrie, Bureaufratte, Finangaffiftengrath u. b. g.) gufammengefett werben, um baraus ein ganges Bort ober vielmehr Bortungebeuer zu bilben. Solche Wortbilbnerei fommt leiber auch in manchen philosophischen Schriften vor und ift nichts anders als Sprachverberberei.

Wort Gottes kann sowohl als ein inneres, wie auch als ein außeres betrachtet werben. Jenes gelangt zum Mensschen burch Bernunft und Gewissen, dieses durch andre Mensschen, die es als Boten Gottes an die gesammte Menschheit verstündigen; welches Wort dann wieder sowohl ein mundliches als ein schriftliches sein kann, wenn jenes ausgezeichnet oder urkundlich niedergelegt wird. Da nun hiedei vorausgeseich wird, daß Gott sich ourch sein Wort den Menschen geoffenbart habe: so ist wegen der Sache selbst der Artikel Offenbarung, nebst

Bibliolatrie und Logolatrie, zu vergleichen.

Bunber. - Bufat gur Literatur biefes Artifele: Da artens über Bunber und anbre wichtige Gegenftanbe. Angehangt feiner Schrift: Besus auf bem Gipfel feines irbifchen Lebens zc, Balberft. 1811. 8.

Bunich. - Bufat: Er ftarb ju Frankfurt an ber Dber

1828 im 84. Jahre feines Lebens.

Buth (furor) ift ein im boben Grabe aufgeregter Gemutheauftand, ber balb nur vorubergebend ift, wie bie Buth mander Betrunkenen ober in einem heftigen Uffecte Befindlichen wohin auch biejenige Urt von Berftorung swuth ju geboren icheint, welche man Berferterwuth nennt und in nordischen Ritterromanen oft erwähnt findet, indem man folde muthige, alles um fich ber gerftorenbe, Delben felbit Berferter (mofur . Manche auch Beferter fchreiben) genannt hat, - balb aber bauernb ift und bann wieder entweder forperlich fein fann. wie bie Tollwuth berer, welche von muthenben Thieren, befonbers hunden, gebiffen worden und nachher felbit in eine folche thierifche Buth fallen, ober geiftig, wo bie Buth gu ben Geelenkrankheiten gehort und in biefer Beziehung auch Tollheit, Tollwuth ober Raferei genannt wirb. G. Geelenfrantbeiten. Manche, wie Soffbauer und Reil, nehmen in ber lebten Begiehung auch eine Buth ohne Berftanbesverwirrung an, von Undern fille Buth ober verboraner Bahnfinn (amentia occulta) genannt, wo gwar bie Beiftesthatigfeit geftort fein, aber biefe Storung nicht eber fichtbar hervortreten foll, als bis fie unerwartet auf irgend einen Unlag in einer gerfforenden That hervorbricht. Gin merkwurdiger Criminalfall, ber aus einem folden Buftanbe hervorgegangen gu fein fcheint, finbet fich in Sigig's Beitschrift fur bie Criminalrechtepflege in ben preufischen Staaten ic. B. 1 S. 2. G. 319 - 367). Sier wird ergablt, wie ein Sandwertegefelle feine Beliebte ermorbete und bei ber Untersuchung aussagte, bag er ben Entichluß gur That icon brei Bochen vor berfelben gefafft habe, bag ihm aber ber Gebante, bas Mabchen ju ermorben, getommen fei, er miffe felbft nicht wie, und bag ihm biefer Gebante feine Rube gelaffen, bis er bie That ausgeführt. Da nun biefer Menfch übrigens an Leib und Geele gang gefund ju fein fchien, auch fonft feine ertennbare Beranlaffung gur That (causa facinoris) aus ber Unter= fuchung fich ergab: fo marb ein Phyfitus beauftragt, ben Bu= fand bes Menfchen arztlich zu unterfuchen; und biefer gab fein Gutachten bahin ab, "baß ber Schmolling" - fo bieg ber angebliche Berbrecher - ,bie That in einem Unfalle von amentia "occulta beschloffen und vollführt habe, bag er alfo, im Momente "ber Entschließung und ber That, ber Freiheit, fich nach Ber-"nunftgrunden ju bestimmen, vollig beraubt gewesen, ohne sich "felbft burch Truntenheit ober leibenschaftlichen Affect um biefe

"Freiheit gebracht ju haben." Deffenungeachtet verurtheilte bas Gericht ben Ungeflagten als einen Morber gur gefehlichen Strafe; mas benn mohl bei bem zweifelhaften Stanbe bet Gache nicht hatte gefcheben follen. - Das 2B. Wuth wird jeboch nicht immer in jener ftrengen Bebeutung genommen; wie wenn von ber Dichterwuth (furor poeticus) ber Liebeswuth (furor eroticus - auch Domphomanie) ber Spielwuth (furor lusorius) ber beiligen ober frommen Buth (furor sacer s. fanatieus) 2c. Die Rebe ift. Doch tonnen auch biefe milberen Gemuthes auftanbe unter gemiffen Umftanben leicht in eine wirkliche Buth ober Raferei übergebn; wie bieg überhaupt bei allen Leibenfchafs ten ber Fall ift, inbem fie burch langes Unhalten und ebenbaburch gewonnene Uebermacht bie Gefundheit ber Geele gerftoren ober bas Gemuth gerrutten. Darum ift es nicht blog ber Rlugs beit, fonbern auch ber Pflicht gemaß, nach Berrichaft über fich felbit b. b. uber feine Uffecten ju ftreben, bevor biefe ju wieklichen Leibenschaften werben. G. Uffect und Leibenfchaft, auch Apathie.

Wutherich heißt ein Bofewicht, beffen Unthaten aus einer Urt von Wuth hervorzugehn icheinen, ber also gleichsam ein musthendes oder wuthiges Thier ift. Wie weit die Burechnungsfahigsteit bei bergleichen Unthaten gebe, kann in einzelen Fallen fehr

zweifelhaft fein. Bergl. ben vor. Urt.

Wyttenbach (Dan.). — Busah: Die am Ende bieses Artikels als eine Philosophin erwähnte Frau W. ist auch Mitzglied ber hellenischen Gesellschaft in Paris. Test soll sie sich wies ber zu Leiben aufhalten, wo ihr Mann Professor war.

### X.

Xenodorie (von Zevoz, fremb, und doza, ble Meinung) fieht zuweilen für heterodorie ober Neologie, indem neue, von der herrschenden oder als wahr angenommenen Kehre abweichende, Meinungen ein fremdartiges Ansehn haben und ebendadurch aufffallen, wie fremde Gebrauche und Sitten. So hat ein Ungenannter eine besondre Schrift unter diesem Titel herausgegeben: Xenodorien. Etwas für Supernaturalisten und ihre Gegner. Heilsbronn, 1826.

Renomifie und Renophilie ober umgekehrt Difore;

nie und Philorenie (von Feros, fremb, moeir, hassen, und geleir, lieben) sind Berirrungen des Geseligkeitstriebes in Bezug auf fremde Personen, Sprachen, Sitten, Moden 2c. Denn die Fremdheit an sich kann und weber zum Hassen noch zum Lieben vernünstiger Weise bestimmen. Wer also Fremdlinge und Fremdartiges hasst oder liedt bloß um der Fremdheit willen, handelt in beiden Fällen unvernunftig; wiewohl das Hassen immer noch tadelnswerther ist als das Lieben. Personen und Sachen soll man immer nach ihrem wahren Werthe oder Unwerthe schäen oder nicht schäen. Indessen entstehen freilich unter Botken wie unter einzelen Menschen oft Sympathien oder Antipathien, beren die Bernunft nicht immer mächtig werden kann. — Wegen des Rechts in Bezug auf Fremde s. Frem benrecht, auch Gastrecht.

# Ŋ.

#### Vacat.

# 3. \*)

Sabaismus f. Sabaismus.

Bahl. — Bufat: Wegen ber in biefem Urtifel ermahnten magifchen ober myftifchen Quabrate ift auch ber Bufat

jum Artifel Magie ju vergleichen.

Beitgeift. — Busah: Bergl. Kaft's Stizze bes Zeitgeisftes, mit einem Rudblide auf sein erstes Werben, seine Abartung, Berbesserungs und Fortbitdungsweise bis auf unfre Lage und von ba bis zu seiner Bollenbung. Würzburg, 1827. 2 Hefte. 8.
Beitmaß ist jeber Theil ber Zeit, ber als Einheit genoms

men die Zeit überhaupt messen kann — Minute, Stunde, Tag u. s. Be größer die zu messende Zeitgröße ist, besto gro-

<sup>\*)</sup> Bas man nicht unter biefem Buchftaben finbet, fuche man unter C ober R.

ßer muß natürlich auch das Zeitmaß sein. Daher messen wir das Leben der Menschen nach Jahren, den Bestand der Staaten nach Jahrhunderten, die Dauer der Erde nach Jahrkunserten, die Dauer der Erde nach Jahrkunsenden. Da alse Bewegung in der Zeit geschieht, so dient das Zeitmaß auch als Maß der Bewegung; weshald Aristoteles sphys. IV, 16. et 19.) die Zeit selbst für das Maß der Bewegung (apospos werder) urrgoeog nara to nooregor nac dotegon) erklärte. Doch muß dei der Bewegung zugleich auf den Raum, den das Bewegte durchläuft, gesehen werden, wenn die ganze Größe der Bewegung (nach Intension und Extension) geschätzt werden soll. S. Bewegung und Seschwindigkeit. Da endlich auch Kone als etwas in der Zeit sich Kortbewegendes betrachtet werden können, so giedt es auch sur dies ein Zeitmaß; worauf alle Mestrik und Rhuth mit beruht. S. beides.

Beitschriften find alle literarische Erzeugniffe, welche fortgefeht innerhalb gemiffer Beitraume erfcheinen, Diefe mogen Elein ober groß fein; weshalb man fie auch periobifche Ochriften nennt, ale Tageblatter, Monateschriften, Bochenblatter, Quartal-Schriften ic. Die in fleineren Beitraumen und blattweise erfcheis nenben nennt man auch folechtweg Beitungen. Dag folche Schriften, welche gleichsam mit ber Beit felbft fortichreiten und baber auch ben zeitlichen Fortichritt ber Menichheit in gefellichaftlicher, fittlicher, miffenschaftlicher und funftlerifcher Binficht begeichnen follen, gur Berbreitung geiftiger Gultur ungemein viel beitragen, ift mohl nicht ju leugnen, obgleich bie heutige Ungahl berfelben burch Beforberung ber Dberflachlichkeit auch nachtheilig wird. Wegen ber fritifchen ober recenfirenben Beitichriften f. Rritit und recenfiren; auch ben Bufat ju Ganganetti. Wegen ber philosophischen Beitschriften aber f. biefen Artifel felbft.

Beitung f. ben vor. Urt.

Beitwort (verdum temporale ober schlechtweg verdum) ist ein Sprachtheil, welcher ein in die Zeit fallendes Sein oder Bestimmtsein (Thun, Lassen, Leiden, Zustand 2c.) bezeichnet und daher auch in Bezug auf die verschiedenen Zeittheile und Zeitbesstimmungen veränderlich, einer Abs oder Umwandlung fähig ist. Da wir in der Zeit dere Haupttheile unterscheiden, Vergangensheit, Gegenwart (die hier nicht streng als bloß verschwindender Augenblick gedacht wird) und Zukunst: so muß auch jedes vollsständig ausgeprägte Zeitwort wenigstens drei solche Zeiten (tempora) haben, Es kann aber deren auch noch mehr haben, well diese Zeiten selbst auf verschieden Weise bestimmt sein können (z. B. die vergangene Zeit als eben vergehend, ganz vergangen oder vor einer andern vergangen — praeteritum impersectum,

perfectum, plusquamperfectum). Daß man folche Borter fchlechtweg verba genannt hat, tommt mohl baber, bag fie ein Sauptbestandtheil jeder Sprache find und baber gur ursprunglichen Sprachbilbung gehoren; weshalb fich auch bie Abstammung und Bermandtichaft ber Sprachen an ihnen am leichteften erkennen Das allaemeinfte aller Beitworter ift fein (esse) weil es fich auf alles bezieht, mas in ber Beit fomohl beharret als Daber bient es auch in ben meiften Sprachen andern Beitwortern bei ihrer Abwandlung gur Mushulfe und heißt in biefer Begiehung ein Sulfezeitwort (verbum auxiliare). Bon biefer Urt find in unfrer und andern Sprachen auch merben, bas nur eine Form bes Geins ober ben Wechfel beffelben, und haben, bas eine Berbindung bes einen Geins mit bem anbern bezeichnet. - Bieferne bie Beitworter in ben Urtheilen bagjenige ausbruden, mas man vom Subjecte aussagt ober prabicirt, beis Ben fie auch Musfageworter; und hierauf bezieht fich mohl auch bie griechische Bezeichnung bes Beitworts όημα, von ρεω = ερω, ich fage. - Dieferne folche Musfagen einen thatigen ober einen unthatigen Buftand eines Dinges bezeichnen fonnen, beigen Die Beitworter felbft thatige ober unthatige. Sene find entweber transitive, wenn fie einem Dinge eine auf ein anbres Ding fich beziehenbe, also gleichfam übergehenbe, Sanblung beis legen, wie lieben, fchlagen, lebren, ober intranfitive, wenn fie nur eine auf bas Ding felbft bezügliche, alfo nicht übergebenbe, Thatigfeit bezeichnen, wie geben, fteben, lernen. Da jeboch bas Thatige auch auf fich felbst wirken fann, fo tonnen auch bie transitiven Beitworter fich gleichsam in rudwirkenbe ober reflerive verwandeln, wie fich lieben, fich fchlagen, fich belehren. - Bon biefen und andern Unterschieden ber Beitworter (perfonliche und unperfonliche, regelmäßige und unregelmäßige, einfache und jufammengefebte ac.) bat bie Grammatit weitere Mustunft au geben.

Beugung. — Busah: Auch in religioser Beziehung hat man haufig vom Begriffe der Zeugung Gebrauch gemacht, indem man eine organische Function auf das Göttliche übertrug. Das heidnische Alterthum hatte daher Götter und Göttinnen, Götterföhne und Göttertöchter, und verehrte sogar die Abbilder der Zeugungsglieder (Phallus, Kteis) als Symbole der göttlichen, auch in Menschen und Thieren wirksamen, Zeugungskraft. Da jedoch vom Begriffe der Zeugung zu manchere lei Aberglauben nicht nur, sondern auch zu den unsttlichsten Handlungen, ja zu den gröbsten Ausschweisungen Anlaß gegeben: so ist berselbe wohl nicht zu billigen. S. die Schrift: Les divi-

nités génétrices ou sur le culte des phalles par J. A. D. Par, 1805. 8. — Auch vergl. Gerh. Joh. Vossii de theologia gentili et physiologia christiana libb. IV. Ftff. a. M. 1675. 2 Bbe. (Aucg. 3.).

3fco de. — Bufat: Seine ausgewählten Schriften betragen jest 40 Banbe, beren Inhalt aber freilich großentheils außer

bem Gebiete ber Philosophie liegt.

Bufage ift ebensoviel als Bersprechen. S. b. B. Doch hat jenes eine schwächere Bebeutung. Daher wird in der Lehre von Bertragen, wo von Rechten die Rede ist, die durch Berssprechen erworben oder veräußert werden sollen, lieber dieses Bort als jenes gebraucht. S. Bertrag.

Buftanb. — Bufah: Unter Buftanbewortern verfteht man biefelben, welche fonft auch Beit= ober Musfageworter genannt werben, weil fie einen thatigen ober unthatigen Buftanb als zeitliche Bestimmung eines Dinges aussagen. S. Beitwort.

3meifampf. - Bufat: Muger ben in biefem Artitel angeführten Schriften von Meiners und Stephani tann man auch noch folgenbe vergleichen, inbem biefer Gegenffand neuerlich die Aufmertfamteit fo in Unspruch genommen hat, bag felbft bie frangofifche Regierung fich genothigt fabe, einen barauf bezüglichen Gefeboorschlag ben beiben Rammern vorzulegen, in welchen bann viel uber bie Frage geftritten murbe, ob und wie man bem Zweikampfe burch gefehliche Berordnungen und infonderheit burch Strafgefebe entgegenwirken tonne und folle. Doch ift in ben meiften biefer Schriften vorzugeweise auf bie atabes mifchen Zweitampfe Rudficht genommen worben: Unton von Braunmubl uber ben Bweifampf im Allgemeinen, und uber bie besfallfige Strafgefetgebung in Bgiern, mit befonbrer Beziehung auf die Studirenden und auf die Militarehrengerichte. Landshut, 1826. 8. - Ueber bie Duelle ber Stubirenben. Mitona, 1828. 8. - Paulus wiber bie Duellvereine auf Unis versitaten und fur Wiederherstellung ber akademischen Freiheit, Beibelb. 1828. 8. — Gin Wort an beutsche hochschulen und ihre Behorben über Duelle und Berbindungen. Epg. 1829. 8. -Gefprache und Briefe uber bie Ehre und bas Duell. B . . i. U. 2. Berl. 1829. 8. - Ueber bie Abichaffung ber Duelle unter ben Stubirenben; mit besondrer Rucfficht auf bie hierauf bezüglichen Schriften von Paulus und Stephani. In Bran's Minerva. 1829. Jun, Rr. 1. — Ueber bas Gesfchichtliche ber 3weitampfe findet man außer ben erwahnten Schriften auch Giniges in folgenber Schrift, beren Titel gwar etwas groffprecherisch klingt, die aber boch nicht übel ge-schrieben ist: L'art de ne jamais être tue ni blesse en duel, sans avoir pris aucune leçon d'armes, et lors même qu'on aurait affaire au premier tireur de l'univers. Par M. Fougère. Par. 1828. 12. Much ins Deutsche überset unter bem Titel: Die Runft, aus jedem Zweitampfe lebend und unverwundet gurudzutebren 2c. Lpg. (o. 3.). 8. - Das ficherfte Mittel, in feinem Zweikampfe getobtet ober verwundet zu werben, bleibt aber freilich, fich nicht barin einzulaffen; wozu bann weiter feine Runft, fonbern nur etwas Rlugheit und Entschloffenheit gehort. manchen Fallen mag freilich bas Musschlagen eines Zweikampfes noch mehr mahren Muth erfobern, als bas Unnehmen beffelben. Wem alfo blefer Duth fehlt, ber mag fich bei M. F. (exmaître d'armes de la vieille garde de Napoléon) Raths etholen. -Uebrigens ift es falfch, wie neuerlich behauptet worben, bag bie Bweitampfe auf ben beutfchen Universitaten etft feit bem breifige idhrigen Rriege aufgekommen feien. Mus Deiners's Gefchichte ber hohen Schulen (Th. 1. S. 160. Ih. 3. S. 71. Ih. 4. S. 17. 41. 150. 186. u. a.) erhellet, baß fie weit alter feien. Beift es boch in ben gu Unfange bes 16. Jahrh. gefchriebnen Epistolae obscurorum virorum von ben Burfen ber beutschen Universitaten: "Ubi comessationes, jurgia, provocationes et duella erant fre-"quentissima, adeo ut vix ullus dies praeteriret, quo "non cives in propria viscera saevirent." So schlimm ist es boch Gott fei Dant nicht mehr!

3weiter Ariftoteles f. Achillino.

3weiter Auguftin f. Unfelm und Sugo von St. Bictor.

3weites Gesicht f. Gesicht (Zus.). Zweite Substanzen s. Substanz.

3wifchenkunft f. Interceffion und Intervention.

3 witterich luffe (syllogismi hybridae) und 3 witter= worter (voces hybridae) find solche Schlusse und Botter, bie' in ihrer Zusammensegung etwas Ungleiches ober Frembartiges has ben. S. Spbriben.

# Xz.

Efschirner. — Busah: Die am Ende biese Artikels ansgekündigten beiben Schriften sind nun unter solgenden Titeln erschienen: Der Fall bes Heidenthums. Herausgegeben von M. Chsti. Withelm Niedner. Bb. 1. Lpz. 1829. 8. — Opusoula academica. Edidit Jul. Frider. Winzer. Lpz. 1829. 8. — Auch die von Karl Hase nach Lz.'s Tode herausgegebnen Borlesungen besselchen über die christiche Glaubenslehre (Lpz. 1829. 8.) enthalten manche philosophische Erörterung religioser Dogmen.

# Generalregister

über

alle fünf Banbe.

NB. Die romifchen Biffern bebeuten ben Band und bie beutschen bie Seitenzahl.

A. I, 1, V, 1. A-majori ad minus und umgefehrt. I, 3. A-parte ante et post, a parte ad totum und umgefehrt. I, 3. A-particulari f. ab universali. A-posse f. ab esse. A - posteriori und a priori. I, 4. A - potiori fit denominatio, I, 4. A - priori f. a posteriori. Ab-esse ad posse und umgelehrt. Ab-intestato f. Erbfolge. Ab-universali ad particulare und umgefehrt. I. 5. Abalard (Pet.). I, 6. Abalienation. V, 1. Abanberung. I, 8. Abaris. I, 8. Abart. I, 8. Abbild f. Bild. Abbitte I, 8. Abbrevirt. I, 9. 26bt (Thom.). I, 9. Mbbusung f. Bufe. Abbugungevertrag. I, 9. Abbication. V, 1. Abbruck I, 10. 20bel (Jak. Frbr.) I, 10. V, 1. Abendianbifche Philosophie. V, 1. Abenteuer. I, 11. V, 2. Aberration. I, 13. Aberwig. I, 13. Ab esse etc. f. Ab hinter A. Abfall I, 13. Abgaben. I, 13. Mbgebrochen. I, 18.

Abgekurzt. I, 19. Abgeleitet. I, 14. Much f. philofophische Biffenichaften. Abgemeffen. I, 14. Abgefandte f. Gefandte. Abgeschmadt. I, 14. Abgesonbert ober abgezogen I, 15. Abgott und Abgotterei. I, 15. Abgunft. I, 16. Abhangigfeit. I, 17. V, 2. Abhärtung. I, 17. Abhortation. V, 2. Abicht (Joh. Beinr.) I, 17. Ab intestato f. Erbfolge. Abirrung. I, 18. Abjubication. V, 2. Abfürzung f. abgefürzt. Ablaß. I, 18. Ableitung f. abgeleitet. Ablepfie. V, 2. Mblernen. V, 3. Abmahnen f. mahnen. Abmarten und abmerten. V, 3. Abnahme. I, 19. Abnegation. I, 19. Abneigung. I, 19. Mbnorm f. enorm und Rorm. Mbolition. I, 19. V, S. Aboriginer. V, S. Abre Anam f. Lokmann. Abrichtung. I, 20. Abriß. I, 20. Abrogation. V, 4. Abrunbung. I, 20. Abscheu. I, 20. 206 dog. I, 21.

Abidrectung. I, 21. Abschweifung. I, 22. Abschwur. I, 22. Abschen. V, 3. Absicht I, 22. Absolut. I, 23. Abfol. Gewalt f. Abfolutismus. Abfol. Grangpunct f. Bewufftfein und Granzbestimmung. Absol. Gute f. absolut und gut. Absol. Herrschaft f. Absolutismus. Absol. Identitätssystem f. Schelling. Absol. Macht f. Allmacht und Abs folutismus. Absol. Philosophie s. absolut und Philosophie. Abfol. Principien f. abfolut unb Princip. Absol. Schonheit f. absol. und schon. Absol. Bollkommenheit. f. absolut und Bolltommenheit. Abfol. Wahrheit f. abfolut und wahr. Absol. Weisheit f. absolut und weise. Mbfol. Werth. f. abfolut und Werth. Abfol. Wiffenschaft f. Wiffenschaft und Allwiffenheit. Absolution f. absolviren. Absolutismus. I, 24. V, 4. Abfolutorifch und Abfolviren. I, 24. Absonbern und Absonberungevermde gen f. abgefonbert. Absprechen. I, 24. Abstand. I, 25. Abstimmen. I, 25. Abstineng. I, 25. Abstoßungefraft. I, 25. Abstract f. abgesonbert. Abstrus. V, 4. Abstrusung. I, 25. V, 4. Absurd. I, 25. Abtobtung f. Ertobtung. Abtreibung. I, 26. Abubefr. I, 26. Abumaschar. I, 27. Ab universali etc. f. Ab hinter A. Abufaib. f. Sofismus. Abusus non tollit usum. V, 4. Abwägung. I, 27. Abweg. I, 27.

Abweidung. I, 27. Abzahlung f. Abwagung. Abziehn f. abgefondert. Abzug f. Abichof und Auswande. rung. Acab. f. Akad. Acceleration. I, 28. Accent. V, 5. Acceptation und Acceptilation. I, 28. V, 5. Acceffion. I, 28. V. 5. Accidens. I, 29. Accommodation. I, 29. Mccord. I, 29. Accreditirung. I, 30. Acervus. I, 30. Achenwall (Gottfr.) I, 30. Achilles. I, 30. Achillino (Aleff.) I, 31. Achtsamkeit. V, 5. Achtung. I, 31. Acterbau. I, 32. Aderbauern. I, 32. Adergefege. I, 33. Acontius (Jat.) I, 33. Act ober Actus. I, 83. Action. I, 84. Activitat und Paffivitat. I, 85. Actualitat. I, 35. Ad - hominem etc. I, 35. Ad - impossibilia etc. I, 35. Ad - turpia etc. I, 35. Ad - veritatem f. ad hominem. Abam. I, 36. Abaquat f. angemeffen. Abel. I, 36. V, 5. Abelger ober Abelcher. I, 39. Abelung (30h. Chftph.) I, 39. Abept. I, 40. Ad hominem f. ad. Abhortation f. Abhortation (Zus.) Abiaphorie. I, 40. Meiwort. Ad impossibilia f. ad. Abjudication f. Abjudication. Admissible V, 6. Abmonition. V, 6. Aboption. I, 41. Aboration f. Anbetung. Abraftea. I, 41. Abspecten ober Afpecten. V, 6.

Ad turpia f. ad. Ad veritatem f. ad. Movocaten : Beweis. I, 42. Abynamie. I. 42. Mechtheit f. Echtheit. Medefia. I, 42. Mebefios. I, 42. Medification. V, 6. Mefferei f. Affenliebe. Megibius Colonna. I, 42. Megyptischer Moses f. Maimonibes. Aegyptische Weisheit ober Philoso-phie. I, 43. V, 6. Mehnlichkeit. I, 47. V. 6. Weltern f. Gitern. Memulation. V, 7. Meneas Gazaus. I, 47. Menefidem. I, 48. Menigmatisch. I, 49. Acotische Philosophie f. ionische Phie losophie. Meonen. I, 50. Mequilibrismus. I, 50. Mequipollenz. I, 51. Mequivaleng. I, 51. Mequivot. I, 51. (G. auch Beut gung. Mere. I, 51. Merger. I, 53. Mergerniß. I, 58. Aerobaten. I, 53. Reschines. I, 53. Aesop. I, 54. Aesthetik. I, 54. V, 7. Mesthetisch. I, 57. Mefthet. Gultur f. Gefdmadsbil-Mefthet. Deutlichfeit f. Deutlichfeit. Mefthet. Erziehung f. Gefchmacks: bilbuna. Mefthet. Gefühl. 1, 57. Mefthet. Genie f. Genie. Aefthet. Ibealismus und afthet. Ibeen. I, 58. Mefthet. Intereffe f. Intereffe. Mefthet. Ranon f. Wefchmademus Mefthet. Rritit f. Gefchmadefritit. Mefthet. Runfte. I, 59. Mefthet. Mufter ober Rorm f. Ges fcmade = Mufter ober Rorm. Mefthet. Princip ober Regel f. Se= dmackage fes.

Aefthet. Realismus und Synthetismus f. afthet. Ibeen. Aefthet. Ereue f. afthet. Bahrheit. Aefthet. Urtheil f. Geschmacksurtheil. Mefthet. Urtheilefraft, besgl. und I, 59. Mefthet. Wahrheit. I, 60. Mefthet. Bohlgefallen f. Wefchmads. Mefthet. Borterbucher und Beitfdrife ten. I, 60. Aether. I, 61. Methiopifche Weisheit. I, 61. Methiops. I, 61. Aetiologie I, 62. Meußeres und Inneres. I, 62. Meußerftes. I, 62. Meußerung. V, 7. 20ffect. 1. 63. Affectation. I, 63. V, 8. Affection. I, 63. V, 8. Affentiebe. I, 63. V, 8. Affinität. I, 64. Uffirmativ. I, 64. Ufricanifche Philosophie. I, 64. v, 8. Aftergenie. I, 64. Much f. Benie. Afterglaube f. Aberglaube. Afterphilosoph. I, 64. Much f. Co: phist. Afterrebe. I, 64. Mach f. Berleum= Afterfitten. I, 64. Much f. Gitte. Ufterweisheit. I, 64. Much f. Co: phistif. Afterwiß f. Aberwis. Agatopisto Cromaziano f. Buona: febe im 1. u. 5. Banbe. Agathobamon f. Damon. Agent. I, 64. V, 8. Aggregat: I, 65. Agitation. V, 8. Agnosie. I, 65. V, 8. Agonie. V, 9. Agrarisch. V, 9. Agricola (Rubolph). I, 65. Ugrippa. I, 66. Agrippa von Rettesheim. I, 66. Agronomie f. Acergesete. Uhn. I, 70. V, 9. Uhnben. I, 70. Mhnung. I, 70. Rrug's encottopabifch : philof. Borterb. B. V. 18

Abriman. I, 71. Auch f. Ormuzb und Boroafter. Milly (Peter von) I, 71. Akabemie. I, 71. Akabemiker. V, 9. Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. V. 9.
Akademiker. f. Atabemie. Akabemische Wurben. 1, 73. Akarologie. V, 9. Atatalepfie. I, 73. Atibha. I, 73. Afribie. I, 73. V, 10. Afrifie. I, 74. Afroamatisch. I, 74. Mfron. I, 74. Afrofophie und Afrotismus. V, 10. Afusmatifer und Afuftif. I, 74. Mlan von Reffel. I, 75. Alberich. I, 75. V, 10. Albern. I, 75. Mbert ber Große. I, 76. Alberti und Albertiften. V, 10. Albin. I, 78. Albricaner f. Alberich. Alchemie. I, 78. Micinous. I, 79. Alcmao ober Alfmaon. I, 79. Alcuin ober Almin. I, 80. V, 10. Alembert ober Dalembert. I, 81. V, 10. Metheius Demetrius f. Mettrie. Alexander. I, 82. Alexander Achillinus. I, 82. Mleranber Megaus. I, 83. Alexander Aphrodifiaus. I, 83. Alexander Balefius. I, 84. Mleranber Rumenius. I, 84. Alexander Peloplato. I, 84. Alexander Polyhistor. I, 84. Alexander Trallensis. I, 84. Mlexanbreer f. Mlexander Aphrobis fiaus. Meranbriner, alexanbrinische Phis-losophie und Schule. I, 85. Alexanbriften f. Alexander Aphrobis fidus. Merifrates. 1, 86. Merin. I, 87. Alfarabi. I, 87. Algazali ober Algazel. I, 87.

Miger f. Abelger. Algernon Sybney f. Sybney. Midfchi. I, 88. Mlienation. I, 89. Altibiades f. Alcib. Alkidamas f. Afcib. Alkimous f. Afcin. Alkimous f. Afcin. All. I, 89. Allegorie. I, 90. Mlleineigenthum. I, 90. Mlleinhanbel f. Monopol. Mlleinheilig. I, 91. Alleinheitelehre. I, 91. Alleinherrschaft f. Monarchie. Alleins f. All und Alleinheitslehre. Alleinfelig. I, 91. V, 10. Alleinegott. I, 91. Mlleinslehre. I, 91. Mlleinweife. I, 91. Allelomachie und Alleluchie. V, 11. Allerweltfreunb. I, 92. Maggenwart: 1, 92. Milgemein und Milgemeinheit. I, 93. Mugemeingeltenb und allgemeinguls tig. I, 94. Mugenugfamteit. I, 94. Mugewalt f. Mumacht und Omnis potenz. Mugotterei. I, 94. Allheit. I, 95. Alliang f. Bund. Allmacht. I, 95. Allmachtich. V, 11. Allopathie, Enantiopathie und Homoopathie. I, 96. V, 11. Allotriologie. I, 97. Allfeitigkeit. I, 97. Mlluvion. 1, 97. Allvater. I, 98. Milmeisheit. I, 98. Mumiffenheit. I, 98. Mulmiffenschaft. I, 99. Almarich. I, 99. Almofen. I, 99. Alogie. I, 99. V, 11. Alphone. I, 99. Alrafi f. Rhazes. Alte Philosophie und neue. I, 100. V, 11.

Alter Glaube. I, 101. Alternative. I, 102. Alterthum f. Archaologie, auch alte Philosophie. Altnordische Philosophie f. Ebba. Alwin f. Alcuin. Minta. I, 103. Amafanius ober Amafinius. I, 103. A majori etc. f. hinter A. Amalgam. I, 103. Amalrich f. Almarich. Amathie. I, 104. Amauric f. Almarich. Ambaffabeur f. Gefanbte. Ambiguitat. I, 104. Ambition. V, 11. Ambrogini. V, 11. Amelioration. I, 104. Amelius ober Amerius. I, 104. Americanische Philosophie. I, 105. V, 11. Amerius f. Amelius. Amicorum omnia communia, I, 106. Amibi. I, 106. A minori etc. f. hinter A. Ammon ober Ammonius. I, 106-9. 1. A. aus Alexandrien. I, 106. V, 12. 2. A. Saffas. I, 107. 3. M. Cohn bes Bermias. I, 103. 4. A. (von A. - Ch. F.) I, 108. Amneftie. I, 109. Umneftit. I, 109. G. auch Una: mneftif. Amor und Pfyche. I, 109. Amovibel f. Amt und Beamten. Amphibien = Philosophen. I, 110. Amphibolie. I, 110. Mmt. I, 110. Amtsehre f. Ehre, auch Amtspfliche. Amtseib f. Gib. Umteifer und Umtetlugheit f. ben . folg. Art. Amtepflichten unb Amterechte. I, 112. Amtstreue f. ben vor. Art. Amusie f. Musik. Amulet. V, 12. Unacharfis. I, 112. Anachoret. I, 112, Unachronismen. I, 112. V, 12.

Anagogisch. V, 13. Unalogie. I, 112. Analogon rationis, I, 114. Analyse. I, 114. Analysisch. I, 145. Anamneftit. I, 117. Anante. I, 117. Anarchie. I, 117. V, 18. Anathematistrung. I, 118. Unathymiafe. I, 118. Unatol. I, 118. Anatomie. I, 118. Anatopismen f. Anadyronismen (3uf.) Anaragoras. I, 119. V. 13. Unarardy. I, 122. Unarilas. I, 122. Anarimander. I, 122. Anarimenes. I, 125. Anbequemung f. Accommobation. Anbetung. I, 123. Anchippu. V, 13. Ancilla theologiae. V, 13. Ancillon (ber Bater). I, 123. Ancillon (der Sohn). I, 124. V, 13. Andacht. I, 124. Andala. I, 124. Unberpflicht. I, 124. Anbergweck. I, 125. Anbragathie. V, 13. Anbred. I, 125. Androgyn. I, 126. Androhung f. Drohung. Andronif. I, 126. Unbrofthenes f. Onefifrit. Aneignung. I, 126. V, 18. Anetoten. I, 127. Anenergisch. V, 18. Unepigraphifch f. Epigraphit. Uneponym. I, 127. V, 14. Aner. I, 127. Anertennung. I, 128. Unerschaffen f. angeboren. Anfang und Ende. I, 128.
Anfechtung. V, 14.
Angeberei. I, 129.
Angeboren. I, 129.
Angeerbt f. Gröfolge und Erbsande. Ungegriffen f. Ungriff. Angelober. I, 130. Angelo Cino. I, 180. V, 14. Angemeffen. I, 150. Ungenehm. I, 131.

Angewandt f. Anwendung. Angewohnung f. Gewohnheit. Angreifen und Angreifer f. bas folg. 23. Angriff. I, 181. V, 14. Unbangig. I, 132. V, 14. Unimalisch und Unimalität. I, 133. Animalifcher Magnetismus. I, 133. V, 14. Antlage. I, 134. Anlage. I, 184. Anleihen. I, 134. Unleitung. I, 135. Anmaßling. I, 185. Anmuth. I, 185. V, 15. Annahme. I, 186. Annehmlich f. angenehm. Annicereer f. bas folg. W. Unniceris. 1, 136. Mnnihilation. I, 137. Annifer. s. Annicer. Annonarisch, V, 15: Anomalie, I, 137. Anomie. I, 187. V, 16. Unonym. V, 16. Anordnung. I, 137. Anorganisch. I, 138. Anorgisch. I, 138. Anschauung. I, 138. V, 17. Anschulbigung. I, 139. Unfehn. I, 139. Unfelm von Canterbury. I, 189. Unfelm von Laon. I, 140. Un sich. I, 140. Unficht. 1, 140. Unfiebelung f. Colonie. Anstruch. I, 140. Anstalt. I, 140. Anstand. I, 141. Ansteckung. I, 142. Unftelligfeit. I, 142. Mnftof. I, 142. Untagonismus. I, 142. Antecedens und consequens. I, Anthologie. I, 143. Unthomologie. I, 143. Unthropognofie. V, 17. Bergt. Menfchenkenntniß. Anthropographie. V, 17. Anthropolatrie. I, 143. Anthropologie. I, 144. V, 17. Anthropomerphismus. I, 145. V, 18. Antwort. I, 157.

Antrophophobie. V, 18. Anthropoplaftit. V, 18. Anthropotheismus. V, 18. Antibarbarifch. I, 147. Antichriftianismus. V, 18. Anticipation. I, 147. Antibogmatismus. V, 19. Antibualismus. I, 148. Untif. I, 148. Untifatholicismus. V, 19. Antifritit f. Rritit. Antiliberalismus f. Liberalismus. Untilogie. T, 148. Untilucreg f. Bucreg a. G. Untimacchiavel. I, 148. V, 19. Antimonarchismus. I, 148. V, 19. Antimoralismus. I, 148. Antinbuftrialismus f. Induftrie. Antinomie. I, 149. Untiody von Astalon. I, 150. Untioch von Laobicea. I, 150. Antipapismus. V, 19. Untipater von Enrene. I, 151. Antipater von Sidon ober Tarfus. I, 151. Antipathie. I, 151. Antiphafie. I, 152. Untiphilofophismus. V, 19. Antiphon. I, 152. Antiphonie. I, 153. Untiphrafe f. Phrafe und Biber: fpruch. Untipode. I, 153. Untiprotestantismus. V. 19. Antipurismus. V, 19, Antiquation. V, 19. Untiramiften f. Ramus. Antirationalismus. I, 153. V, 20. Untiredlismus. V. 20. Untireligion. V, 20. Antistepticismus. V, 20. Antispinoga. V, 20. Untifpiritualismus. I, 153. Untiftheneer f. ben folg. Urt. Untifthenes. I, 153. Untiftrephon. I, 154. Untithefe und Untithetit. I, 154. Antitheos. V, 20. Antitypie. V, 20. Antonin. I, 155. V, 20. Antrieb. I, 156.

Un und für fich f. an fich. Anvertrautes Gut f. Depositum. Anwartschaft. I, 158. Anweisung, I, 159. Ann endung. I, 159. Anzeichen. I, 159. Anziehungetraft. I, 159. Acriftie. I, 160. V, 20. Apagogifcher Beweis. I, 160. Apart f. a parte hinter A. Apathie. I, 160. V, 20. Aphasse. I, 161. V, 20. Aphilosophie. I, 161. Aphoriftisch. I, 161. V, 20. Aphthartolatrie f. Phthartolatrie. Aphthonianische Chrie f. Chrie. Apirie. I, 161. Apistie. I, 162. Apoche. I, 162. Apobiftit und apobiftisch. I, 162. Apokalypse. I, 162. Apokatastase. V, 21. Apokolokyntose. I, 162. Apokryphisch f. Kanonik. Apollobor. I, 163. Apollonius von Cyrene. I, 163. Apollonius von Anana. I, 163. Apologie. I, 165. Apophthegmen f. Anethoten, Aporetiter. I, 165. Aposiopese. V, 22. A posse f. ab esse hinter A. Apostafie. I, 165. Apoftolicismus. V, 22. A posteriori f. hinter A. Apotelesmatisch. V. 22. Apotheose. I, 166. V, 22. A potiori f. hinter A. Apparition. I, 166. V, 22. Appellation. I, 167. Apperception. I, 167. V, 23. Appetit. I, 168. Applaus. I, 168. Application. I, 168. V, 23. Apprehension. I, 168. Approbation. I, 169. Appropriation f. Apprehension und Gigenthum. Approximation. I, 169. A priori f. a posteriori hins ter A. Apulejus. I, 169. Aquarier f. Enfratie (Buf.).

Aquarius & Franciscus Spiveftrius (3uf.). Aguinas f. Thomas von Aquino. Arabesten. I, 170. Arabifche Philosophie. I, 170. V, 23. Arbeit. I, 172. V. 23. Arbeitsamkeit s. Arbeit. Arbeitelohn. I, 178. Arbeitetheilung f. Arbeit. Arcesilas. I, 173. Archangelus be Burgonovo. I, 175. Archaologie. I, 175. Archaus. V, 23. Urchebem. I, 176. . f. Archelaus. I, 176. Archetyp. I, 176. Archiades. I, 176. Archidem f. Archedem. Archie. I, 176. Archimetrie. I, 177. Architektonik. I, 177. Architektur f. ben vor. Art. unb Bautunft. Archive, philosophische, f. philoso-phische Zeitschriften. Archologie. II, 177. V, 23. Archytas. I, 177. Arcfas. I, 178. Arete. I, 178. Aretologie. I, 178, Areus. I, 178. V, 23.
Argens. I, 178. V, 23.
Argologie f. Archologie.
Argument. I, 179. Argyropul. I, 179. Ariftaus. I, 179. Ariftipp (ber altere). I, 179. Ariftipp (ber jungere). I, 181. Aristo (von Chios). I, .182. Arifto (von Bulis ober Reos). I, Ariftobul (ber Epifureer). I, 188. Ariftobul (ber Peripatetiter). I, 183. Ariftotles. I, 183. Ariftofratie. I, 184. V, 24. Ariftoneer f. Arifto von Chios. Ariftoteles. I, 184. V, 24. Ariftoteles ber zweite f. Achillino. Ariftorenus. I, 191. Arithmetif. V, 25. Arius f. Areus. Art. f. Arc. Arm. I, 191.

· Armenfteuern. I, 192, V, 25. Armiftig. V, 25. Arnaulb (Ant.) I, 193. V, 25. Arnold von Billantova f. Peter von Arrepfie. I, 193. Arrian. I, 193. Arrogang. I, 198. Arrondirung. V, 25. Ars non habet etc. I, 194. Art und Artbegriff. I, 194. Artefact. I, 194. Articulation. I, 194. Articulirte Tone. I, 195. Artig. I, 195. Artifel. f. Articulation. Artis est etc. I, 195. Artift. I, 195. Arvernus f. Wilhelm von Muvergne. Afalehre f. Ebba. Ascenbenz. I, 196. Ascetik. I, 196. Asclep. f. Asklep. Asbrubal f. Klitomach. Mfeitat. I, 196. Affatische Phitosophie. I, 196. 26flepiabes. I, 197. Astlepiabes. I, 197. Metlepiodot. I, 197. Astlepius. I, 197. Afophie. I, 197. Afophia. I, 197. Aspafius. I, 197. Aspecten f. Abspecten. Affaria f. arabifche Philosophie. Affertorifch. I, 197. Assimilation. I, 197. V, 25. Association. I, 198. Assumation. I, 199. Aft (Frbr.). I, 199. V, 26. Afthenie. I, 200. Aftralische Wett. V, 26. Aftrolatrie. I, 200. Aftrologie und Aftronomie. I, 200. V, 26. Mftrotheologie. I, 202. Astruc. I, 202. Aspl. I, 202. Atararie. I, 203. Atolie. I, 203, Athambie. I, 203. Athanafie. I, 203. Athaumafie. I, 203.

Atheismus. I, 204. V, 26. Athen f. attifche Philosophie. Athenagoras. I, 205. Athenobor (von Goli), I, 205. Athenobor (von Tarfus). I, 205. Athefie. I, 206. Mtom. I, 206. Atomiftit. I, 206. Atonie. I, 207. Atrabilarisch. I, 207. Atrabilarisch. I, 207. Atrapos. I, 207. Attaius. V, 27. Attentat. I, 207. Attention, I, 207. Attifche Philofophie. I, 208. Attituben f. mimifche Darftellungen. Attraction. I, 208.
Attribut. I, 208.
Attribut. V, 27. Audiatur et altera pars. 1, 209. Aufeinanberfolge, I, 209. Auferftehung ber Tobten. I, 210. V, 27.
Auffassung. I, 211.
Ausgabe. I, 211.
Ausgekärtheit s. Ausklärung.
Ausbeiterung. I, 211.
Ausbeiterung. I, 212.
Ausklärung. I, 212. V, 27.
Aussagen s. Abgaben.
Aussässing. I, 214.
Ausmerksamkeit. I, 214. V, 28. V, 27. Aufopferung. I, 215. Aufrichtigfeit f. Bahrhaftigfeit. Aufruhr. I, 215. Auffehenbe Gewalt f. Staatsgemalt. Aufstand f. Aufruhr. Auftrag. I, 216. Auftritt unb Aufzug f. Act. Auge, I, 216. Augenblick. I, 216. Augenmufit. I, 216. Augenschein. I, 217.
Augensprache. I, 217. Augenzeuge. I, 217. Augustin (Aurel). I, 218. V, 28. Augustin der Iweite. V, 29.
Augustinus Riphus. I, 219.
Ausbehnung. I, 219.
Ausbehnungstraft. I, 219.

Musbrud. I, 220! Ausflucht. I, 220. Musfluß ber Dinge aus Gott f. Emanationsspftem. Ausfuhrlichkeit. I, 220. Musgebehnt f. Musbehnung. Musgelaffenheit. I, 221. Ausgemacht. V, 29. Auslegung. I, 221. V, 29. Ausnahme. I, 222. Tue Richte f. Nichte und Schopfung. Ausrebe f. Ausflucht. Ausfage. I, 222. Ausschließung. I, 222. Ausschließung. I, 222.
Ausschuß. I, 223.
Ausschuß. I, 223.
Ausschuß. I, 224.
Außen und innen. I, 224.
Außenwest. I, 224.
Außerweisch. I, 225.
Außerweisch. I, 225.
Außerweischlich. V, 29.
Außerweischlich. I, 225.
Außerweischlich. I, 225.
Außergen. I, 225. V, 29.
Außeprache. I, 225.
Außeprach. I, 225.
Außeprach. I, 226. Mufteritat. I, 226. Auswahl in der Philosophie f. Etlekticismus. Auswanderung. I, 226. V, 30. Auszug. I, 228. Autarchie. I, 228. Authabie. I, 228. Authentie. I, 228. Autohiographie f. Biographie. Autochirie. I, 229. Autochthonen. I, 229. V, 30. Autodiffonen. I. 229. V, 30. Autodife. I. 230. Autodynamijch. V, 30. Autodynamijch. V, 30. Autographon. I. 230. Autographon. I. 230. Autographon. I. 230. Autokratie. I, 231. Autokritik. V, 30. Autologie und Beterologie. I, 231. Mutomachie. I, 232. V, 31. Mutomat. I, 232. Autonomie. I, 282. V, 31. Autopathie. I, 233. Autopragie. V, 31.
Autoprosopisch. I, 283. Mutopsie. I, 283. Autoritateglaube. I, 283, 20 10

Autotelie. I, 284.
Autotheiemus. I, 254.
Auvergne f. With. v. Auv.
Averrhoes. I, 285.
Avicenna. I, 236.
Ariom. I, 236.
Ariopiftie. V, 31.
Ariothea. I, 236.
Aziof. I, 236.
Aziof. I, 236. V, 31.

B.

B. 1, 237. Baaber. I, 237. V, 32. Baccalaureus ber Philof. I, 237. Bachmann. I, 238. V, 32. Bacillarius f. Baccalaureus. Baco (Frang). I, 288. Baco (Roger). 1, 239. Bacularius f. Baccaloureus. Baculus stat etc. I, 240. Balbinotti. V, 32. Banditenvereine. I, 240. Bann. I, 240. Bannes f. Dominicus Bannes. Baralip. I, 241. Barba philosophica f. philof. Barbara. I, 241. Barbarei. I, 241. Barbarifche Philosophie. I, 241. Barbarisches Recht f. Faustrecht. Barbarus f. Hermolao. Barbier f. Ribiger. Barbefanes f. Gnofe und Gno: fticer. Barbili. I, 242. Barlaam. I, 243. Barmherzigkeit. I, 244. Baroco. I, 244. Barot. I, 244. Bartholomaus Maftrius f. Bonaventura (3uf.). . Bafebow. I, 244. V, 83. Bafeologie. I, 245, V, 33. Bafilibes, ber Epitureer. I, 245. Bafilibes, ber Stoiter, I, 245.

Bafilie. I, 245, Bas-relief f. erhoben. Baffo f. Sebaftian Baffo. Bassus Ausidius. I, 245. Bastard. I, 245. Battalarius f. Baccalaureus. Batteur. I, 246. Battologie. V, 38. Bautunft. I, 247. Baumeifter (ber Belt). I, 248. Baumeifter (Fr. Chr.). I, 248. Baumgarten (Al. Gottl.) I, 248, Bayle. I, 249. Beamter. I, 251, Beatification. I, 251. Beattie. I, 251. Beauftragung f. Auftrag. Beguregard f. Berigard. Beaufobre. I, 252. Bectaria: I, 252. V, 83. Bect (Jaf. Sig.). I, 252. Becter (Balth.) I, 253. Becter (Rub. Zach.). V, 33. Bectmann (Kifol.) f. Pufenborf. Beba. I. 253. Bebeutung. I, 254. V, 34. Bebienen f. bienen. Bedingtes und Bedingung. I, 254. Bedrohung f. Drohung. Bedürfniß. I, 255. Beerbung f. Erbfolge. Befangenheit f. Unbefangenheit. Befehl. I, 255. Befinden. V, 84. Befrejung f. frei und Immunität, auch Stlaverei. Befruchtung. I, 256. Befugniß. I, 257. Begattung. I, 257. Begehren und Begierbe. I, 257. Begehungefunben I, 257. Begeifterung. 1, 258. Beglaubigung. I, 258. Begnabigungerecht. I, 259. Begrangung. 1, 259. Begreifen. I, 259. V. 34. Begriff. I, 260. Begriffs : Entwickelung, Ertlarung, Erorterung f. bie brei legten Morter. Begriffefiguren f. Schluffiguren, Begriffeform. I, 261.

Begriffeleiter. I, 261,

Begriffsorbnung. I, 261. Begriffsspiel. I, 261. Begriffefpftem. I, 262. Begriffszerglieberung. I, 262. Begrunbung. I, 262. Begutachtung f. gut achten. Behandlung. I, 262. Beharrlichfeit. I, 262. Behauptung. I, 262. Bejahend f. affirmativ. Beifall. I, 262. Beiordnung. I, 263. Beifchlaf f. Begattung und Che. Beifpiel. I, 264. V, 84. Beiftanb. I, 265. Beiwerf. I, 265. Beiwort. I, 266. Beizwedt. I, 266. Befehrung. I, 266. Befenntniß. I, 267. Belachenewerth. I, 268. Bel esprit f. Schongeift. Beleibigung. I, 269. Beleibigung ber Majeftat f. Majeftåteverbrechen. Beleuchtungefunft. I, 270. Belgifche Philosophie f. hollanbifche Philos. Beliebig und beliebt. V, 85. Bellettrift. I, 270. Belohnung. I, 270. Beluftigung f. Luft. Bemachtigung f. Befignahme. Benbavid. I, 271. Benefiz, I, 271. Benete. I, 271. V, 85. Benevolenz. V, 85. Benjamin Conftant f. Conftant. Bentham. I, 272. Beobachtung. I, 272. Bequemung f. Accommobation. Berathung. I, 272. Beraubung f. Raub, auch Privation. Beraufdung. I, 273. Berechtigt. I, 273. Beredtfamteit. I, 273. Berengar. I, 275. Bereuen f. Reue. Berg (Frang). I, 275. Berger (3. G. v.). L, 275. V. 35. Berger (3. G. 3.) I, 276.

Bergt (3. 21.) I, 276. V, 35. Bergregal, I, 277. Bericht. I, 276. V, 85. Berigard. I, 276. Bertelen. I, 277, Bernier f. Gaffenbi. Beros. I, 278. V, 36. Beruf. I, 279. Berufe : Studien ober Biffenfchaf= ten. V, 36. Berufung f. Appellation. Beichaffenheit. I, 280. Befchaftigung. I. 280. Befchaulich. I, 280. V, 36. Befcheibenheit. I, 280. Befchleichungefehler f. vitium subreptionis. Befchieunigung. I, 280. Befchließen. V, 36. Beschreibung. I, 281. Beschübung f. Schut. Befcelt. I, 282. V, 36. Befeffen. I, 282. Befinnen. I, 283. Besig. I, 283. Befignahme. I, 284. Besigrecht. V, 36. Besigthum. I, 285. Befonder f. allgemein. Besonnenheit f. besinnen. Beffarien. I, 285. Befferung. I, 285. Beftand. I, 286. Beftanblichteit. I, 286. Beftanbtheile. I, 286. Befte. I, 287. V, 36. Beftechung. I, 287. Besteuerungsrecht. I, 287. V, 36. Bestialität. I, 288. V, 37. Bestimmbarfeit. I, 288. Bestimmt. I, 288. Bestimmung. I, 289. V, 37. Bestimmungegrund. I, 289. Beftrafung f. Belohnung und Strafe. Beftrebungebermogen. I, 290. Bestreitung f. Streit. Betaftungefinn f. Gefühl. Beten f. Gebet. ... 3 77 6 themust 

Betrachten, I, 290. Betrug. I, 291. Bettelei. I, 291. V, 37. Beurtheilungsvermögen. I, 291. Bevolkerung. I, 291. V, 37. Bevollmächtigung. I, 292. Bevormundet. I, 298. Bevorrechtet. I, 293. Bevortheilt. I, 293. " DHE TO Bewahrheitung. I, 293. Beweggrund f. Bewegurfache. Bemegkraft. I, 293. Bewegung. I, 294. Bewegungslehre. I, 295. Bewegurfache und Beweggrund. I. 296. Bewegwertzeuge. I, 296. Beweifen. I, 296. le 1 .afr metrich Beweisführung, Beweisgeund und Beweisfraft f. beweifen. Bewiffen f. Apperception - Bufat. Bewundrung. I, 298. V, 89. Bewufftfein. I, 299: " Germit Bewufftfeinefas. I, 800. . gentantit Ben ... f. bei ... . . . Savat les & Begahmung f. gahm und Demerofe. Bezeichnung f. Beichen. t.r infile Bezeugung f. zeugen und Beugnif. : Beziehung. V, 39. Bezognes und Mitbezognes. I, 301. Bezweifeln V, 39. reienaut & Bezweifeln f. Zweifel, R. f. 19148 Bias. I, 301. Arning Bibel ber Deiften f. Tinbal. 11. 16 Bibliolatrie. V, 39. Commingiff. Bibliomanie. V, 40. Bicamerismus und Bicameriften f. 3weitammerfpftem. ofrenat Biel. I, 301. mark of the Bienenfabel f. Mandeville.
Bigamie. I, 801.
Bigoterie. I, 302. Bilateral. I, 302. Bilb. I, 302. Bilbenbe Runft. I, 802. Bilbenbe Kunft. 1, 802. Bilbener = ober Bilbnerkunft. 1, 502. Bilberbienft. I, 804. Bilberfehre. I, 304. Bilberfchrift. I, 804. Bilberfprache. I, 305. Bild = Giegerei, Graberel, Bauerei zc. f. Bilbener . ober Bilbnertung.

Bilbliche Sprache f. Bilb unb Bilberfprache. Bilbnerei, Bilbfaule und Bilbfchnise: rei f. Bilbener : ober Bilbnertunft. Bilbung. I, 305. Bilbungetraft. I, 807. V, 40. Bilbungs . Rreife . unb . Stufen f. Bilbung. Bilfinger ober Bulffinger I, 308. Billigfeit. I, 308. Biographie. I, 809. Biometrie. I, 810. die die die Biofophie. V. 41. Bifchof: I, 811. n: 9 1. . . . . 3 Bitheismus. I, 512. Bittmeife. I, 812. Bigarte I, 312.
Biate. I, 312.
Biate. I, 312.
Biathde. V, 41.
Biasphemie. I, 312.
Biemmydas. I, 318. Blenbmert. I, 313. V, 41. Blinda I, 813. V, 41. 2013 Blotabertcht. I. 815. Bluet. I, 815. Blamel I, 815. Blumrober. I, 316.
Blut. I, 317.
Blutburft. V, 42. Bidthe. I, 317. Biutrache. I, 318. Lutschande. I, 318. Blutzengniß f. Marthrerthum. Bocardo. I, 820. Bodshammer. V, 34. Boben f. Grunbeigenthum und Staatsgebiet. Bobin. I, 320. Boëthius (A. M. I. S.). I, 321. Beethius (Dan.). I, 821. Boëthus. I. 322. Boëtie. 1, 322. Bohm (Jak.) I, 322. V, 42. Bohme (Chfti. Frbr.). I, 828. V, 42. Bolingbrote. I, 324. Bombaft. I, 321. Bombaftus von Dobenbeim f. Paracelfus.

Bonath. V. 42. Bonaventura. I, 325. V, 43. Bonnet. I, 325. V, 48. Bonnot be Condillac f. Conbillac. Bonnot de Mabin. f. Mabin. Bonfletten. I, 326. V, 43. Borbel. I, 327. Borgen f. leihen (3uf.). Born (F. G.). I, 827. 258. I, 828. V, 44. Boscovich. V, 44. Boscovich. I, 530. Botheit. I, 350. Boemuthig f. Gemuth und gutmuthig. Boewillig f. Bille und willig. Boulainvilliere. I, 331. Bourlamadui. I, 331. Bouterwet. I, 331. V, 44. Brachmanen, Brahmanen, Bramas nen ober Braminen f. indische Philosophie. Brachnologie. I, 332. Brabwarbin. I, 332. Brahmaismus ober Bramaismus f. indische Philosophie. Brandis. I, 333. Brandmal ober Brandmart. I, 333. Brauch f. Gebrauch. Brauchbarteit. I, 333. Brebenburg. I, 384. Breit und Breite. I, 834. Brittifche Philosophie. I, 334. Brobftubien ober Brobwiffenfchaften. V, 45. Bromlen f. Porbage. Brontotheologie. I, 835. Brown. I. 335. Brown (Thom.). I, \$35. Bruce. I, 335. Bruch. I, 336. Bruchftuce. I, 336. Bruder. I, 336. Brudner. I, 337. Bruning. V, 45. Bruno. I, 837. Brutalitat f. Beftialitat. Brnant, I. 339. Bryfon ober Dryfon. I, 340. Buch. I, 340. V, 46. Buchner. I, 341. Bucholz ober richtiger Buchholg. I, 

Buchftabe f. Buch und Beift. m !? Buchftabenfdrift: f. Bilberfdrift. Bubba, Bubbha ober Butta. I, 842. V, 46. Bubbe ober Bubbeus. I, 342. Buhle. I, 343. Buhlerei. I, 344. 972 Buhnentunft f. Schaufpieltunft. Bunnemnaleret, I. 844. Bulagoras I, 344 Bulffinger f. Bilfinger. Bund ober Bunbnig. II, 344. V, 47. Bunbesftaat. I, 344. Buonafebe. I, 845. V, 47. Bureaufratie. V. 48. Burge f. Burgfchaft. - no cimie Burger. I, 345. Burgerpflicht und Burgerrechten I Cine f. 26 . . . Come Burgerfinn, I. 848. - 24/21 -- 27 6. 4 Burgertugenb. I, \$48,000 ,f alend Burgfchaft. I, 348. V, 48 million Buriban. I, 349. (1997) Burfe. I, 350. V, 48. (1997) Burlamaquiele Bourt. oo corners Burleigh. I, 351. .... ( ......... Burleet. I, 851. Bufe. I, 851. , A ne

1 1 nod C.

NB. Was man hier nicht findet, suche man unter R. ober 3.

C. I, 352.
Cabanie. I, 352.
Cabbala f. Kabbalistik.
Cabinersjustis. I, 355.
Cabenz. V, 49.
Cajus. I, 353.
Calan. I, 353.
Calat. V, 49.

... १३ १९ १४ व

Calculus Minervae. I, 353. Calcul. V, 49. Calentes. I, 854.5 Paratasegue) Calter. I, 854. V. 49. Calumniant. I, 354. Calvifius Taurus . T. Zaurus. Cameraliftit. I, 354. . . . . . . Camestres 1, 355. Campanella. I, 355. Campe. I, 357. V, 49. Cang. I, 357. (Capcilat. I, 358.) (Capcilat. I) (Capcilat. I, 358.) (Capcilat. I, 358.) (Capcilat. I) (Capcila Capital. 1, 359. V4 50,1 . . sare Capitel. I, 859to meare at a ceral Capito. I, 360. ..... . ....... Capitulation f. Capitel. 20 1. 1. 1042) Caption. I, 360) to .1 and oninge Caput mortuum f. Tobtentopf. Carbonatismus. V, 50. Carban. I, 360. V, 50. Carbinaltugenben. I. 361. V. 51. Carpentar Li 368 Cartes. I, 363. V, 52. Cartefianifche Wirbel. I. 866. Carus (F. A.). I, 367. ... Casalpin. I, 367. ... Cafar (R. A.). I, 368. Gafar Cremoninus. 1, 369. V, 52. Casmann. I, 369. Cassicotor. I, 369. Castration. I, 370. V, 52. Cafualismus. I, 371.
Cafuiftik. I, 371. Gasum sentit dominus I, 372. Casus non imputabilis I, 372. Catius f. Amafanius. Cato (Dion. ober Magn.). I, 373. Causa, causatum. I, 373. Caufalitat und Caufalprincip f! Urfache. 3.58.4.4 ( ) 3.73.2 Caufalverbinbung. I, 374. Caufalweg. I, 3742 . . . . . . Cautel. I, 874.

## 284 Cavaller-Philosophie

Cavalter : und Damen . Philosophie. I, 374. V, 52. Capillation. I, 375. Caviren f. Cautel, .... Cebes. I, 375. Cebent f. Ceffion. Celarent. I, 375. Celfus. I, 375. Celtifche ober feltifche Beisheit Eenfur, I, 376. V, 52.
Gentral, I, 377.
Gentraliëmus, V, 54. Gercops V, 54.
Cerbo f. Gnostifer.
Gerimonien. I, 378.
Cerinth f. Gnostifer. Cesare. I, 879. Cessante causa etc. I, 379. .66W. J. ms 3. Ceffion. I. 379. Chatbaifche Beisheit. I, 879. Chamaleon. I, 380. Chamafa f. Hamafa. Champeaur f. With. v. Ch. Chaos. I, 380. V, 54. Charafter. I, 380. Charebem f. Ariffobul. Charemo. I, 381. Chargé d'affaires. I, 382. Chargiren. I, 382. Charinomie, V, 54. Charis. I, 582. ... Charlatanismus. I, 882. Charleton. I, 385. Charlier f. Gerfon. Charmabas. I, 385. Charonbas und Baleucus. I, 385. Charpentier f. Carpentar. Charron. I, 385. Charte. I, 387. Chateaubriand. V, 54. Chauvin f. philosophische Borter= bucher. Cheirographie. I, 387. Cheironomie. I, 387. Cheiroplaftit. I, 388. Chemismus. I, 388. Cherburn f. Berbert. Chesippe f. Chrysipp. Chefterfielb. I, 388. Chiliasmus. I, 388. - Chilon. I, 389.

## Cogito ergo sum

Chimare. 1, 389. ... 7 .... Chinefifche Beisheit f. finefifche 2B. Chiocei f. Telefius. 1 Choifp. V, 55. Cholerifches Temperament f. Temperament. Choreutif. I, 889. Chrie.: I, 389. Chriftenthum und driftliche Philofophie. I, 390. V, 55. Chromatit. I, 393. Chronologie. I, 393. Chropffe f. Nicolaus. von Eus. Chrnfanthius. I, 894. I . ... Chrysipp. I, 394. V, 56. 450 Chrysologie. V, 56. Chrysoloras. I, 896. Chrysopoie. V, 56. Chrnforrhoas f. Johann von Da= mastes. Chryfoftomus Javellus f. Javellus. Cicero. I, 397. V, 56. Cimbrifde Beleheit: f. Ebba. Cino f. Angelo Cino. Circumstantiae etc. I, 899. Cirtel. I, 399. Citationen. I, 399. Civil. 1, 400. Civilifation. 1, 400. Civismus. I, 400. Claproth. I, 401. Clairvoyance f. Bellfehniupt .. Clarte. I, 401. Claffen und Claffenfoftem. I, 403. Classifc. I, 403. Clauberg. I, 404. Claubian. I, 404. Claufel. I, 404. Clemange f. Ricotaus von Cl. Clemens (X. K.). F, 404. V, 56.° Clemens XIV. f. Ganganelli. Clerç ober Clericus. I, 405. Clerfelier. I, 406. Clientel f. Patronat. Clobius. I, 406. Coaction. I. 406. Coalition. 1, 407. Coaternitat. V, 57. Coefficient. V, 57. Coerifteng f. Erifteng. Coge intrare. I, 408. Cogito, ergo sum, I, 408. V,57.

Cognation. L. 408. Cobafion. I, 409. (%, 38) Coincidenz. I, 409. . Collibat. I, 409. V, 57.
Collateral. I, 410. Collation. I, 410. in morning Collectaneen. I, 411. Collection. I, 411. Collection. I, 411. Collectiv und biftributiv. I, 411. V, 58. Collegia. I, 412. Collegialfystem. I, 412.
Collins. I, 412. V, 58.
Collifion. I, 413. V, 58.
Colloquien. I, 415. Collusion. I, 416. Colonien. I, 416. Colonifation I, 417. V, 58. Colonna f. Wegibius Col. .... Coloratur f. ben folg. 2(rt. a. G. Solorit. I, 418.
Solofial. I, 419.
Sombination. I, 420.
Somenius. I, 421.
Sommentar. I, 421. Commercial. I, 422. Commission. I, 422. Communication. V, 58. Communion. I, 423. Compact. I, 423. V, 58. Comparation. I, 423. V, 59. Comparativ. I, 423. Compaß. I, 428. Compaffibel und compatibel. I, 424. Compatriotismus f. Patriotismus. Compelle intrare. I, 424. Compendium. I, 424. Compensation. I, 425. Competeng. I, 426. V, 59. Compilation. I, 426. Complement. I, 427. Compler. 1, 427. Compler. 1, 427. Complication. I, 427. V, 59. Composition. I, 428. V, 59.

Conches f. Wilhelm von G. Concident, I, 429.
Continuin, I, 429.
Contomitan, V; 60.
Concorbien, I, 429.
Concretian, I, 430. Concubinat. 1, 430. V, 60, 1, 25 (16) Conbemnation. V, 60. Conbensation. I, 431. Conbetten 1, 451, and the conbitant (452, and the conbitant 1, 451, and the conbitant 1, 452, and the conbitant 1, 452, and the conbotten 1, 451, and the conbotten 1, 452, an Conferenz f. Collation.
Confession. I, 483.
Configuration. I, 483. Confirmation. . I, 438. air ata 3 Confiscation. I, 484. V, 61. Conflict. In 434. dan nortigerener). Confideration. I, 434. Confusion. I, 495.1 19:10 .... Confutation. I, 485. Confus. I, 435. Congregation. I, 436. Congres. I, 436. Conimbricenses philosophia. f. portugiefifch : fpanifche ... Philofoppie.

Sonjectur. I, 437.

Sonjunction. I, 437.

Sonjunctio. I, 437.

Sonjunctur. I, 437.

Sonjunctur. I, 438.

Sonnerion. I, 438.

Sonobit f. Anachoret. Conobit f. Anachoret. .1 Confacramental f. Gacrament (3uf.). Confcription. I, 488. Confectarium. I, 489. Confens. I. 439. Confenfualcontract. I, 499. Compessition 1, 428.
Compermis. V, 59.
Concentration I, 428.
Concept. I, 428.
Concept. I, 428.
Concept. I, 428.
Concest. I, 428.
Confidential I, 448.
Confidential I, 449.
Confiden

Conspiration. I, 442. Conftabilirte Barmonie. V, 62. Conftant (Benj.). I, 442. V, 62. Conftellation. I, 443. V, 62. Conflitutiv. I, 448... Confirmation. I, 444. V, 63. Confubstantial. I, 444. Confultation, I, 445. Confumtion. I, 445. Contagion. I, 445. Contemplativ. I, 445. V, 63. Contert. I, 445. .... Continent. I, 446. V. Isancingenz. I, 447. Continuitat. I, 447. .1 .mainague! Contra - principial etc. I, 447. Contra - vim etc. I, 447. Contract. I, 448. . 1 ...... Contradiction und contradictorifcha Chich P Toy I, 448. Contrafaction. V, 63. Contrapolition, I. 448. Contrar und Contrarietat. I, 448. V, 63. · CLE = 1 1 Contraft. I, 448. .7 ...... Contreopposition f. Opposition. Contrerevolution . f. Revolution. Gontribution. I, 449. Contrition. V. 63. Controverfe. 1, 449. Contumaz. V, 63.5 \* Contur. I, 450. Convenieng. I, 450. Convent. I, 450. Conversion. I, 452. Cooperation. I, 454. Coordination. I, 454. Copartition. I, 454. Copiren. I, 454. Copulativ. I, 455. Coquetterie. I, 455. Cornelius Agrippa f. Agrippa von Cornuta f. Bornerfrage. Cornutus f. Dilemma.

Cornutus (Luc. Mnh.). I, 456. Corollarium f. Confectarium. Corporation. I, 456. Corpuscularphilofophia I, 457. Correctio. I, 457. Correlation. I, 458. Correligionar. V, 64. Coftum. I, 458. Cousin (Vict.). I, 458. V, 64. Coward (Will.). I, 459. Gramer (3. u. Frhr. v.). I, 459. Graf. I, 459. Creatianer. I, 459. Greatur. I, 460. Gredibilitat f. Gredulitat. . : Crebit. I, 460. Grebitiv f. Accrebitirung. Credo, quia absurdum. I, 461. Crebulitat. I, 461. Cremonini f. Cafar Cremoninus. Greecens. I, 462. Creuz (F. C. R. v.). I, 462. V, 65. Greuzer (Ch. M. E.). I. 462. Greuger (G. F.) I, 462. Crichton f. Charlatanismus. Griminal. I, 463. V. 65. Crocodilinus. I, 463. Cromaziano f. Buonafebe. Croufaz. I, 463. Crufius. I, 464. Cubworth. I, 465. Cufaeler. I, 466. Cui amici etc. I, 466, Cujus regio etc. I, 466. Culmination. I, 466. Culpabilitat. . I. 467. Eulpos. I, 467. Eultur. I, 467. Eultus. I, 467. Cumberland. I, 468. Cuper. I, 468. 134 Curatel. V, 65. Cure ober Curfue. I, 468. Cutforifd. I, 469. Cyflopabie. V, 65. Cyflus. V, 66. Cynifer, cynische Philosophie und Schule. I, 469. Cynofarges f. ben bor. Art. Cyrenaiter, cyrenaifche Philosophie und Schule. I, 470.

Cyropabie. I, 470.

D.

D. I, 471. Dailly f. Nilly. Dalberg. I, 471. Dalembert f. Alembert. Damascius. I, 472. V, 66. Damenphilosophie f. Cavalierphilofophie und Frauen. Damian I, 472.
Damiron. V, 66.
Damis I, 473.
Damon. I, 473.
Damon. I, 473.
Damonologie. I, 474. Damonomanie. V, 66. Damophanes. I, 474. Daniel. I, 474. Danifche Philosophie f. fcanbina: vijche Philos.
Dantbarteit. I, 474.
Dante. I, 475. V, 66.
Darapti. I, 475.
Darban. I, 475. Dargens I, 476. Daries I, 476. Darii I, 476. Darleihen. V, 67. Darftellende Kunste. I, 476. Darftetlung. I, 476. Dafein. I, 477. Datisi, I, 477. Daub. V, 67. Dauer. I, 477. Davib be Dinanto. I, 477. Decabenz. V, 67. De facto f. Factum. De gustu etc. f. Gefchmad. De mortuis non nisi bene. I, Deceng. I, 478. Decision. I, 478. 478. Declamation. I, 479. V, 67.
Declaration. I, 479. Declination. I, 479.

Decomposition. I, 479.

Decorationen. I, 479. V, 67.
Decret. I, 480.
Debuction. I, 480.
Defect ober Deficit. I, 480.
Defension. I, 481.
Definition. I, 481. V, 68.
Defraubation. I, 482.
Degeneration. I, 482.
Degeneration. I, 482.
Degeneration. I, 482.
Degeneration. I, 482. Degeneration. I, 482.
Degerando. I, 482. V, 68.
Degradation. V, 68.
Debortation I, 483.
Dei gratia. I, 483.
Dei gratia. I, 483.
Dein s. mein.
Deissons, I, 483.
Dein s. mein.
Deissons, I, 483.
Defation I, 483.
V, 683.
Defation I, 484.
Defict. I, 484.
Defict. I, 484.
Deficten. I, 484.
Deficten. I, 484.
Demagog. I, 485.
De Maiste J. Maistre.
Demacat. I, 485.
Demacat. I, 485.
Demetrius. I, 485.
Demetrius. I, 485.
Demi - relief J. erhoben. Demi-relief f. erhoben.
Demiurg. 1, 486. V, 68.
Demofratie. I, 486.
Demonar. I, 489.
Demonstratel. I, 489. Demonstration. I, 489.
Demoralisation. I, 489.
De moralisation. I, 489. De mortuis etc. s. De. Demuth. I, 490.
Dentat. I, 490.
Dentbarfeit. I, 491.
Denten. I, 491. Dentform. I, 491. V, 68. Dentfreiheit. I, 492. Dentgefete. I, 498. Dentglaubig. I, 493. Dentfraft. I, 493. Dentlebre. I, 494. V, 69, Dentmaterie f. Dentform. Dentungsart f. Dentart. Denfvermogen f. Dentfraft. Denfitat. I, 497. Denunciation. I, 497. Dependenz. I, 497. Depopulation. I, 497. Deportation. I, 497.

Deposition. I, 498.
Depravation. V, 69.
Depression. V, 69.
Derection. I, 498. Derkann. 1, 498.
Derham. I, 498.
Derivation. I, 499.
Desapprobation f. Approbation.
Descartes f. Gartes.
Descenbens. I, 499.
Defection. V, 69.
Defection. I, 499.
Defiberate. I, 499.
Defiberate f. 499. Defiberius f. Grasmus. Desperation. I, 499.
Desperation. V, 69.
Despotie. I, 499. V, 69. Despotie. I, 499. V, Destruction. V, 70. Destruct Tracy. I, 500. V, 70. Desultorist. V, 70. Determination. I, 500. Determinismus. I, 500. Deterrition. V, 70. Detract. I, 501. Deus ex machina. I, 501. Deutlichfeit. I, 501. Deutsche Philosophie. I, 502. Deviation. I, 506. Devot. V, 70. De Wette f. Wette. Deripp. I, 506.
Diabolisch. I, 506. V, 71.
Diabodyus. I, 506.
Diagoras. I, 506.
Diagoras. I, 507.
Dialanthanon. V, 71.
Dialett. V, 71. Dialetti. I, 507. Dialettie. I, 508. Diallete. I, 508. Dialog. I, 508. Diametral. I, 508. Dianbologie. I, 509. Diaphonie. I, 509. Diarchie. I, 509. Diatetit. I, 509. Diathefe. I, 510. Diatribe. I, 510. Diatypose. V, 71. Dibatis. I, 510. Dicaarch. I, 510. Dichotomie. I, 510. Dichten. I, 510.

Dichter, Dichtergeift unb Dichterling f. Dichtfunft u. Dichtungevermögen. Dichterwuth. V, 71. Dichtigkeit. I, 511. Dichtkunst. I, 512. Dichtungearten. I, 614. Dichtungevermogen. I, 515. Dicte. I, 515. Dictatorifch. I, 516. Diction. I, 516. Dictum etc. I, 516. Dibaktik. I, 517. Dibaktisch. I, 517. V, 71. Dibaktron. I, 517. Dibastalifch. I, 518. Diberot. I, 518. V, 71. Dienen. I, 519. Dieg. I, 520. Diffamation. I, 520. Differenz. I, 520. V, 72. Difficultat. V, 72. Difformitat. I, 521. Digreffion. I, 521. Ditaologie. I, 521. Dittifch. V, 72. Dilemma. I, 521. Dilettantismus. I, 522. V, 72. Dilogie. I, 523. Dilucibation. I, 523. Dimensionen. I, 523. Dimiffion. I, 524. Dinanto f. David be D. Ding. I, 524. V, 72. Ding an sich. I, 524. Dingerlehre. I, 525. Dingliches Recht. I, 525. Dinomach. I, 526. Dio ober Dion. I, 526. Diobor ber Epifureer. b Diobor ber Epifureer, ber Degas riter, und ber Peripatetifer. I, Diogenes ber Apolloniate, ber Eneniter, ber Epifureer, ber Laerstier, und ber Stoifer. I, 528. (V, 72. in Bezug auf ben Cynifer). Diomenes. I, 531. Dion f. Dio. Dionne Cato f. Cato. Dionys (von Beratlea, von Milet, - und ber Areopagit). I, 531.

Dyonysobor. I, 532. Diostoribes. I, 532.

Diphilus f. Arifto Chius.
Diplom. I, 582.
Direct. I, 582.
Disamis. I, 583.
Discernibel. I, 583.
Discorbiren. I, 583.
Discrepanz. I, 583.
Discrepanz. I, 583.
Discret. I, 585. V, 78.
Discurs. I, 584.
Discurs. I, 534.
Disdamonie. I, 535. Disharmonie I, 535. Disjunct. I, 535. Disjunctiv. I, 535. Dislocation f, local (Juf.). Disparat. I, 535. Dispensation. I, 536. Disposition. I, 536. Disproportion f. Proportion. Disputation. I, 536. V, 78. Diffens und Diffibenz. I, 537. V, 78. Dissimulation s. Simulation. Distanz. I, 537. Distanz. I, 537. Diftinction. I, 537. Diftributiv f. collectiv. Divergeng f. Convergeng. Divide et impera. I, 533. Divination. I, 538. Divinitat. I, 539. Division. I, 539. V, 73. Do f. do ut des. Docetismus f. Dofetismus. Doctional J. Socionaftit. Doctor. I, 539. Doctor. I, 539. Doctrin. I, 539. V, 73. Dobwell. I, 539. Dogma. I, 540. Dogmatik. I, 540. Dogmatisch. I, 540. Dogmatismus. I, 540. Dogmatologie, Dogmatolatrie und Dogmatopoie. I, 541. V, 73. Dotetismus. V, 74. Dotimaftit. I, 541. V, 74. Dolos. 1, 541. Domanen. I, 542. Domestisch. 1, 543. Dominicus Bannez. V, 74. Dominicus Sotus. V, 74. Dominicus von Flanbern. I, 543. Dominium. I, 543. V, 75.

Domitianifche Frage, I, 543, Domnin. I, 544. Donntion. I, 544.
Donpelbegriffe. V, 75.
Doppelbegriffe. V, 75.
Doppeldyarafter. I, 544.
Doppelfrage. I, 544.
Doppelgrund. I, 544. Doppelmann und Doppelmeib f. Unbrognn. Doppelfchlechtig f. Unbrogyn unb Geschlecht. Doppelining und Doppelzüngig f. Dupvlicität und Inveideutigkeik. Doppelwesen. I, 545. Doppelwirkung. I, 545. Dorische Philos. s. ionische Philos. Dorotheus f. Perfaus. Do ut des etc. I, 545. Dorosophie. V, 75. Dram ober Drama. I, 545. Dramatik. I, 546. Dramatisch. I, 546. Dramatopoie und Dramaturgie. I, . 547 Draperie. I, 547. Draftifch. I, 548. Drei. I, 548. Dreieinigkeit ober Dreifaltigkeit. I, 548. Dreigehornter Schluß f. Dilemma. Dreigliebrig. I, 549. Dreiheit f. brei und Briabe. Dreiherrschaft f. Diarchie. Dreiftang. 1, 550.
Dresch. V, 76.
Dresch. I, 550.
Drohungen. I, 550.
Drohungen. I, 550.
Droy. I, 550. V, 76. Drudfreiheit f. Denffreiheit, auch Cenfur und Rachbrud. Drudherrichaft. I, 551. Druiden : Beisheit. I, 551. V, 76. Dryfon f. Bryfon. Dichordichani. I, 552. Du f. Ich. Du 1. 319. Dualismus. I, 552. V, 76. Duell. I, 553. Dugald Stewart f. Stewart. Dufas Parapinaceus f. Michael Parapinaceus. Dulce est desipere etc. I, 558. Rrug's encyflopabifch philof. Borterb. B. V. 19

#### 290 Dulbfamteit

Dulbsamteit. I, 554. V, 76.
Dummheit. I, 554.
Dunfelbeit. I, 554.
Dunfel s. Eigenbuntel.
Duns s. Scotus.
Duo cum faciunt idem etc.
V, 77.
Duplicität. I, 555.
Duradb. I, 555.
Durdbrud. I, 556.
Durdbringung. I, 556.
Durdbringung. I, 556.
Durdgehen s. burdbenten.
Duffen. I, 557.
Durdgehen s. burdbenten.
Duffen. I, 557.
Dyade. I, 558.
Dynamich. I, 558.
Dynamich. I, 559.
Dynamt. I, 579.

# E

E. 1, 560.
Cbenbild. 1, 560.
Ebenbürtig. 1, 561.
Ebenmaß. 1, 561.
Ebenmaß. 1, 561.
Ebentheuer f. Abenteuer.
Ebertarb. 1, 561.
Eberftein. 1, 562.
Ebert. 1, 562.
Edeftete. 1, 562.
Edeftete. 1, 562.
Edeftete. 1, 562.
Edeftete. 1, 563.
Edificit. 1, 563.
Ediba. 1, 563.
Ediba. 1, 563.
Ediba. 1, 565.
Ebiscation f. Aedistation und Exbauung.
Education 1, 565.
Effect. 1, 565.
Effect. 1, 565.
Effect. 1, 565.

## Chrenfachen

Egefin f. Begefin. Egoismus. I, 566. V, 78. Egotheismus. V, 78. Canptifche Beisheit f. agnpt. 23. Che. I, 567. Chealter. I, 568. Cheberebung f. Chepact und Cheverfprechen. Chebruch. I, 569. Chefrau f. Frau und Spegatten. Chegatten. I, 569. Chegericht. I, 571. Chegefege f. Cherect. Chehaft. I, 572. Chehalfte. I, 572. Cheherr. I, 572. Chehinberniß. I, 572. V, 78. Cheleute f. Chegatten. Chelich. I, 573. Chelosigkeit f. Colibat. Ehemann f. Mann und Ehegatten. Ehepact. I, 574. Cheprocurator. I, 575. Cherecht. I, 575. Chefachen. I, 576. Chefcheibung. I. 577. V, 78. Chefegen. V, 79. Cheftanb. I, 582. Chefteuern. I, 582. Cheftifter. I, 582. Cheteufel. I, 583. Cheverbote. 1, 584. Cheversprechen. I, 584. Chevertrag f. Chepact. Cheweib f. Chegatten. Chezarter f. Chepact. Chegweck. I, 585. V, 80. Chrenott, 1, 585. 1, 585. Chrenomt. I, 587. Chrenomt. I, 587. Chrenbeleibigung. I, 588. Chrenbezeigung. I, 588. Chrenpericht. I, 589. Ehrenhaft. I, 589. Chrenkampf. I, 589. Chrentrantung f. Chrenbeleibigung. Chrenlohn. I, 589. Chrenmann. I, 590. Chrenposten s. Chrenamt. Chrencaub. I, 590. Chrenrettung. I, 590. Chrenrubeig. I, 590. Chrenfachen. I, 590.

## Glementartrafte

Ehrenschandung f. Ehrenraub. Ginheitelebre. I, 614. Chrenfold f. Chtenlobn. Chrenftellen f. Chrenamt. Chrenftreit f. Chrentampf. Chrenverlegung f. Chrenbeleibis Chrenwerth f. ehrenhaft. Ehrenwort. I, 590. Chrenzeichen. I, 591. Chrerbietung und Gbrfurcht. I. 591. Chrgeit, Chrliebe und Chrfucht. I, 591. Chrlich und ehrlos. V, 80, Chrliebe f. Chrgeit und Chrtrieb. Chrtrieb. V, 80. Chrverlegung f. Chrenbeleibigung. Chrwurdig f. ehrenhaft. Gi f. Weltei. Gib. I, 592. V, 81. Gibololatrie und Gibolotogie f. 3bo= Jatrie nebft Bufat. Gifer. I, 595. V, 81. Giferfucht. I, 596. Gigenbuntel. I, 597. Eigenglaube f. Glaube. Eigenhorig. V, 81. Gigenliebe. I, 597. Gigenlob f. Bob (Buf.). Eigenname. I, 597. Eigennus. I, 598. V, 81. Eigensinn. I, 599. Gigenfucht. 1, 599. Gigenthum. I, 600. Gigenthumerecht. V, 81. Gigenthumegeichen. I, 602. Gigenthum. 1, 600. Ginerlei. I, 606.
Einfach. I, 607.
Einfall. I, 608.
Einfall. I, 608.
Einflich. I, 609.
Einflich. I, 609.
Einformigkeit. I, 610.
Eingebung ober Einhauchung.
Eingebung ober Einhauchung.
Einmentergeister. I, 634.
Elementargeister. I, 634.
Elementargeister. I, 634. Einheit. I, 610. V, 82. Elementargeifter. I, 634. Ginheiten. I, 611. Glementartrafte. I, 634.

Ginhelligfeit. I, 614. Einhetrichaft f. Donarchie unb Staateverfaffung. Ginigfeit. I, 614. Ginimpfung. I, 615. V. 82. Gintebr in fich felbft. I, 616. V, 82. Ginflang. I, 616. Einleitung. I, 616. V, 82. Ginordnung. I, 617. Ginrebe. I, 617. Einrichtung. I, 617. Einsamkeit. I, 618. V, 82. Einschaftelungstheorie. I, 618. Ginfdrantungefage. I. 618. Ginfeitigfeit f. Mufeitigfeit. Einsicht. I, 618. Ginfiedlerei. I, 619. Ginfperrung. I, 619. Ginftimmigfeit. I, 619. Eintheilung. I, 621. Gintonigfeit. I, 628. Ginwand. I, 623.
Ginweihen J. weihen.
Ginwilligung. I, 624.
Ginwurf J. Ginband. Eingelheit. I, 624.
Eingelfeit. I, 625.
Eifern. I, 626.
Eitelfeit. I, 626.
Efabemie f. Akabemie. Etdoemi I. Atdorme.
Etdoemi I. 627.
Etelhaft. I. 627.
Etflesardie. V. 85.
Etflesardie. I. 627.
Etflesardie. I. 627.
Etloge. I. 628. Eigenthumszeichen. I, 602.
Gigentlich. V, 81.
Eigenwille. I, 602.
Einbitdungstraft. I, 603.
Einfach. I, 606.
Einfach. I, 607.
Einfach. I, 608.
Einfalt. I, 632. Elementargeifter. I, 634.

Glementarlehre. I, 634. Elementarlogit. I, 684. Elementarphilosophie. I, 635. Glementarfage. I, 685. Elementartheile. I, 685. Elementarwiffenfchaft f. Glementars logit und Elementarphilosophie. Elementarzeichnung. I, 635. Elenchus. I, 635. Eleutheriologie. I, 635. Eleutheriomanie. V, 83. Eleutheronomie. I, 635. Eligibilitat. V, 83. Glifche Philosophenschule f. Phabo pon Glis. Elifion. I, 635. Ellipfe f. ben vor. Art. und Ditte. Cloquenz. I, 637. Elpistiter. I, 637. Eltern und Rinber. I, 637. V, 84. Elusion. I, 639. Etofium. I, 639. Emanation. I, 639. Emancipation. I, 640. V, 84. Emblem. I, 641. Embryo. I, 641. V, 84. Emigration. I, 643. Eminenz. I, 643. Emission. 1, 643. Emotion. V, 84. Empathisch f. Apathie. Empedoffes. I, 643. Empfanglichfeit. I, 645. V, 84. Empfinbelei f. Empfinbfamteit. Empfinben. I, 646. Empfindlichfeit. I, 646. Empfindfamteit. I, 646. Empfindung f. empfinden. Emphafe. I, 647. Emphyteufe. I, 648. Empirie. I, 648. Empirismus. 1, 649. Empbrung f. Aufruhr. Empyreum. 1, 650. Empyrie. I, 650. Enantiobromie. I, 650. Enantiologie. I, 651. Enantiopathie f. Allopathie. Enantiophanie. I, 651. Enantiotropie f. Enantiobromie. Enargie. I, 651. Encyflopabie. I, 651. V, 85. Encyflopabiften. I, 653.

Enbe. I, 653. Enblid. I, 654. Enburfache f. Endzweck f. Energie. I, 654. f. Enbe. Eng. I, 655. Engel. I, 655. Engel (3. 3.). 1, 655. Englandifche ober englische Philos fophie f. brittifche Philof. Englischer Gartengeschmad f. Gar: tentunft. Entetalymmenos. I, 656. Entratie. I, 656. V, 85. Enneaben. I, 656. Gnorm. I, 656. Ens. V, 85. Enfemble. I, 657. Enfoph. I, 657. Entbindung. I, 657. Entbedung. I, 657. Entehrung. I, 658. Entelechie. I, 659. Enterbung. I, 659. Entfaltung f. Entwickelung. Entfernung. I, 660. Entführung. I, 660. Entgegenfegung. I, 660. Entgegenfegungefchluß f. Enthymem. Entgeltung f. Bergeltung. Enthaltsamfeit f. Enfratie. Entheiligung. I, 661. Enthusiasmus. I, 661. Enthomem. I, 661. Entia praeter necessitatem etc. I, 664. Entitat. I, 665. Auch f. ens. V, 85. Entlaffung ber Beamten f. Umt. Entleibung f. Gelbmorb. Entrudung f. Entzudung. Entschäbigung. I, 665. Entscheidung f. Decision. Entschluß. V, 85. Entschuldigung. V. 86. Entfegen. I, 665. Entsittlichung f. Demoralisation. Entstehen. 1, 665. Entftehungserflarungen. I, 666. Entfundigung. V, 86. Entvolferung f. Bevolferung. Entweihung f. weihen. Entwickelung. I, 666. Entwurf. I, 666.

Entzückung. I, 667.
Enunciation. I, 667.
Envoyé. I, 667.
Epanorthofe. I, 667.
Epheftifer. I, 667.
Ephemerisch. I, 668.
Epicharm. I, 668.
Epicherm. I, 668. Epictet. I, 669. Epicur. I, 671.
Cpigenese. I, 675.
Cpigramm. I, 675.
Cpigraphik. I, 676. Epifritit f. Berg unb Kritit. Spittet und Gpitur f. Gpic. Spitog. I, 676. Epimenides. I, 677. Epinomis. I, 677. Gpiphanie. V, 86. Gpisch. I, 677. Cpiekopat f. Bifcof. Epiekopokratie. V, 86. Episobe. I, 678. Epistemonisch. I, 678.
Cpistolarisch. I, 679.
Cpisyllogismas. I, 679.
Cpithese. I, 680.
Cpitimebes. I, 680. Cpoche. I, 680. V, 86. Epopt. I, 680. Epos. I, 681. Erasistrat. I, 681. Grasmus. I, 682. V, 87. Erbauung. I, 683. Grbe und erben f. Erbfolge. Erbettelung. I, 684. Erbfehler f. Erbfunde. Erbfolge. I, 684. Erbfrantheit und Erblafter f. Erb: funbe. Erblehre. V, 87. Erbmonarchie. I, 686. Erbrecht f. Erbfolge. Erbreich und Erbftaat. I, 687. Erbfunde. I, 688. Grbtugend f. b. vor. 2frt. Erbunterthanigfeit. I, 689. Erbvertrag. I, 690. Erbwürben f. Erbreich. Erbe. 1, 690. V, 87. Erbichtung. I, 693. Erbscholle. I, 694.

Grebobiphonten. 1, 694. Gremitismus. I, 695. Grennius f. herennius. Gretrifche Philosophenfchule f. Denebem v. Gretria. Erfahrung f. Empirie und Empirismus. Erfahrungsbeweife. I, 695. Erfahrungefeelenlehre f. Geelenlebre. Grfahrungeurtheile und Grfahrungewiffenschaften f. Empirie, Urtheil · und Wiffenschaft. Erfindung. I, 695. Grfindungefunft. I, 696. Erfolg f. eventual. Erforschung. I, 696. Ergangung. I, 696. Ergaftit. I, 696. Ergebenheit. I, 697. Ergoterie ober Ergotismus. I, 697. Ergründung. I, 697. Erhaben. I, 697. Erhaltung ber Welt. I, 700. Erhardt. I, 700. V, 88. Erhardt. I, 700. V, 88. († 1829). Erheifcher. I, 701. Erheiterung f. Aufheiterung. Erhoben. I, 701. Erhörung des Gebets ss. Gebet. Erigena. I, 702. V, 88. Erill und Erillier ss. Herill. Erinnerungstraft. I, 703. Grinnven, I, 704. Griftif. I, 704. V, 88. Erfennbar. I, 704. Erfennen. I, 704. Erfenntniß. I, 705. Erfenntnifflehre. I, 705. V, 88. Ertenntniffprincip und Ertenntniff: vermogen f. bie beiben porigen Artifel. Erflarbar und erflaren f. bie beis ben folgenben Artifel. Erflarung. I, 709. Erflarungegrunde, /I, 712. Grlaubnis. I, 713. Erlauterung f. Ertlarung. Erlauterungeurtheil f. Erweiterungsurtheil. Erleuchtung, I, 718. Erlöfung. I, 714. Ermahnung f. mahnen: 1

# Guthydem

Ermefflich f. meffen. Ernahrung. I, 716. Ernefti. I, 717. Ernft und Scherz. I, 717. Groberung. I, 718. Erbrterung I, 719. Grotematif. I, 720. Grotifd. I, 720. Erpreffung. I, 721. Erprobung. I, 721. Errare humanum est f. irren und Irrthum. Erregbarteit und Erregung. I, 721. Error non est imputabilis f. irren und Irrthum. Erfat. I, 722. Erschaffung f. Schopfung. Erfcheinung. I, 722. Erfchleichung. I, 725. Ermeis. I, 723. Erfter Betrug. V, 89. Erftes und Lestes. I, 723. Erstgeburtsrecht. I, 724. Erftlingerecht. I, 724. Ertobtung. V, 89. Erwartungerecht. I, 725. Erweiterungeurtheil. I, 725. Erwerben. I, 725. Erwerbewiffenschaften f. Brobfiu-Erzählung. I, 726. Erzeugung. I, 726. Erziehung. I, 727. V, 89. Erziehung bes Menfchengefchlechts. I, 728. Erzwingbar. I, 729. Efchaari. I, 729. Efcatologie. V, 89. Gichenburg. I, 729. Efchenmayer. I, 780. V, 89. Efet. I, 780. V, 89. Efoterifch. I, 780. Esprit f. Geift. Esperi- 1. Sech. Effener. I, 730. V, 89. Effens. I, 731. V, 90. Ethict. I, 731. V, 90. Ethictopeologie. I, 731. Ethicismus. I, 732. Ethicismus. I, 732. Ethnographie. I, 732. Etitette. I, 732. Etrurische Philosophie f. hetr. Philosophie Cof.
Etwas. I, 782.

Etymologie. I, 732. V, 90. Guander ober Gvanber. I, 733. Guathlus ober Evathlus f. Protagoras. Gubiotif. V, 90. Eubult. I, 733. Eubultib. I, 733. Eubultie. I, 733. Guctib. I, 733. Gubamonie. I. 734. Gubem. I, 736. Gubor. I, 736. Guborie. I, 736. Guemer ober 'Cohemer, I, 787. V, 90. Guen ober Gven. I, 787. Gugenie. I, 737. Gutrafie. I, 7874 Gufratie. I, 788. Gulalie. V, 91. [feht falfch hinter Euler]. Gule. I, 738. Guler. V, 90. Gulogie. I, 788. Gumeniben. I, 738. Eumufie f. Mufit. Eunap. I, 789. Eunomie. I, 789. Eunuch. I, 739.
Eunuch. I, 739.
Eupathie. I, 739.
Euphant. I, 740.
Euphemie. I, 740.
Euphrades I, 740.
Euphrades I, Themistive. Guphrabie. 1, 740. Euphranor. I, 741. Euphrates. I, 741. Guphrone und Guphrofpne f. Gu: phrabie. Euprarie. V, 91. Gurhythmie f. Rhythmit und Commetrie. Guripibes. V, 91. Europäische Philosophie. V, 91. Euryloch. I, 741. Euryl. I, 741. Eusebiologie. I, 741. Eusebiologie. I, 742. Gustathius. I, 742. Euftratius. I, 742. Euthanasse. I, 742. Euthybem. I, 742.

Euthymie. I, 742. Eutychie. V, 91. Eurenus. I, 742. Euzoie. V, 91. Evander, Evathlus, Even f. Guand. 2. Gventual. I, 743. Evhemer f. Euemer. Evidenz. I, 743. V, 92. Evolution. I, 743. Ewig, Ewigfeit. I, 744. V, 92. Ewiges Leben f. Unsterblichkeit. Ewige Stiftung. V, 92. Gract. I, 747. Gracte 1, 747. Graffaction. I, 747. Graffaction. I, 747. Gramination. I, 747. Gramination. V, 92. Greentricität. I, 748. Erception. I, 748. Ercerpte. I, 748. Ercef. I, 748. Erclustv. I, 748. Ercommuniciren. 1, 749. Ex concessis. V, 92. Grecutiv. I, 749. Gregefe. I, 749. Eril. I, 749.
Griffens. I, 750.
Greer. I, 750.
Grmiffico. I, 750.
Ex nihilo. I, 251.
Grottiant. I, 751. Exmission. 1, 751.
Ex nihilo. I, 751.
Exorotitant. I, 751.
Exorotitant. I, 751.
Exorotitant. I, 751.
Exorotitant. I, 751.
Experiment. I, 752.
Explication. I, 752.
Explication. I, 753.
Exposition. I, 753.
Expression. I, 753.
Expression. I, 753.
Extension. I, 754.
Extract. I, 754.
Extract. I, 754.
Excelesiam etc. I, 754.
Examiliengeue.
Familiengeue.
Familientaty. II, 6.
Familientaty. III, 6.
Familientaty. III, 6.
Familientaty. III, 6.
Familientaty. II, 6.
Familientaty. III, 6.
Familie

Extraordinar. V, 93. Ertrem. I, 754. Ex voto. I, 755.

Fabel. II, 1. Cavel. 11, 1.
Kaber. II, 2. V, 98.
Kabian f. Seneca.
Kabrif f. Manufact.
Kachrebbin. II, 8.
Kachwerk (wissensch.) f. Cogik.
Kachwerk (wissensch.) f. Cogik.
Kachwerk (wissensch.) Facio ut facias f. do ut des. Facta infecta fieri nequeunt. 7, 95.
Kaction. II, 8. V, 94.
Kactisch s. Kactum.
Kactor. II, 3.
Kactum. II, 4.
Kacustat. II, 4. V, 94.
Kabe. II, 4. Exegese. I, 749.

Exemplarisch. I, 749.

Expharedation. V, 92.

Expharedation. V, 92.

Expharedation. I, 269.

Exist. I, 749.

Exist. I, 749.

Exist. I, 750.

Exist. I, 750.

Exmission. I, 750.

Exmission. I, 751.

Exporbitant. I, 751.

Exporbitant. I, 751.

Exportisch. II, 5.

E

Fauft. II, 10. Fauftfampf f. Fechtkunft. Favorin. II, 12. Fechtfunft. II, 13. Reder. II, 14. Feber (3. G. S.) II, 15. Feberfraft. II, 15. Feerei. II, 16. Fegefeuer. II, 16. Kehde. II, 16.
Kehler. II, 17.
Kehlschuß f. Sophismen.
Keierlich. II, 17.
Keigheit. II, 18. Feind, Feinbichaft. II, 18. Felianton. II, 19.
Felice. II, 19.
Felonie. II, 19.
Fenelon. II, 20. V, 94. Feobalismus f. Feubalismus, Ferguson. II, 20. Ferio. II, 20. Ferison, II, 21. Fernando von Corbova f. Charlas tanismus. Ferne. V, 95. Ferne. V, 95. Fertigfeit. II, 21. Fertre. II, 21. Feuerprobe. II, 26. Feuerwerf. II, 26. Fiat justitia etc. II, 26. Fichte. II, 27. V, 96. Ficin. II, 81. Fiction. II, 81. Fibanza f. Bonaventura. Fides praecedit intellectum. V, 96. Kigment f. Fiction, Figur. II, 32, Figurant. II, 32. Filangieri, II, 33,

Filial. II, 33. Kilmer [, Sybnen, Kilmer [, Sybnen, Kinalursachen. V, 96. Kinanzwissenschuft. II, 84. V, 96. Kinbetkind. II, 85. Bingerfprache f. Gefichtefprache. Finis coronat opus. II, 36. Finis sanctificat media, V, 97. Finition. II, 36. Finsterling. II, 36. Fischhaber. II, 37. Kufteting. II, 37.
Kif ober sixit. II, 37.
Kiáche. II, 38.
Kláchenkrast. II, 38.
Kláchenkrast. II, 38.
Kláchenkrast. II, 39.
Kláchenkrast. II, 39.
Kláchenkrast. II, 39.
Kláchenkrast. II, 40.
Kleischenkrast. II, 40.
Kleischenkrast. II, 41.
Kleisenh s. Klásse.
Klor. II, 41.
Kloskel. V, 97.
Klách. II, 42.
Klách. II, 42.
Klách. II, 42.
Klách. II, 42.
Klách. II, 42. Kludd. II, 42, Flug. II, 43. Flugge. II, 43. Ferre. II, 21.
Fesapo. II, 21.
Festigeit. II, 22.
Festino. II, 23.
Festivitát. II, 23.
Festivitát. II, 23.
Festivitát. II, 23.
Festivitát. II, 24.
Feuerrady. II, 25.
Feuerrady. II, 25.
Feuerrady. II, 26. Folgerecht. II, 46.
Folgfamfeit. II, 46.
Folgwesentlich. V, 97.
Folie. II, 47.
Folioth. II, 47. Folter. II, 47. V, 97. Fontenelle. II, 48. Korberg. II, 48. Form. II, 49. Formal. II, 51. Formatismus. II, 51. Formen. II, 52. Kormlich, II, 53.

Kormtrieb fi Kormation unb Bilbungefraft. Formular. II, 53. Forfdung f. Erforfdung. Korstregal. II, 53. Fortbauer nach bem Tobe f. Unfterb: lichteit. Fortgang ober Fortschritt. I, 54. V, 97. Fortpflanzung. II, 54. Forum. II, 55. Fôtus. II, 55. Foucher. II, 55. V, 97. Fraction, Fragment. II, 56. Frage, Fragmethobe. II, 56. Fragilitat. II, 56. Franc. de Mayronis f. Manros Franc. de S. Victoria, V. 97. Franc. Georg. Venet. f. Borgi. Franc. Patritius f. Patrizzi. Franci Sylvestrius. V, 98. Franke. II, 56. Frangofifche Philosophie. II, 56. 1 (1) (mg 8) Frassen. V, 99. Frau. II, 58. V, 99. Frauenherrichaft. II, 64, Fredulein. II, 65. Frechheit. II, 65. Frei. II, 65. V, 100. Freibrief. II, 71. Freie Sandlung f. Freiheitsgebrauch und handeln. Freie Runft. II, 71. Freigebigfeit. II, 72. Freigeiff. II, 72. Freigius. II, 73. Freigius. II, 73. Freiheitsgebrauch. II, 73. Freiheitegefege, II, 74. Freiheitstehre f. frei. Freiheitstiebe f. Freiheitstrieb. Freiheitsobject. II, 75. Freiheitseindel ober Freiheits: taumel. V, 100. Freiheitefphare f. Freiheitetreis. Freiheitsftrafe. II, 75. Freiheitssubject f. Freiheitsobject. Freiheitstrieb. II, 75. Freimaurerei f. gebeime Gefellichaf: The St. Stiller

Freimuthigfeit. II, 76. Frei Schiff, frei Gut. II, 76. Freisinnigfeit f. Liberalitat. Freistaat. II, 76. Freistdtt f. Ufpl. Freitag f. Sennert. Freiwillig. II, 77. Frembenrecht. II, 77. Fresison. II, 78. Freude. II, 78. Freund, Freundschaft. II, 78. Friebe. II, 81. V, 100. Friedrich ber 3meite. II, 82 V, Fries. II, 85. V., 101. Krift. II, 86. Frohlen. II, 86. Frohlen. II, 87. V, 101. Frommigkeit. II, 87. Froft. II, 88. Frucht. II, 88, V, 101. Buche ober Buchschen. II, 89, Sublen f. Gefühl Bulle. II, 89. Fulleborn. II, 89. Fullhorn f. Fulle. Function. II, 90. Fundamental. II, 90. Furcht. II, 90. Kurchtbar und furchtfam. U. 90. Furien. II, 91. guren. II, 91. Fürsekung. II, 91. Fürst. II, 91. Fürstenspiegel. V, 101. Rurmahrhalten, II. 91.

3.

Sabe. V, 108.
Saber. V, 108.
Sabier. V, 108.
Sabriet Biel. Biel.
Sabriet Daniel f. Daniel.
Salanterie, 11, 94.

Gale. 11, 94. Galen. II, 94. V, 104. Gall. II, 95. V, 104. Gallimathias ober Galimatias. II, Gallische Philosophie f. Druibens weißheit und frangof. Philof. Gallifche Schabellehre f. Gall. Galuppi. II, 97. Gang. II, 97. Sanganelli. II, 98. V, 104. Sangelband. II, 98. Gandfort f. Beffel. Ganges. II, 99. Garantie. II, 100./ Garftig. II, 100. Gartentunft. II, 100. Sartenphilofophen und Garten Gvicur's f. Epicur. Gartybas. II, 102. Garve. II, 102. V, 105. Gaffenbi. II, 103. Gaftfreiheit und Gaftfreunbichaft f. Baftrecht. Gaftmabl. II, 105. Gaftrecht. II, 106. Gatater. II, 106. Gatten f. Chegatten. Gattung. II, 106: Gattungeverbindung. II, 106. Gattungevertrag. II, 106. Gaunila. II, 106. Gautama. V, 105. Gaza. II, 107. Bea f. Gaa unb Erbe. Gebaube. II, 107. Geberbe. II, 107. Geberbenkunft. II, 108. Geberbenfpiet und Geberbenfprache f. bie beiben vorigen Artifel. Gebet. II, 108. Bebiet. U, 111. Gebot. II, 111. Gebrauch. II, 112. Gebrechen. II, 113. V, 105. Geburt. II, 113. Gebachtniß. U, 113. Gebachtnifffehler. II, 115. Gebachtnifffunft. II, 115. Gebanten. II, 117. Gebantenbing. II) 117. Webantenfreiheit f. Denefreiheit. Gebantengang. II, 118.

Gebantenlofigfeit. II, 118. Gebantenreihe f. Gebantengang. Gebankenftreit f. Streit. Gebantenzeichen. II, 118. Gebicht. U, 118. Bediegen. II, 119. Gebulb. II, 119. Befahrlich. V, 105. Gefallen. II, 119. Gefalligfeit. II, 120. Gefangenschaft. II, 121. Gefecht f. Fechtfunft. Gefüffentlich. II, 121. Gefühl. II, 121. V, 105. Gefühllofigkeit. II, 125. Gefühlephilofophie. II, 127. Gefühlevermogen f. Befühl. Befühlvoll f. Gefühllofigfeit. Gegeben. II, 127. Gegenbeobachtungen. II, 127. Begenbewegung f. Gegenwirtung. Gegenbeweis. II, 127. Gegenbild .f. Bith. Gegenb. II, 128. Gegenerbe f. Erbe. Gegenfüßler f. Untipoben. 1. Gegengott . f. Antithees unb Dualismus. Gegenleiftung f. Leiftung. Gegenmittel f. Dittel. Gegenfas. II, 128. Gegenstand. II, 128. Gegenstanblich. II, 129. Gegentheil f. Gegensat. Gegenverfprechen f. Berfprechen. Gegenversuche f. Begenbeobachtun: Gegenwart. II, 129. V, 106. Gegenwirfung. II, 129. Sehalt. II, 130. Geheim. II, 130. Geheime Artifel. II, 181. Beheime Ertenntniffe und Fertigfeiten f. geheime Runfte und Wiffenschaften. Bebeime Befellichaften. II, 181. Beheime Runfte und Biffenfchaften. H, 133. Beheime Qualitaten f. Glement. Beheimniffframerei f. gebeim. Gehirn. II, 134. V, 106.

Cebor. II, 184. Gehornter Schluß f. Dilemma. Gehorfam. II, 135. CeiBel. II, 135. Ceift. II, 135. Geift ber Beit f. Beitgeift. Geift eines gefellichaftlichen Rorpers f. Gemeingeift. Beifterbannerei, Beifterbeschworung 2c. f. ben folg. Art. Seifterlehre. U, 137. Geifterfeberet. II, 138. Geifterwelt. II, 139. Beiftesabel. II, 189. Geiftesbilbung f. Bilbung. Beifteefreiheit. II, 139. Geiftesgaben f. Gabe, unb Raturs gabe Beiftestrafte ober Beiftesvermogen f. Geelentrafte. Beiftestrantheiten f. Geelenfrant. heiten. Beifteenahrung f. geiftig. Geifteszwang f. Beiftesfreiheit. Beifteaftorung ober Geifteszerruts tung f. Geelenfrantheiten. Geifteathatigteiten f. Geelenfrafte. Geiftig. II, 189. Geiftlich. II, 140. Geig. II, 141. Belahrtheit f. Gelehrfamteit. Gelaunt. II, 142. Gelb. II, 142. Beibabel. II, 144. Gelbbebarf. II, 145. Gelbeireulation. II, 146. Gelbgeit f. Geig. Gelbheirath. II, 148. Gelbmungen. II, 148. Gelbftrafen. II, 149. Gelbfucht f. Geig und Sucht. Gelbumlauf f. Gelbeirculation. Gelegenheitlich. II, 150. Belehrigfeit. II, 150. Belehrfamfeit. II, 150. V, 106. Gelehrt. II, 153. Gellert. II, 153. Beltenb f. allgemeingeltenb. Gefübbe. II, 154. Geluft. II, 156. Gemacht. II, 156.

Gemachlichfeit. II, 156. Bemalbe. II, 156. Gemein. II, 157. Gemeine ober Gemeinbe. II, 158. Gemeineigenthum f. ben por. Art. Gemeine Bernunft und gemeiner Berftand f. Gemeinfinn. Gemeingefühl. II, 158. Gemeingeift f. Gemeinfinn. Gemeinglaube f. Glaube und Glaus benfarten. Gemeingut f. Gemeine. Gemeinheit. II, 159. Bemeinname f. Gigenname. Semeinplage. II, 159. Gemeinfam. II, 159. Gemeinschaft. II, 159. Gemeinschaft ber Guter f. Guter-gemeinschaft. Gemeinschaft ber Beele unb bes Leibes. II, 160. 1 11 (amma-1) Gemeinschaft ber Beiber f. Beis bergemeinschaft. Gemeinschafte Pflichten und Rechte. II, 162. Bemeinichaftetrieb f. Gefelligfeites Gemeinfinn. II, 162. Gemeinwefen f. Gemeine. Gemeinwohl. II, 165. Gemengt ober gemifcht. II, 165. Gemistus f. Pletho. Gemuth. II, 165. Gemuthlich. II, 166. Gemuthlos und gemuthvoll f. Bes muth. Semutheart. II, 167. Gemuthebestimmung. II, 167. Gemuthebemegung. II, 168. Gemuthefrafte ober Gemuthevermogen f. Geelentrafte. Gemuthetrantheiten f. Seelentrant, beiten. Gemutheleiben. II, 169. Gemutheruhe. II, 169. V, 106. Gemutheftimmung f. Gemuthebeftimmung. Gemutheftorung ober Gemutheiers ruttung f. Geelentrantheiten. Gemuthethatigfeiten f. Seelentrafte. Gemuthewelt. II, 169. Genealogie. II, 170, General. II, 170.

# Gefdmadeverbilbung

Gerücht. II, 186. Gesammtheit. II, 187.
Gesandte. II, 187.
Gesangkunft. II, 189.
Geschäft. II, 190. Gefcheben. II, 191. V, 108. Befchent. II, 191. Wefchichte. II, 192. V, 108. Gefdichte ber Philosophie. II, 195. Geschichtlich. II, 198. Geschichtforschung und Geschichtschreibung. II, 199. Seschick. II, 199. Gefchiebne Begriffe. II, 200. Geschlechtsbegriffe. II. 201. Gefchlechtscharafter. II, 202. Gefchlechtegenuß. II, 204. Weschlechteglaube. II, 204. Befchlechtsliebe f. Liebe. Wefchlechtstrieb. II, 204. Gefchloffene Gefellichaft f. Gefell-Schaft. Gefchloffener Sanbeleftaat f. San= belsftaat. Befchloffenes Meer f. Meer. Gefchloffenes Urtheil f. Urtheil und Schluß. Gefchmad. II, 204. Gefchmacklofigfeit f. ben vor. u. ben folg. Urt. Gefchmadsbilbung. II, 207. V. 109. Gefchmacksfulle. II, 208. Gefchmackegefete. II, 208. Gefchmackeritif. II, 210. Gefchmackelehre. II, 210. Gefchmackeluft. II, 210. Befdmademangel. II, 210. Gefchmademufter. II, 210. Wefdmadenorm. II, 211. Gefchmacksprincip f. Gefchmacks gefes. Gefdmaderegel II, 211. Geichmaderichter f. Gefdmacte-fritit und Gefdmacteurtheit. Befchmacksfachen. II. 211. Befchmackefinn. II. 211. Gefchmacksurtheil. II, 212. Befchmackeverbilbung f. Wefchmacks-

bilbung.

Gefchmudt f. geputt. Gefchniegelt. II, 212. Gefchopf. II, 212. Befchriebne Befege f. Befeg. Gefchult. V, 109. Gefdwinbigfeit. II, 213. Gefdwornengericht f. Gerechtigfeite. pflege. Gefellig. II, 213. Gefellichaft. II, 214. V, 110. Befeg. II, 217. Gefeg. II, 217. Gefegbuch. II, 219. V, 111. Gefeggebung. II, 220. V, 111. Befesgultig ober gefegfraftig. II, Gefeglich. II, 223. Befessammlung f. Gefesbuch. Gefestafeln. II, 224. Befestheit ober Befestfein. II. 224. Gefehwidrig f. gefehlich. Geficht. II, 224. V. 111. Gefichtstreis. II, 225. Gefichtepunct. II, 226. Befichtefprache. II. 226. Gefichtevorftellungen. II, 226. Gefinde. II, 227. Gefinnung. II, 227. Gefittung. II, 227. Gefpannt, II, 228. Gefpenft. II, 228. Gefpinnft. II, 228. Gesprach f. Dialog und Disputation. Geft. II, 228. .. Geftalt. II, 228. Gestaltlos. II, 229. Gestaltung. II, 229. Geständniß. II, 229. Gefticulation f. Geft und Geberbe. Geftion. II, 229. Geftirne. II, 229. Gefundheit. II, 230. Setaft f. Gefühl. Getifche Philosophie f. Bamolris. Betrennte Begriffe f. gefchiebne. Beubt f. Uebung. Geuling. II, 231. Gewahren f. Bahrnehmung. Gemahrleiftung. II, 282. Gewalt. II, 232. Gewand. II, 238. Gewebe f. Gespinnst.

Gewerbfleiß f. ben vor. und ben folg. Art. Gewerbfreiheit. II, 234. Bewerbfteuern f. Gewerbe und Ge · werbfreiheit. Gewicht. II, 235. Gewinn. V, 112. Gewirftes f. Wirfung. Gemiß. IR, 235. Gewiffen. II, 237. . . . . . . . . . . . . . Gewiffenhaftigfeit und Gemiffenlofigteit f. ben bor. Art. Gemiffensangft. II, 289. Gewiffensbiffe. II, 240. Gewissenstalle 1. Casuistik.
Gewissensteiheit. II, 240.
Gewissensteiheit. II, 241.
Gewissenstein. II, 241.
Gewissenstein. Gewissenstangst und Gewiffensbiffe. Gewiffensrath. II. 241. Gemiffensrechte. II, 241. Gemiffensfachen. II, 242. Gemiffensffrupel. II, 242. Gewiffenszwang f. Gewiffensfreis All My got beit. Gewisigt f. Big. Gewohnheit. II, 242. V, 112. Gewöhnlich. II, 243. Begiert. II, 243. Gezwungen. II, 244. Sichtel f. Böhm. Sier. V, 118. Sigantisch. II, 244. Gilbert be la Porrée. II, 244. Glafen ober Glaffen. II, 245. Stanvill. II, 245. Glauvill. II, 245. Glaube. II, 246. V, 118. Glaubensarten. II, 247. V, 113. GlaubenBartifel. II, 251. Glaubensbetenntniß f. Befenntnig. Glaubenebespotismus f. Despotismus und Glaubenefreiheit. Glaubenseib. II, 252. Much f. Cib. Glaubens : Ginbeit ober Ginigfeit f. Ginigfeit. Glaubensform. II, 252. Glaubenefreiheit. II, 252. V, 113. Glaubensgericht. II, 253. Glaubenegrunbe. II, 253. Glaubenshandlung f. Autobafé und V, 114. Gemerbe. II, 233. Glaubenstritit [. ben folg. Mrt.

Glaubenslehre. II, 253. Glaubenenorm. II, 253. Glaubenepflicht. II, 254. Glaubenephilofophie. II, 254. Glaubensrichter f. Glaubensgericht. Glaubensmahrheiten. II, 254. Glaubenszwang f. Glaubensfreiheit. Glaubig. II, 254. Glaubwurdigfeit. II, 254. Slaufo. II, 255. Gleich. II, 255. Gleichartig. II, 256. Gleichformig. II, 256. Gleichgeltend. II, 256. Gleichgewicht. II, 257. Gleichgultig f. gleichgeltenb. Gleichett. II, 258. V, 114. Gleicheitsschluß f. Enthymem. Gleichmuth. II, 259. Gleichniß. II, 259. Gleichschlechtig. II, 260. Gleichzeitig. II, 260. Glieb. II, 260. Giffon. II, 260. Glossen. II, 260. Gloffolalie und Gloffomanie. V, 114. Gloffonomie. II, 261. Stud und Unglud. II, 261. Gluckspiele. II, 262. Ginton f. Encon. Gnabe. II, 262. Gnadenbrief f. Freibrief, auch Charte. Gnabenwahl. II, 263. Gnome. II, 263. Gnomiter. II, 264. Gnomologie. V, 115. Gnofe. II, 264. V, 115. Gnofeologie. II, 264. Gnoftiter. II, 264. Gnoftiter. II, 264. Goclenius. II, 265. V, 115. Godoma f. Gautama (3uf.). Goethale. II. 265. Gold. II, 265. V, 115. Goluchowsky f. polnische Philosophie. Gorens. II, 266. Gorgias. II, 266. V, 115. Gortes. II, 267. V, 115. Gofevot f. Beffel. Gδβ. II, 268. V, 115. Sotte. II, 268. V, 115. Gott. II, 269. V, 115. Gottahalidteitn. II, 272.

Gottergebenbeit. II. 272. Gotter. II, 272. Gottesbewufftfein. V, 116. Gottesbienft. II, 273. Sottesertenntnis. II, 273. Gottesfurcht. II, 278. Gottesgebot. II, 273. Sottesgelahrtheit f. Gotteslehre. Gottesgericht. II, 274.
Gottesläfterung f. Blasphemie.
Gotteslehre. II, 274. V, 116. Gottesleugnung f. Atheismus. Gottestiebe. Il, 276. Gottesmutter. II, 277. Gottesreich. II, 278. Sottesfohn f. Gottesmutter, auch Dreieinigfeit. Gottesurtheil f. Gottesgericht. Gottesberehrung. II, 278. Gotteswort f. Bort Gottes. Gottheit. II, 279. Gottlich. II, 279. Gottlofigfeit. II, 279. Gottmenfch. II, 279. Gottsched. II, 279. Gottseligfeit. II, 280. Gott Bater, Cohn und Beift f. Dreieinigfelt. Số\$ (3. K.). V, 117. Goge und Gogenbienft f. 26gott. Grab. II, 280. Grabation. II, 280. V, 117. Graffe. II, 281. Graham. II, 281. Grammatik. II, 281. V, 117. Grammatolatrie. V, 117. Grand ober Legrand. II, 283. Granbios. II, 284. Grange ober Lagrange. f. Bolbach. Granzbegriff f. Ding an fich und ben folg. Art. Granzbeftimmung. II. 284. Grangen eines ganbes ober Staates II, 285. Grangentos. II, 285. Grangpunct f. Grangbeftimmung. Grangfcheibung. II, 285. Graphit. II, 285. Graß f. craß. Grafflich. II, 285. Gratie. II, 286. V, 117. Graufam. II, 286. V, 117. Gravell. II, 286.

Gravefand. II, 286. Gravitat. V, 118. Gravitation. II, 286. Grazie f. Gratie. Greatheab f. Capito. Gregor von Rimini. II, 287. Greiling. II, 287. Gred. II, 287. Greng... f. Grang... Griechifche Philosophie. II, 288. Grippa f. Filangieri. Grohmann. II, 289. Groos. II, 290. Groot f. Grotius, auch Mbert von Bouftabt. Gros. II, 290. Grofe. II, 290. V, 118. Große Runft f. Bullus. Großenlehre. II, 292. Großenschatung. II, 292. Groffetefte ober Groffopf f. Capito. Grofmuth. II, 292. Größtes und Kteinftes. II, 293. Grotius. II, 298. V, 118. Grottest. II, 296. Grubelfinn. II, 296. Gruber. II, 296. Gruithuifen. II, 297. Grund. II, 297. Grundanschauungen. II, 298. Grundbegriffe. II, 298. Grundbefit f. Grunbeigenthum. Grundbilber f. Grundanschauungen. Grundcharattere. II, 298. Grunbeigenthum. II, 299. Grundformen f. Grundgeftalten. Grundgefege. II, 299. Grundgeftalten. II, 299. Grundirrthamer. II, 299. Grundkörperchen f. Atom. Grundkräfte. II, 800. Grundlehre. II, 800. V, 119. Grundlichkeit f. Grund und Tiefe Grundmethoben f. Grundfufteme. Grundprabicament f. Rategorem. Grundriß f. Compenbium. Grundruhr f. Stranbrecht (Buf.). Grundfage und Grunburtheile f. Grund und Princip. Grundfteuer und Grundftude Grundzins. Grunbftoff f. Urmaterie. Grundfofteme: II, 803

Grundtriebe f. Trieb. Grundvermogen f. Grundfrafte. . . Grunduberzeugungen ober Grundmahrheiten. II, 803. V, 119. Grundwefen. V, 119. Grundwefentliche Gigenichaften f. Eigenschaft, auch Befen. Grundwiffenschaft f. Grunblebre. Grundzins. II, 304. Gruppiren. II. 805. Gualterus a S. Victore L. 2Bal-Gualterus Burlaeus f. Burleigh Walter. Guilbert f. Gilbert. ... Guion ober Gupon, f. Befochiaften (Buf.). Gultig f. allgemeingeltenb. Gundling. II, 805. Gunft. II, 306. V, 119. Guelitt. II, 806, V, 119. Gut. II, 306. Gut achten ober bunten. II, 306. Gutartig. II, 307. Bute Meinung ober guter Rame. II, 307. Gute und Gutigfeit. II, 807. V, 119. Guter. II, 307. Gutergemeinfchaft. II, 308. V, 119. Guter Rame ober Ruf f. gute Deie nung. Sutjahr. II, 309. V, 119. Gutmithig. II, 309. V, 119. Gutwillig f. Wille und willig. Gunon f. Guion. Symnafien. II, 309. Symnaftit. II, 309. Symnofophiften f. inbifde unb athio: pifche Philosophie.



Dabe. II, 310. Habeas corpus. II, 810. Sabilitation. V, 120. Sabitus. II, 311. Sabr. II, 311.

Saufe f. acervus.

Habsucht, II, 811. Bacceitat. II, 311. Dabes. II, 312. Sagestolz. II, 312. Balb ober Balfte. II, 312. palbdriftliche Philosophen. II, 312. Salbdunkel. II, 313. Salbgotter. II, 313. Halbgotter. II, 313. Balbichatten f. Salbbuntel. Salbichtechtig. II, 313. ... Bales f. Alexander von Bales. Salieutit. V, 120. Haller (R. E.) II, 318. Sallucination. V, 120. Salsaericht. II. 314. Saltung. II, 314. Hamann. II, 314. V, 120. Samatofratie. V, 120. hamerten f. Thomas a Rempis. Sand. II, 315. Sanbarbeit. II, 316. Sanbbucher f. Lehrbucher. Sanbel, hanbeln, Sanblung. II, Sanbelefreiheit. II, 317. V, 120. Sanbeleftaat. II, 318. Sandespiel. II, 319. Sandlungsart. II, 319. Sanblungevermogen. II, 819. Sandlungezweck f. Bweck. Bandschlag. V, 121. Sandschrift. II, 319. Sandwert f. Sandarbeit. Sang. II, 320. Sanov f. Wolf. Sanfch. II, 820. Banemurft. II, 320. Saplofe. II, 321. Sarenberg. II, 321. Barefe. II, 321. V, 122. Haereticis non est servanda fides. II, 321. Barletin und Barletinabe f. Band: Barmonie. II, 322. V, 122. Harrington. II, 322. Bartlen. II, 323. V, 122. Safarbfpiele. II, 323. Бав. II, 323. Safflich. II, 324.

Daufelfchluß f. Rettenfcluß unb Sorites. Saupt. II, 324. Sauptact. II, 324. hauptargument f. hauptgrund. Hauptart. II, 325. Sauptbegriff. II, 325. V, 122. Sauptbeweis f. Sauptgrund. Sauptbuch. II, 825. Saupteintheilung und Saupterfla: rung. II, 325. Sauptgrund. II, 325. Pauptgut f. Sauptzweck. Baupthanblung f. Bauptact. Bauptlafter f. Carbinaltugenben. Sauptfas. II, 325. Saupttugenben f. Carbinaltugenben. Sauptursache. II, 325. Sauptwerk. II, 326. Pauptwort. II, 326. Sauptzweck. II, 326. Sous. II, 326. Sausbacken. II, 326. Sausehre. II, 826. Dausfreund. II, 327. Sausgenoffen. II, 327. Hauslich. II, 327. Dausmann f. Agricola. Sausrecht. II, 327. Sausregiment. II, 327. Sauswirthfchaft. II, 323. Sautfarbe. II, 328. Haut-relief f. erhoben. Bafarbfpiele f. Gludefpiele. Deautognofie. II, 828. Bebammentunft (geiftige) f. Go: fratif. Bebraifche Philosophie. II, 328. Becataus. II, 329. Secato. II, 329. Debonismus. II, 330. Deere (ftebenbe). II, 330. Deerebord. II, 330. V, 122. Begemonifch. V, 123. Begefias. II, 333. Degefilaus f. ben folg. Art. Begefin. II, 388. Degias. II, 388. Beibenthum. II, 333. V, 123. Beigel ober Beigl. II, 334. V, 12. Deil. II, 884. V, 126.

Beitig. II, 334. Deilige. II, 335. V, 126. Beilige Bunb, ber. 11, 835. V, 126. Beilige Beifter. V, 126. Beilige Rrantheit. V, 126. Beilige Runfte. II, 337. Beilige Schriften f. Schriften. Beilige Thiere f. Thierbienft. Beiligthum. V, 127. Beilfunft. II, 337. Beilmethobe ober Beilverfahren f. Allopathie. Beimarmene f. Schicffal a. C. Beineccius. II, 838. Beinrich von Gent f. Goethale. Beinrich von Beffen. II, 338. Beinrich von Onta. II, 338. Deinroth. II, 338. V, 127. Beirath f. Beurath. Beifchefas. II, 339. Beiterteit bes Gemuthe f. Mufheiterung. Bek. f. Bec. Bekabemie, Delb. II, 339. Seliobor. II, 339. Bellbunkel f. Dalbbunkel. Dellenische Philosophie. V, 127. Bellfehn. II, 340. Belmont. II, 340. Beloife f. Abalard. Belvetius. II, 341. Demerofe. II, 342. Demert. II; 342. hemming f. Grotius. hemmung. V, 127. hemfterhuis. II, 342. henaben. II, 342. Bennings. II, 343. Benotif. II, 343. Benrici. II, 344. Beraiscus. II, 344. Herafles. II, 344. V, 128. Heraflib. II, 344. Beratlib bon Beratlea. II, 344. Seraflit. II, 345. Berausgabe. II, 848. Berbart. II, 349. V, 128. Berbert Bar. v. Cherburn. II, 350. Berberth. II, 351. Berber. II, 351. V, 129. Berennius. II, 353. V, 129. Serill. II, 353.

Bertommen. II, 858. V, 129. Bertules f. Beratles, auch V, 128. Bermach. II, 354. Bermagoras. II, 854. Bermannus Contractus. II, 854. hermaphrobit f. Anbrogyn. permeneutit. II, 354. Bermes Trismegift. IL 855. Bermetifer und hermetifch f. ben vor. Art. hermias. II, 355. Bermin. II, 356. hermipp f. hermotim. hermodamas. II, 356. Dermobor f. hermotim. Dermogenes. II, 856. Bermolao Barbaro. II, 856. Dermotim. II, 856. Derobes Atticus f. Atticus. Berobot. II, 357. V, 129. Beroen und Beroiben. II, \$57. Bervifch. II, 357. Berotheismus. V. 129. perr. II, 358. Berren (und Diener). II, 358. Berrenbiener. II, 359. Berrentos. II, 359. herrenrecht f. herren. herrifch. II, 859. herrlich. II, 859. herrschaft. II, 360. Berrichen. II, 360. herricher und herrichergewalt f. bie beiben botr. Artt. herrschsucht. II, 860. Berftellungerecht. II, 360. Bervan ober Berven. II, 361. hervorbringung. II, 861. herz (M.). II, 862. herz, bas. II, 362. Bergensbefferung. II, 363. Bergensglaube f. Glaubensarten. Besiod. II, 863. Besiod. II, 864. Sefnchiaften. II, 364. V, 129. Setaren. II, 364. Beterobiographie f. Biographie. Beterobor. II, 365. heterobynamifch f. autobynamifch. heterogen. II, 365. Beterognofie f. Mutognofie. Beterologie f. Mutologie unb So: mologie. Rrug's encyflopabifch = philof. Borterb. B. V.

heteronomie f. Autonomie. Deterotelie f. Autotelie. Deterogetese. II, 366. Betrurifche Philosophie. II, 366. Deuchelei. II, 366. Heumann. II, 366. Heurath. V, 130. Heuristik. II. 367. Beufinger. II, 867. Bere. II, 367. Denbenreich. II, 868. Hiatus. II, 369. Dicetas. 11, 369. Dierarchie. II, 369. V, 130. hierius. II, 371. hierodulen. V, 130. hieroglophen. II, 371. Dierographie. V, 131. Dierofles. II, 371. hierofratie. II, 371. hieronymod. II, 572. Bierophant. II, 872. Dit. f. Die. Bilbebert, II, 372. Hilbebrandismus. II, 373. Hillebrand. II, 373. V, 131. Hillel. V, 131. Simmel. II, 373. Simmelreich. II, 375. Simmeleftrich. II, 875. Simmlisch. II, 376. Sinbernig. II, 377. Binboftanifche Philosophie f. inbifche Philof. Hinriche. II, 377. V, 131. Sinrichtung. II, 377. Sinterglieb. II, 378. Sinterfas f. ben por. Mrt. unb V. 131. Siob. II, 378. Hipparch. II, 378. hipparchia f. Rrates. bippas. II, 378. bippel. V, 131. bippias. II, 379. Sippo. II, 379. Sippodam. II, 380. Hippotlid. II, 380. Sippofrates. II, 380. Birn f. Gebirn. Birngespinnft f. Gespinnft. hirnhaym. II, 381.

Spirnlos. II, 382.

### Homo sibi phaenomenon

hirtenleben f. Romaben. Diftorie. II, 382. Siftorifch. II, 382. Diftorifder Beweis fur bas Dafein Gottes. II, 888. Histrionen. V, 131. Hobaisch s. Honain. Hobbes. II, 383. Doch. II, 386. Dochmuth. II, 986. Dochicute f. Universitat. Sochfte, bas. II, 886. pochfte Mutoritat, Gewalt ober Macht. II, 386. Sochfte Sattung ober hochftes Geichlecht f. Geschlechtsbegriffe. Sochfte Inftang. II, 387. Pochfter Grundfas. II, 387. Sochiftes Gut. II, 587. Dochftes Wefen f. Gott. Dochft. und lest. 3med f. bochftes Dochverrath. II, 888. V. 132. Hodegetië. II, 388. Hoffart f. Hodmuth. Hoffbauer. II, 389. V, 182. Hoffmann. II, 389. Doffnung f. Furcht und Clpiftiter. Doffnung ber ewigen Fortbauer f. Unsterblichfeit. Bofjuftig f. Cabinetejuftig. Poflichfeit. II, 390. Pofmann f. Doffmann. Sofphilosophen und Sofpoeten. II, **390.** Sobeit. II, 390. Dobenheim f. Paracels. Doheres f. hoch und Rieberes. holbach. II, 391. holcot. II, 391. Solber. II, 391. Bolenmerianer f. Bolomerianer. pollanbifche Philosophie. 11, 392. V, 132. Bollbach f. Solbach. Bolle f. himmel. hollmann. II, 393. Polomerianer. II, 893. Some. II, 394. Domer. II, 394. V, 132. Homo homini lupus. II, 395. Homo sibi phaenomenon, II,395.

Homo sum, humani etc. II. 895. Somologie. II, 896. Homonymie. II, 896.
Homdomerie f. Anaragoras.
Homdopathie f. Allopathie.
Homonyfie. II, 896. honain Ebn Jfaat. II, 397. Honeste vive! V, 132. Ponorar, II, 897. honorius von Autun f. Richard von St. Victor und Wilhelm' von Conches. Sopfner. II, 397. Porapollo f. Dorus. Doren und lefen. II, 398. Sorig. II, 398. Porizont. II, 398. hormizbas f. Ormuzb unb Boroafter. Pornerfrage. II, 399. Hörnerschluß. II, 899. Hörnefchluß. II, 899. Horus. II, 899. V, 138. Hospitalität. II, 899. Doffe. II, 400. Suarte. II, 400. Subjo. II, 400. Suet. II, 400. Sufelanb. V, 138. Bugo. II, 401. Dugo (a St. Vict.). II, 402. Bugo (Grab. v. Rouen). II, 402. Sugo (Cterianus). II, 402. Sugo (Guft.). II, 403. Sugo Grotius f. Grotius. Sulbigung. II, 403. V, 138. Sulfleiftung. II, 403. Dulfleiftung. II, 404. Bulfemiffenichaften. V, 133. Bulfezeitwort f. Beitwort. Suman, Sumanioren, Sumanis-mus 2c. II, 404. V, 134. Sume. II, 405. Dumor. II, 409. Sungertod. II, 411. Burerei f. Buhlerei. Busmann f. Agricola. Butchefon. II, 411. Butten. II, 412. Sonbriden. II, 413. Sporoparaftaten f. Entratie (Buf.). Singiea. V, 134. Splobier. II, 413.

Spiologie. II, 418.
Spiopathismus f. ben folg. Art.
Spiopathismus f. ben folg. Art.
Spiopathis. II, 414.
Spiperia. II, 414.
Spiperbet. II, 415. V, 184.
Spiperbet. II, 415.
Spiperlogismus. II, 415.
Spiperlogismus. II, 416.
Spiperphysich. II, 416.
Spiperphysich. II, 416.
Spiperphysich. II, 416.
Spiperflenie. II, 416.
Spiperflenie. II, 416.
Spiperflenie. II, 416.
Spipothic. II, 416.
Spipother. II, 416.
Spipother. II, 416.
Spipother. II, 416.
Spipother. II, 416.
Spipotheric. II, 416.
Spipotheric. II, 416.
Spipotheric. II, 417.
Spipothysic. II, 417.
Spipothysic. II, 417.
Spipothogie. II, 417.
Spipotogie. II, 417.
Spipotogie. II, 417.
Spipferon-Protecon. II, 418.

3

I. II, 418.

3a (und Nein). II, 418.

3acob (Edeff.). II, 418.

3acob (E. P.) f. Jafob.

3acobi. II, 418. V, 185.

3acobintémus. II, 420.

3acquelot. II, 421.

3afdo. II, 421.

3afdo. II, 422. V, 185.

3ambitid. II, 425.

3anfonéty. II, 425.

3anfonéty. II, 425.

3anfonéty. II, 425.

3anfonéty. II, 425.

3arqas. II, 425.

3afde. II, 425.

3afo. II, 426.

3artit. II, 426.

3avellus. V, 186.

3bn Sina f. Avicenna.

3d. II, 426.

Inconsequenz

Ichadtterei. V, 136. 3dbeit. 11, 428. 3dthpas. II, 428. Ichthpotheologie. V, 136. 3dftabt. II, 428. Icon f. Iton. 3bea ober 3bee. II, 428. 3beal. II, 430. wo auch bie gufams mengefesten Borter: 3bealbilb, Welb, Grund ac. gu fuchen. 3bealifiren. II, 434. Ibealismus. II, 434. Ibee f. Ibea. Ibeenaffociation f. Affociation. Ibeenbilber f. Gedachtniß. Ibeenlehre f. Ibeologie. Ibentifch. II, 436. Ibentismus. II, 436. Ibeographit. II, 436. V, 136. Ibeologie. II, 438. Ibiognom. II, 438. Ibiographit f. Ibeographit. Ibiom. II, 438. V, 136. Ibiopathisch. II, 489. Ibiofontrafie. II, 439. Ibiot, Ibiotikon, Ibiotismus Idiom. Ibolatrie ober Ibololatrie. II, 439. V, 137. Ibomeneus. II, 439. Jean Paul f. Richter. Jehuba ober Juba. II, 439. Jenisch. II, 440. Jeremias. II, 441. Jerufalem. II, 441. V, 187. Jefuismus und Jefuitismus f. ben folg. Art. Jefus. II, 441. V, 137. Ignava ratio f. faul. Ignoranz. II, 443. V, 187. Ignoratio elenchi f. elenchus. Rer, Isten und Istifer. II, 444.
Iston, Itonographie ic. II, 444.
Illegal. II, 444.
Illiberal f. liberal. Illuminat. II, 445. V. 137. Jugion. II, 445. Ilmi: Kelam. II, 446. Imagination. II, 446. Imbecillität. II, 447. Imitation. II, 447. Immanent. II, 447. Immaterialitat. II, 447.

Immediat. II, 448. Immemorial. V, 137. Immens. II, 448. Immobil. II, 448. Immoralitat. II, 449. Immortalitat. II, 450. Immunitat. II, 450. Immutabilitat f. Mutabilitat unb Berandrung. Imparbonnabel f. parbonnabel. Imparitat. II, 450. Impartial f. partial. Impassibilität. II, 451. Impenetrabilitat. II, 451. Imperativ. II, 451. Imperceptibel f. Perception. Imperfectibilismus. II, 451. Impertineng f. Pertineng. Impietat. II, 451. Implication f. Explication. Imponberabel f. unmagbar. Impoffibilitat. II, 451. Imposten. II, 451. Impoteng. II, 451. Impragnation. II, 451. Imprafcriptibilitat. II. 451. Impubertat. II, 451. Impuls. II, 451. Impunitat. II, 451. Impurităt. II. 451... Imputation, II, 451. In abstracto et concreto f. ab: gefonbert. Inacceptabel f. angenehm a. G. Inabaquat f. abaquat und angemeffen. Inabmiffibel f. abmiffibel, gulaffig und Zulaffung. Inamovibilitat. II, 451. Inauguration. V, 137. Inbegriff. II, 452, Incapacitat. II, 452 Incarnation. II, 452. Inceft. II, 452. Inclination. II, 452. Inclusiv. II, 452. Incommensurabel f. commensurabel. Incompaffibel ober incompatibel f. compassibel. Incompeteng. II, 452. Incomplet. II, 452. Incongruenz. II, 452. Inconfequenz. II, 452.

### Inconvenienz

Inconvenieng. II, 452. Incorporation. II, 452. Incorrect. II, 452. Increbibilitat und Increbulitat f. Crebulitat und Glaube. Incubation. II, 453. Inculpat. II, 453. Inbeceng. II, 453. Inbefectibilitat. V, 138. Inbefinibet und inbefinit f. Definition und infinit. Inbemnisation. II, 453. Indemonstrabel f. bemonstrabel. Independenz. II, 453. Indeterminismus. II, 458. Inbifferentismus. II, 458. Indignation. V, 138. Indirect f. birect. Indiscernibel. II, 454. Inbifche Philosophie. II, 454. V, 138. Andisciplin. II. 458. Indiscret. II, 458. Indispensabel. II, 458. Indisposition f. Disposition. Individuum. II, 458. Induction II, 459, Induction II, 459, Induction II, 459, Induction II, 459, Induction II, 459. Indulgeng. II, 460. Industrie. II, 460. V, 138. Inexplicabel und inexponibel. II, 461. Infallibilitat. V, 138. Infamie. II, 461. Inferioritat f. Superioritat. Infibulationetheorie f. Bevolterung (3uf.). Infinit. II, 461. In flagranti f. flagrant. Influenz. II, 461. Infusion. II, 462. Ingeniositat. V, 189. Ingenuitat. II, 462. Ingenuus, ober Inghen f. Marfilius von Inghen. Inhabung. II, 462. Inhalt. II, 462. Inhareng. II, 462. Inhuman f. human. Initiative. 11, 462. Initiiren. 11, 463.

In mundo etc. II, 463. Innerer Richter ober inneres Ge: richt f. Gewiffen. Anneres überhaupt f. Meußers. Inneres eicht f. Offenbarung. Innerweltlich. V, 139. Innig. V, 139. Innung f. Gewerbfreiheit. Inoculation. II, 46321 Inquiffion. II, 464. Infeln. II, 464. Infotons und Infotoens. V, 139. Infotons II, 464. Inftans. II, 465. Inftinctartig. II, 465, Inftinctophilosophie. II, 466. Institut s. ben folg. Art. Institution. II, 466. Instrumentalmusit. II, 466. Inftrumentalphilosophie. II, 466. Infurrection. II, 466. Integrität. II, 466. Intellect. II, 467. Intellectual. II, 467. Intellectual. II, 467. Antellectualismus. 11, 468.
Antellectualität. II, 468.
Antelligenz. II, 468.
Antelligibel. II, 468.
Antenfion. II, 468.
Antenfion. II, 469. Inter arma silent leges, V, 139. Intercession. II, 469.
Interdict. II, 470.
Interession. II, 470.
Interession. II, 470. Intereffirt. II, 472. Interimiftifch f. peremtorifch. Intermundien. II, 472. Interpolation. II, 472. Interpretation, II, 473. Interregnum. II, 473, Intervention f. Infercession. Intestaterbfolge f. Erbsolge. Intoleranz f. Toleranz. Intramundan. V, 139. Intransigibel f. Transaction und transigibel. rtansigibel.
Intransitiv. V. 140.
Intuition. II, 473.
Intuitionsphilosophie. V. 140.

Intus, ut libet etc.-If, 478. Intusfusception. II, 474. Invafionstrieg. II. 474. Invention. II, 474. Invention. II, 474. Inviolabel. V, 140. Involution. II, 474. Ingichten f. Angeichen. Job f. Siob. Jochai f. Simeon. 30cos. V, 140. Sohann. II. 474. Sohann (a S. Thoma). V, 140. Sohann (XXI.) II, 474. 30h. Chryfoloras f. Chryfoloras. Joh. Chryforrhoas f. Joh. v. Damast. Joh. Duns Scotus f. Scotus. Ioh. Parvipontan f. Parvipontan, Joh. Philopon f. Philopon. Joh. Scotus Erigena f. Grigena. Soh, Stobdus f. Joh. v. Stobi.
Soh. von Damast. II, 475.
Soh. von Sidanza f. Bonaventura.
Soh. von Eondon. II, 475.
Soh. von Mercuria. II, 475. 3oh. von Ravenna: II, 475. Joh. von Salleburn. II, 476. Joh. von Stobi. II, 476. Jonifche Philosophenschule. II, 477. V, 140. Joseph (Flav. Jos.) II, 477. Joseph (II.). II, 478. Jourdain. II, 478. Journale. II, 478. V, Sonaud. II, 478. Ipse dixit. II, 479. Irbisch f. Erbe und himmel, Irenit f. Genotik. Ironie. II, 479. Strationalismus. II, 479. Streformabel. II, 480. Strefragabel. II, 480. Stregularität. II, 480. Strelevant f. relevant. Irreligiofitat. II, 480. Irremiffibel. II, 480. Brremonftrabel f. Remonftration. Irren. II, 480. Irrefistibel. II, 480. Irresponsabel. V, 141. Irrevocabel. V, 141. Irrglaube. II, 481.

Brritabilitat. II, 481. Brrfein und Brrfinn. V, 141. 3rrthum. II, 481. Irwing. II, 483. Isaat Ben Abraham. II, 484. Ifaat Ebn Donain f. Sonain Ebn Isagoge ober Isegefit. II, 484. Ifelin. II, 484. Isibor. II, 484. Ifis f. Borus. Islamismus. II, 484. Isobonamie. II, 486. Isoliren. II, 486. Isonomie. II, 486. Ifofthenie. II, 486. Iften f. Ifer. Italifche Philosophie. II, 486. Ich. II, 488. Iuda Hattadofch f. Jehuba. Bubenhaß. V, 141. Judenthum. II, 488. Iudicium. II, 489. Jubifche Philosophie f. hebraifche Philos. und Jubenthum. Jugend. II, 489. V, 141. Julian. II, 490. Jungfter Tag. II, 490. Jungftgeburterecht. V, 141. Jurament f. Gib. Jurare in verba magistri f. ipse dixit. Burisbiction. II, 491. Jurisprubeng. II, 491. Jury f. Gerechtigfeitspflege. Buftification. V, 142, Juftin. II, 492. Justig. II, 493. Justigmord. II, 493. V, 142. Jurtaposition. V, 142.

R

NB. Was man hier nicht findet, fuche man unter C. ober 3.

Rabbalismus. II, 494. V, 142. Kahle, V, 142. Kahleof f. calvus und acervus.

Ratme & Some Kaiserthum. II, 496. Kakodámon. II, 497. Ratodorie. II, 497. Ratopathie. V, 142. Kakeologie. V, 142. Kalleologie. II, 497. Kalleotechnik. II, 497. Rallias. II, 497. Ralliafthetit. II, 497. Kalligraphie. II, 497. Rallitles. II, 497. Rallilogie f. Ralleologie. Ralliphon. II, 497. Rallipp. II, 498. Rallifthenie. V, 143. Kallopabie und Rallopabopdie. 143. Ralokagathie. II, 498. V, 143. Ralte f. Frost. Rammer f. Zweikammernspstem. Rampfkunst f. Fechtkunst. Kanonik. II, 498. V, 143. Rant. II, 498. V, 143. Rantoplatonismus. V, 144. Rardiognost. II, 505. Rarneades. II, 505. Rarpe. II, 507. Rartenspiel. II, 507. Rarthaginenfifche Philosophie. 507. Raftengeift. 11, 507. Ratagoreutisch f. tategorisch. Ratalepfe. II, 508. Ratastrophe. II, 508. Ratechetif. II, 509. Ratechismus ber Deiften J. Collins (Buf.). Rategorem, Rategorie. II, 509. Rategorifc. II, 514. Ratharonoologie f. ben folg. Art. Rathartif. II, 514. V. 144. Ratholic ober tatholifch. II, 515. Ratholicismus. II, 515. V, 144. Rauf und Bertauf. II, 518. Rauftisch. II, 519. Ranfler. II, 519. Reltifche Beisheit f. Ebba. Rempis f. Thomas a Rempis. Rennzeichen. II, 519. Reratine. II, 519. Kerkops f. Cercops (Jus.). Rern (30b.). V, 145.

Rern (Bilh.). V, 145. Rette (hermetische ober golone) f. hermes Trismegift. Rettenfchluffe. II, 519. Reg ... f. hinter Rey ... Reuschheit. II, 519. Renferlingt. II, 520. V, 146. Regerei. II, 520. V, 146. Kiesewetter. II, 521. Rimbrifche Beisheit f. Cbba. Rinder f. Eltern, auch Baifen. Rinberlofigfeit in Bezug auf bie Che f. Chefcheibung. Rinbermorb. II, 521. V. 147. Rinbervater. V. 147. Rindlich und kinbifch, 11, 522. Ring. 11, 523. Rinter. II, 523. Rirche. II, 523. Rirchenbann und Rirchenbuße f. Bann, Buge und Rirchenzucht. Rirchenbiener f. Rirchenglieber. Rirchenform f. Rirchenverfaffung. Rirchengebaube f. Rirchenguter und Rirchenftyl. Rirchengefang f. Rirchenftyl. Rirchengefege. V, 148. Rirchengewalt. II, 524. Rirchenglaube. II, 525. Rirchenglieber. II, 526. Rirchenguter. II, 527. Rirchenlehre f. Rirchenglaube. Rirchenmufit f. Rirchenftpl. Rirchenoberhaupt f. Rirchenftaat und Rirchenverfaffung. Rirchenrecht. II, 527. V, 148. Rirchenreform f. Rirchenverbefferung. Rirchenregiment f. Rirchenverfaffung. Rirchenftaat. II, 581. Rirchenftrafe f. Rirchengucht. Rirchenftyl. II, 532. Rirchenthum. II, 533. Rirchenvater ale Philosophen f. firch= liche Philosophie. Rirchenverbefferung. 11, 533. Rirchenverfaffung. II, 534. Rirchenvertrag, II, 535. Rirchenverwaltung f. Rirchenverfaffung. Rirchenmefen. II, 536.

Rirchengucht. II, 536. Rirchenzweck f. Rirche. Kirchlich. II, 537. Rirchliche Philosophie. II, 587. V, Rigel. II, 538. Rlar. II, 539. Klausnerei. II, 539. Rleanth. II, 589. Rtearch. II, 541, Klein (G. M.) II, 541. Kleinheit und Kleinigkeit. II, 542, Rleinlich. II, 542. Rleinmuth f. Muth. Rleinstes f. Größtes. Rleobul. II, 543. Rleomenes f. Metrotles. Rlerifer. II, 545. Rierofratie. V, 148, Rima. II, 543. Rlimar. II, 543. Rlinomad. II, 544. Klitomach. II, 544. Rlofterleben f. Monachismus, Rloffch. II, 544. Rlugheit. II, 545. Knabenliebe f. Männerliebe. Knauserei s. Geiz. Knecht. II, 546. Knickerei s. Geiz. Rnoten, bramatifcher, f. Bofung, Knugen. II, 546. Koheteth f. Salomo. Roblerglaube. II, 546. Rolbenrecht. V, 149. Rolotes, II, 546. Romifd. II, 547. V, 149. Komistig. II, 547. v, 149.
Romodie und komödisch s. ben vor.
Art.
Art.
Kon- fu-tsee s. Consuz und sines
ssische Philos.
Kraise II, 559. v, 150.
Kreis. II, 560.
Krieg. II, 560.
Krieg. II, 560.
Krieg. II, 560. fische Philos.
Rönigsthum s. Kaiserthum.
Rönnen. II, 548.
Rönobit s. Anachoret.
Ropf. II, 549. V, 149. Roppen. II, 549. V, 149.

## Rrotobilfdlug

Rosmetit. II, 551, Rosmit. V, 150. Rosmifd. II, 551. Rosmogenie. II, 552. Kosmographie. II, 552. Kosmologie. II, 552. Rosmologifche Untithetit. IL, 553. Rosmologischer Beweis für Gots tes Dafein, II, 553. Kosmologische Ibee f. Rosmologie, Kosmologischer Optimismus f. Ops timismus. Rosmologifcher Pluralismus f. Plus ralismus. Rosmologische Probleme f. Rosmologie und kosmologische Antithes Rosmologifche Reiben. II. 554. Rosmophysik II, 554.
Rosmophitismus. II, 554.
Rosmotheismus. V, 150.
Rosmotheologie f. kosmologischer Bew. für Gottes Daf. Kothurn. V, 150. Kraft. II, 555. Rraftaufwand. II, 556, Rraftgenie. II, 556. Kraftig und kraftlos f. Kraft. Kranioskopie f. Gall. Rrantheit f. Gefundheit. Rrantheiten ber Seele f. Seelen. frantheiten. Rrantor. II, 557. Rrates von Uthen. II, 557. Rrates von Theben. II, 557. Rratie f. Archie. Rriegerecht. II, 562. V, 150. Rriegs und Friedensrecht. II, 564. Rrimatologie. II, 564. Rrife oder Rrifis. II, 564. Rôpper, II, 549. V, 149,
Rôpper, II, 549. Rriterium, II, 556.
Rôpperlehre, II, 550. Rritias. II, 566.
Rritias. II, 566. Rritias. II, 566.
Rritias. II, 566. Rritias. II, 566.
Rritias. II, 566.
Rritias. II, 566.
Rritias. II, 566.
Rritias. II, 566.
Rritias. II, 566.
Rritias. II, 569.
Rritolaus. II, 570.
Rrofodilfolus f. Crocodilinus.

Krone. V, 151. Rrug. II, 570. V, 151. Krypsipp. s. Chrysipp. Arnotisch. II, 573. Rufaeler f. Cufaeler. Rugel f. Kreis.
Rumas. II, 573. Runbe. V, 151. Runbichafterei. II, 574. Runftig. II, 574 Rung : fu : bfu f. Confug und fines fifche Philof. Runhardt. II, 574. Runtelphilosophie f. Rockenphiloso= phie. Runft. II, 575. V, 152. Runftalterthumer und Runftarchao: logie f. antit und Runftgeschichte. Runftarten. II, 577. Runftbilettantismus f. Dilettantis= mus. Runfterzeugniß. II, 577. Runft : Epochen und Perioben f. Runftgefdichte, auch Gpoche und Periode. Runftfleiß. II, 577. Runftgenie f. Runft und Benialitat. Runftgefdichte. II, 577. Runftlehre. II, 578. Runftreiterei f. Reitfunft. Runftschönheit. II, 579. Runftfinn. II, 579. Runftsprache f. Runftworter. Runftstudium. II, 579. Runft-Theorie und Praris f. Runft, Runftlehre und Runftstudium, auch Praris und Theorie. ... Runfttrieb f. Maturtrieb. Runftwerk f. Runft : und Raturer: zeugniß. Runftworter. II, 579. Runfte. II, 580. Runftler. II, 581. Runftlerifch. II, 582. Ruppelei. II, 583. Rurzweil f. Langweil. Rug. II, 583. V, 152. 

Ľ.

achen, lachein, lacherlich. II, 584. V, 152. Bactang. II, 587. Lacybes ober Lafybes: II, 587. Lagrange f. Holbach.
Lagrange f. Holbach.
Laien. II, 587.
Laienmabet. V, 152.
Lamaismus f. Bubba (Juf.).
Lambert. II, 588. Lage. II, 587. Camettrie f. Mettrie. auragnit. Lamindo Pritanio (. Murafori (311.). Lamothe f. Mothe. Eanbesherr. II, 589. Lanbesvertheibigung. II, 589. Canbeeverweifung. II, 589. Banbftanbe. II, 589. wo 4. G. auch Landschaft ertlart ift. 1242. Banfrant. II, 590. Lang, Lange. II, 590. Lange (3. 3.). II, 590. V, 153. Lange (S. G.). II, 591. Langmuth f. Muth. D. 1 3721373 Langweit. II, 591. Lao : Kiun. II, 592. (20) (4 92)? Lao : Teu. V, 153. (6 .11 .14). Lapis philosophicus f. Stein ber Beisen. Lappisch. II, 592. Laromiquiere. II, 592. V, 153. Lascivitat. V, 153. / dunne 1918 Lascivitat. V, 154. Lastaris. II, 592. Laffen f. thun. Bafter. II, 592. Latens. V, 154. Latitubinarier. II. 598 11 

## Liebeswuth

Launon. II, 594. Laurentie. II, 594. Laurentius Balla f. Balla. Lauterfeit. V, 154. Lavater. II, 595. Law. II, 596. Bar f. Latitubinarier. Beben. II, 596. V, 151. Lebensalter. II, 598. Lebensart. II, 599. Lebenegefühl f. Leben und Gefühl. Bebenegenuß. II, 600. Lebensfreife f. Beben. Lebenstunft feeben vor. Art. unb Lebenswiffenichaft. Lebensmagnetismus f. janimalifcher Magnetismus. Lebensperiaden. II, 600. Lebensphilosophie. II, 601. V, 156. Lebenstrafe. II, 608. Bebensftufen f. Lebensalter und Bebensperioben. Lebensthatigfeit f. Leben. Lebenanberbruß. II, 604. Lebensverlangerung f. Matrobiotit. Lebensweife f. Lebensart. Lebenswerth. V, 156. Lebenswiffenschaft. II, 604. Lebenszerftorung f. Selbmord. Bebenszuftand f. Leben, auch Ge-Junbbeit und Rrantheit. Lebhaftigteit. U, 605. Lecture f. Glerc. Becture f. boren und lefen. Lee. II, 605. Leer. II, 605. Lefevre f. Faber. Legal. II, 606. Legat. 11, 000. Legat. V, 156. Legenbe. V, 156. Eegislation. V, .157. Eegitim. II, 606. .... Legrand f. Grand. Lehnsag. II, 609. Echnweien f. Keudalismus. Lehrweien f. Keudalismus. Lehrart. II, 600. Lehrbegriff. II, 610. Lehrbuch. II, 610. Lehrfreiheit f. Lehramt, Liebeswuth. V, 159.

Lehrgabe. II, 611. Lehrgebaube. II, 612. Lehrgebicht f. bibattifche Poeffe, auch Dichtfunft uub Roman. Lehrfunft f. Lehrgabe. Lehrmethobe f. Lehrart und De= thobe. Lehrnorm. II, 612. Lehrfas. II, 612. Lehrstand f. Lehramt, auch Stanb. Lehrweise f. Lehrart. Lehrweisheit. II, 612. Lehrzwang f. Lehramt. Leib. II, 613. . . . Beibeigenschaft. II, 613. V, 157. Leibesfrucht f. Embryo. Leiblich. II, 614. Leibnig. II, 614. V, 157. Leibnig : wolfische Philosophie f. ben vor. Art., auch Wolf unb beutiche Philofophie. Leibzoll f. 3bile. Leichnam f. Leib. · Leichtglaubigfeit f. Crebulitat. Leichtfinn. V, 158. Leiben. II, 621. Leibenschaft. II, 621. Beihen. V, 158 Leiftung. II, 622. . . . Leithand f. Gangelband. Leitfaben. II, 623. Lemma f. Lebnfat. Leobamas f. Sermobamas. Leonteus. II, 623. Leontium. II, 623. Leontius Pilatus. II, 623. Lefen f. horen und lefen. Leffing. II, 623. V, 158. Leptes f. hinter Lexiton. Leucipp. II, 625. Le Bayer f. Mothe. Legiton. II, 626. Legtes. II, 626. Libea. II, 626. .. Liberal, Liberalitat, Liberalismus. II, 628. V, 158. Libertinismus. II, 680. Licenz. II, 630. Licht. II, 630. V, 159. Lichtenberg. II, 631. V, 159. Liebe. II, 632. Liebespflichten. II, 634.

## Liebhaberei

Liebhaberet f. Dilettantismus. Lieblich. II, 634. Lieblos f. Liebespflichten. Limitativ. II, 634. Lindner. II, 635. Linguet. II, 636. Einguistif. V. 159. Einie. II, 636. Einf. II, 637. Eintmeyer. II, 637. Lipes ober Lipfius. II, 637. V, 160. Literatur. II, 688. Literatur ber Philosophie. II, 639. V, 160. Lob. V, 160. Local II, 543. V, 161. Loce. II, 643. V, 161. Lockerfeit f. Dichtigkeit. Locofiritat und Locomotivitat. II, 646. Log over Logos. II, 647. Logif. II, 648. Logifch. II, 648. Logifth. II, 648. V, 161. Logographie. V, 161. Logolatrie. V, 162. Logomachie. II, 648. Logos f. Log. Logotheffe. V, 162. Bohn f. Belohnung und Chrentohn. Lobntunfte f. Runfte. Lotmann. II, 649. Lombarbus f. Peter von Rovara. Longin. II, 649. Losfagung (von ber Philof.) f. 26: bication (3uf.). Lossius. II, 650. Bosiprechung. II, 650. Edfung. II, 651. Lowengefellschaft. II, 651. Eonal f. legal.

Lucas. V, 162.

Lucian. II, 651.

Lucrez. II, 652. V, 162.

Lubovici. V, 162.

Luft II, 653. Bug ober Luge. II, 658. Lugenbe, ber. II, 653. Eullische Runft und Lulliften f. ben folg. Mrt. Lullus. II, 653. Lungtifet. II, 656.

Luft. II, 656.
Luftgartnerei. II, 657.
Luftgefühl f. Luft, auch Gefüht.
Luftigfeit. II, 657.
Luftpiel. II, 657.
Luther. II, 657.
Luther. II, 660.
Lyco. II, 660.
Lyco. II, 660.
Lyco. II, 661.
Lyrif f. den folg. Art.
Lyrifdy. II, 662.
Lyfinachi. II, 662.
Lyfimachi. II, 662.

and a martin the transfer

Monte. M. II, 662. Maaß. II, 663. Mabin. II, 663. Machine II 664. Macchiavet. II, 664. V, 163. Macht. II, 665. Machtfyruch. V, 163. Macrobius. II, 665. Magb. II, 665. V, 168. Magentenus II, 666. Magie, Magier und Magismus. II, 666. V, 164. Magister. II, 667. Magifter Philipp J. Melanchthon. Magistratus. II, 668. Magnentius f. Magentenus. Magnenus. II, 668. Magnetismus. II, 668. Mahnen. V, 165. Mahometismus. II, 669. V, 165. Majestät. II, 669. V, 165. Majestäterechte. II, 670. Majeftateverbrechen. II, 670. Maimon. II, 672. Maimonibes. II, 672. Major und minor. II, 674. Majorat. II, 675. Majorenn und minorenn. II, 675. Majoritat und Minoritat. II, 675. Maiftre. II, 675. Mafrobiotit. II, 676. V, 165.

#### 316 - Matrofosmos

Matrotosmos und Mitrotosmos. II, 676. Maldus f. Porphyr. Malebranche. II, 676. V, 165. Malediction. II, 678.
Malefig. II, 678.
Malen. II, 679.
Malertunft. II, 679. Malevoleng. V, 165. Malpighi ober Malpighino f. 30bann von Ravenna. Malversation. II, 681. Mamert cher Damertin f. Clau-Manbat. II, 681. V, 165. Manbeville. II, 681. Manes. II, 683. V, 165. Mangel und mangelhaft f. Fehler. Manichaer und Manichaismus f. Manes. Manie. II, 684. Manier. II, 684. Manifestation. II, 685. .... Mann. II, 686. Mannbarteit. II, 687. ... Mannerhaß. II, 687. Mannerliebe. II, 688. V, 166. Mannigfaltigfeit. II, 688. Mann = Beib f. Mann. Mantit. II, 688. Manual. II, 689. Manubuction. II, 689. .... Manufact. II, 689. Manumiffion. II, 690. Marcian f. Capella. Marcion f. Gnoftiter. Marcus Murelius . f. Antonin. Marcus Marci bon Rronland f. Rronland. Mare liberum etc. II, 690. Marin. II, 690. Marin Merfenne f. Merfenne. Marius Nizolius f. Nizolius. Martaurel f. Untonin. Maro f. Manronis. Marfilius Ficinus f. Ficin. Marfilius von Inghen. II, 691. Marta f. Telesius. Märtens. V, 166. Marterbant. V, 166. Martian f. Capella. Martin. II, 691. Martin. II, 691. Martini. V, 167.

Martin Buther f. Buther. Martin Meuriffe f. Meuriffe. Martyrerthum. II, 692. Mafchine. II, 692. V, 167. Maste. II, 693. Maß. II, 693. Maffe. II, 694. Massias. II, 694. V, 167. Maftrius f. Bonaventura (Buf.). . Mataologie. V, 167. Mataopoie, Mataoponie, Mataolophie und Mataotechnie. V, 167. Materia ober Materie. 11, 694. V, 167. Material. II, 697. V, 168. Materialismus. II, 697. V, 168. Maternität. V, 169. Mathematik. II, 699. V, 169. Mathematifch. II, 700. . Matthaus Aquarius f. Franciscus Splveftrius (Buf.). Matthaus ober Matthe von Rrafau. II, 702. Matthia. II, 702. Datreffen Berrichaft und Birth: schaft. V, 169. Mauchart. II, 703. Maulglaube. V, 170. Maupertuis. II, 703. V, 170. Maurifche Philosophie f. arabifche . Philosophie. Maurus f. Rhabanus Maurus. Marime. II, 704. Marimum und Minimum f. Große tes und Rleinftes. Marimus von Ephefus. II, 705. Marimus von Aprus. II, 706. Mapronis. II, 706. Mechanisch und Mechanismus f. Mafchine. Medabberin. U, 708. Medaillen f. Mungtunft. Mediation und Mediatistrung. 170. Mediceer. II, 708. Medicin. II, 709. Meditation. II, 709. Medius terminus f. terminus. Meer. II, 709. Megarifer, megarifche Philosophie und Schule. II, 710. V, 171. Mehrheit. II, 711.

Mehmel. II, 711, V, 171.

Meier. II, 712, Meineib f. Gib. Meinen f. Meinung. Meiners. II, 713. Mein und Dein, bas. II, 714. Meinung. II, 714. Meinungeweisheit f. Dorofophie (Bus.). Meister (I. S.) II, 716. Meister (I. S.). II, 716. Meister (E.). II, 716. Melancholie. II, 717. Melanchthon. II, 717. V, 171. Melanth. II, 718. Melech f. Porphyr. Melif. II, 718. Meliffa f. Pythagoreer (Buf.). Melius est etc. II, 719. Mellin. II, 720. Mellutus f. Bonaventura (Buf.). Melobie. II, 720. Memcius f. Memtfu. Memento mori! V, 171. Memoriren. II, 720. Memtfu. II, 721. Menander f. Gnoftifer. Mendelssohn. II, 721. V, 171. Mendoga. II, 722. Menebem. II, 722. Mengofu f. Memtfu. Menge. II, 724. Menipp. II, 725. Mennbsu s. Memtsu. Menobot. II, 725 .-Mendfeus. II, 725. Mens agitat molem. II, 725. Menfch. II, 726. V, 172. Menfchenachtung f. Menfchenliebe. Menfchenalter. II, 730. Menfchenarten f. Menfchengattung. Menschenbestimmung . f. Bestim= mung und hochftes Gut. Menfchenbilbung und Menfcheners giebung f. Bilbung und Ergies Menfchenfeinbichaft f. Menfchen: liebe. Menschenfleisch (Menschenfrefferei) f. Anthropophagie. Menfchenform f. Menfchengeftalt. Menfchenfreunbichaft f. Menfchen. liebe und Freund.

Menfchenfurcht. II, 781. V, 172.

Menschengattung. II, 781. V, 172. Menschengebote. II, 784. Menfchengeift f. Menfc und Seift, auch Geele. Menschengeschichte. II, 785. Menfchengeschlecht und Menfchengefellichaft f. Menfchengattung und Gefellichaft. Menschengestalt. II, 736. Menschenhandel. V, 175. Menfchenhaß f .- Menfchenliebe. Menschenibeal f. Ibeal und Menfchengestalt. Menfchentenntniß. II, 787. V, 175. Wenfchenfinber, II, 787. Menfchenleben. II, 787. V, 178. Menschenlehre. II, 740. Menschenliebe. II, 741. V, 173. Menichennatur. II, 741. Menichenopfer f. Opfer. Menfchenpflichten. II, 742. Menfchenraffen f. Menfchengattung. Menschenraub. II, 742. Menschenrechte. II, 742. Menfchenfchagung f. Menfchenliebe. Menfchenfchen f. Menfchenfurcht (3uf.) Menfchenfahne und Menfchentochter f. Menfchenkinder. Menfchenftamme. II, 744. Menfchenftimme. II, 744. Menschenthum. II, 744. Menfchenverachtung f. Menfchenliebe. Menfchenvernunft und Menfchenverftand f. Bernunft und Ber ftand, auch Gemeinfinn. Menschlich. II. 745. Mens regit etc. f. mens agitat Mentalrefervation. II, 745. Mentiens f. (ber) Lugenbe. Menu. II, 745. Mercantilisch und Mercantilismus. II, 746. Mercurial. V, 174. Merian. II, 746. Merimnophrontift. II, 747. Merfel. V, 174. Merfmal. II, 747. Merfenne. II, 748.

Messen, II, 748. T 🔿 Mefueh. II, 749. Metabafe. II, 749. Metabole ober Metabolie und Des tabulie. II, 750. Metagnostis. V, 174. Metatosmien f. Intermunbien. Metatritis. II, 750. Metalepse. V, 175. Metamathematif. V, 175. Metamorphose. II, 750. Metapher. II, 750. Metaphrafe. II, 751. Metaphysit. II, 752. Metaphysifch. II, 754. ..... Metaplastit. V, 175. Metapolitif. II, 754. Metafomatofe. V, 175. Metempfochofe. II, 755. Deteorologen. II, 755. Methobe. II, 756. Metrit. II, 757. Metriopathie. II, 758. Metrobor von Chios. II, 758. Metrobor von Lampfatos. II, 759. Metrobor von Stepfis. II, 759. Metrobor von Stratonifea. **7**59. Metrofles. II. 759. " Metrologie und Metromanie f. Des trit. Metropole. II, 760. Mettrie ober Lamettele. II, 760. Meg. V, 175. Meuchelei. II, 761. Meuriffe. V, 176. Meuterei. II, 761. . .: Mener (Lubm.) f. Spinoza. Michael Parapinaceus. II, 762. Michael Pfellus. II, 762. Michael Banarbus f. Banarbo. Michalis. II, 763. Mienenspiel und Mienensprache. II, 763. Miethvertrag. II, 768. Mitrotosmos f. Matrotosmos. Mitrologie. IL 762. Milbe. II, 763. Militarregiment. V, 176. Miltiabes f. Arifto Chius. Mime f. ben folg. Art.

Mimit ober mimifche Runft. II. 765. Mimifche Darftellungen. II, 766. Mimifche Runfte und Runftler. II, 767. Minberjahrig f. majorenn. Minerval. V, 176. Minimum f. Größtes. Minifter. II, 769. Ministeriomanie. V, 177. Minor f. major. Minorenn f. majorenn. Minoritat f. Majoritat. Minutien und minutios f. Rleinigfeit und fleinlich, auch Mifrologie. Mirabaub. II, 771. Wirabeau. II, 771. V, 177. Miranbula f. Pico be Mir. Miratel und miratulos. V, 177. Misalethie. V, 178. Misandrie. II, 772. Mifanthropie. II, 772. Diebilbung f. Difformitat und Diegeburt. Misbilligung. II, 772. Misbrauch. II, 773. Discellaneen. II, 774. Discredit. II, 774. Misbeutung. II, 774. Disfallen f. Gefallen und Disbilligung. Misgeburt. II, 774. Misgeftalt f. ben vor. Art. und Difformitat. Diegunft f. Abgunft. Mishanblungen. II, 776. Disheirathen. II, 776. Mismuth f. Muth. Mifognnie. II, 776. Mifotosmie. II, 777. Mifologie. II, 777. Misosophie. II, 778. Misorenie s. Xenomisie. Missethat. II, 778. Mission. II, 778. Mistrauen f. Miscrebtt. Misvergnugen. II, 779. Misverhaltnis. II, 779. Misverstand. II, 779. Mitbezognes f. Bezognes. Miteigenthum. II, 780. Mitfreube, Mitgefuhl, Mitleib. II, 780.

Mitglieb f. Gefellichaft und Glieb. Mitlauter f. Bocal. Mitschuldige f. Complication und Schulb. Mitte. II, 780. V, 178. Mittel. II, 781. Mittelalter. II, 781. Mittelart. II, 782. Mittelbar. II, 782. Mittelbegriff. II, 783. Mittelgattung und Mittelgeschlecht f. Mittelart. Mittelglieb f. Glieb. Mittelmäßigkeit. II, 783. Mittelpunct f. Mitte. Mittelftraße ober Mittelmeg f. Mittelmåßigfeit. Mittelurfache f. Mittel. Mittheilung. II, 783. Mittleres. II, 784. Mitursache. II, 784. Mitwirfend. II, 784. V, 178. Mitwiffer f. Complication. Mnemonik. II, 784. V, 178. Mnefarch. II, 784. Mobilien ober Mobeln. II, 785. Mocenigo f. Patrizzi und Teles fius. Mochus. II, 785. Mob oter Mobus. II, 785. Modalitat. II, 785. Mode. II, 786. Modell. II, 787. V, 178. Moderamen inculpatae tutelae f. Roth und nothgebrungen. Moberat ober moberirt. II, 787. Moberat von Gabeira. II, 787. Mobern f. Mobe und antit. Mobification f. Mob. Modisch f. Mobe. Modulation. II, 788. Mobus f. Mob. Moglich. II, 788. Mohammebanismus f. Islamismus. Moment. II, 790. Monachismus. II, 790. Monade. II, 791. Monadologie. II, 791. Monandrie f. Monogamie und Che. Monarchie. II, 793. Monarchomachismus. II, 794.

Monas f. Monabe.

Monbobbo. II, 794.

Moncheleben ober Monchthum. II. Mondfüchtige Philosophen f. Lung-Monepigraphisch f. Epigraphik. Monim. II, 795. Monismus. II, 795. Montorius. II, 795. Monodie. II, 795. Monogamie. II, 796. Monographie. II, 796. Monogamie f. Monogamie und Ehe. Monofratie. II, 796. Monotenmatisch. II, 796.
Monoten, II, 796.
Monomachie. II, 797.
Monomanie. II, 797.
Monomerie. II, 797. Monometrie. II, 798. Monomorphie. II, 798. Monopathie. II, 798. Monophonie. II, 798. Monophysie. II, 798. V, 178. Monopol, II, 798. Monopsychiten. II, 800. V, 178. Monofophie. II, 800. Monotheismus. II, 800. Monothelefie ober Monotheletismus. V, 178. Monotonie. II, 800. Monftrativ. II, 800. Monftros. II, 801. Montagne oder Montaigne. II, 801. V, 179. Montalte f. Pascal. 19 11 Montesquieu. II, 802. V, 179.
Moore. II, 808. V, 179. Moral. II, 803. Moralisation. V, 179. Mord. II, 804. Mordbrand. V, 179. Morbfinn und Morbfucht. V, 180. More. II, 804. Moresten f. Arabesten: Morgentand: II, 806. Morgenftern (Rarl). 11, 806. V, 180. Morie. II, 807. Morphologie. II, 809. Mortalitat. II, 809. Mortification. II, 809. Mortisbonation. II, 810.

Morus (Ih.) f. Moore, auch More (D.). Mosait s. ben solg. Art. a. E. Mosaitse Philosophie. II, 810. Moschus s. Mochus u. V, 180. Moses Maimonibes s. Natimonibes. Mofes Menbelsfohn f. Menbels: Moteseliten f- arabifche Philosophie und Ilmi Kelam. Mothe le Baper. II, 810. Motiv. II, 812. Muagali ober Muegali f. arabifche Philosophie. Muhammehanismus f. Islamismus. Multer. II, 812. V, 180. Mundart f. Dialect (Jus.). Mundel. V, 181. Mundig. II, 812. Mundus vult decipi etc. II, Minge f. Selb, Gelbetrculation und Gelbmüngen. Müngtunft. II, 814. Muratori. II, 815. V, 181. Murrfinn. II, 815. Mus ober Mys. II, 815. Muse over Nove. 11, 0.13.
Muser. II, 816.
Muser. II, 816.
Muser. II, 816.
Muser. II, 816.
Muser. II, 818.
Muser. II, 818.
Muser. II, 818.
Muser. II, 818. Mufter. II, 818. Mutabilitat. II, 819. Mutatio elenchi f. elenchus. Muth. II, 819. Muthmaßung. II, 820. Muthwille f. Muth. Mutschelle. II, 820. Mutter. II, 821. Mutterfirche. II, 822. Muttermilch. II, 822. Muttersprache. II, 823. V, 181. Mutterstaat f. Colonie. Mutterwis. II, 824. Myia f. Pythagoreer (3uf.). Mins f. Mus. Myfon. II, 824. Myftagog. II, 824. Myfterien. II, 824.

Mysticismus f. Mysteien.
Mystification f. Mysterien.
Mystif, Mystiser, mystisch. II, 826.
V, 181.
Mystisch — auch magisch — Quasbrate f. Zahl und Magie (Zuf.).
Mystischer Unstinn. V, 182.
Myste oder Mystes f. den folgart.
Mystologie. II, 829. V, 183.
Mystotologie. V, 183.

M.

Nachaffung. III, 1. Nachahmung. III, 1. Nachbild f. Bilb. Nachbenken. III, 2. Nachdruff. III, 3. Macheiferung. III, 6. Rachforschung. III, 6. Nachglebig. III, 6. Nachtaß. III, 7. Nachtässig. III, 7. Rachmachen. III, 7. Rachricht f. Bericht. Rachrichten f. richten. Rachruhm f. Ruhm. Nachfat f. Gat. Rachfcluß f. Schluß und Episyllo: giemus. Nachschof, III, 7. Nachsicht. III, 7. Rachfte und Rachftenliebe f. nahe und Nabe. Rachsteuer f. Rachschof. Nacht f. Tag. Machtheil f. Bortheil. Macttheit. III, 8. Mahe und Rabe. III, 9. Rahrung und Rahrungemittel f. Ernahrung und Fleischeffen, auch Faften und Dafigfeit. Raiv. III, 10. Mame. III, 11. V, 183. Raffe, III, 12.

Raffiredbin. III, 13. Ratalis (Bervaus) f. Bervan. Nation. III, 13. Nativ. III, 13. Natur. III, 13. Naturae convenienter vive Maturleben. Naturale praesumitur. III, 15. Naturalia non sunt turpia. III, Raturalien f. Maturbinge. Naturalisation. V, 184. Naturalismus. III, 16. Naturbegebenheit. III, 16. Maturbefdreibung. III, 17. Naturbetrachtung. III, 18. Raturdichter f. Naturpoesie. Naturdienst. III, 18. Naturdinge. III, 18. Natureintheilung f. Naturreich und Naturfystem. Raturell. III, 18. Raturereigniß f. Raturbegebenheit. Raturerscheinung. III, 18. Maturerzeugniß. III, 19. Naturforschung. III, 20. Naturgaben. III, 21. Naturganges f. Natur und Natur: erscheinung. Raturgeift f. Weltfeele. Raturgefdichte f. Raturbefdreis bung. Maturgefege. III, 21. Raturglaube. III, 22. Maturisten. V, 184. Naturkenntniß. III, 22. Raturfrafte. III, 22. Raturtunbe f. Raturwiffenfchaft. Naturlauf. III, 22. Maturleben. III, 22. Raturlehre f. Naturwiffenschaft. Raturlich. III, 23. Naturmenfch. III, 23. Naturnachahmung f. Nachahmung. Naturnothwenbigfeit. III, 23. Naturordnung. III, 23. Maturphanomen f. Naturerfcheis nung. Raturphilosophie f. Naturviffens fchaft. Raturpoefie. III, 23. Raturproduct f. Raturerzeugniß. Naturrecht. III, 25.

Maturreich. III, 26. Raturreligion. III, 27. Raturstand. III, 28. Naturftubium f. Raturforfcung. Naturthftem. III, 30. Naturtheologie f. Naturreligion. Naturtpel. III, 32. Naturtppus. III, 33. Ratur : und Bolferrecht. III, 33. Naturursache. III, 33. Naturwissenschaft. III, 33. V, 184. Naturzweckmäßigkeit f. Teleologie. Raucydes f. ben folg. Art. Maufiphanes. III, 36. Nazion f. Nation. Rearch. III, 36. Reben : Urten, Gattungen, Gefchlech= ter. III, 36. Rebenwert f. Beimert. Receffarianismus. III, 37. Necessitas non habet legem f. Noth. Nechonia Ben Elfana. III, 87. Meeb. III, 37. Negation. III, 38. Reib. III, 39. Reigung. III, 39. Refromantie ober Reknomantie. V, 185. Releus. III, 40. Memefius. III, 40. Neminem laede f. Rechtsgefes. Nemo ante mortem beatus. III. 40. Nemo judex - nemo testis etc. III, 40. Reofles f. Ariftobul. Reologie und Reologismus f. alter Glaube. Reophyt. III, 41. Repotismus. III, 419 Meptuniften. III, 42. Mern ober Seele bes Beweifes. III, 42. Reffas ober Reffus. III, 42. Mett. III, 43. Rettelbladt. III, 48. Rettesheim f. Ugrippa bon Rettesheim. Reubich. V, 184. Reue Philosophie f. atte Philos. Reuer Glaube f. alter Glaube. Meugier, III, 43. Rrug's enenflopabifch : philof. Borterb. B. V.

Reuplatonifer. III, 44. Reupythagoreer. III, 44. Neutralität. III, 44. Newton: III, 46. Nicanor III, 48. Ricephorus Blemmybas f. Blem: Ricetas f. Sicetas. Nichtich f. Ich. Nichtig. III, 43. Dichtphilosophie f. Uphilosophie und Philosoph. Nichts. III, 48. Nichtsthun. III, 50. Nichts von ungefahr. III, 50. Nichtswiffen. III, 50. Richtunmoglichfeit. III, 50. Nichtwissen f. Richtswissen. Richtwollen. V, 185. Richtzuunterscheibenbes. III, 50. Micolai. III, 51. Ricolaus Dramus ober Dresmius. III, 52. Ricolaus von Autricuria. III, 52. Ricolaus von Clemange. III, 52. Ricolaus von Guß ober Cufel. III, Nicolaus von Damask. III, 53. Ricole, III, 54. V, 185. Nicoloch. III, 54. Nicomach. III, 54. Ricomady von Gerafa. III, 55. Ricomed und Nicoftrat. III, 55. Rieberbrudung f. Depreffion. Rieberes. III, 55. Rieberlandische Philosophie f. hollanbifche Philof. Nieberträchtig f. niebrig. Nieblich. III, 56. Niebrig. III, 56. Riemener. III, 66. V, 185. Diegbrauch. III, 57. Niethammer. III, 57. Dieumentnot. III, 58. Nihil. III, 58. Nihil admirari. III, 58. Nihil appetimus etc. III, 58. Nihil est. III, 59. Nihil est in intellectu etc. III, Nihil sciri potest. III, 59. Rif... f. Ric... Rimbus. III, 60.

Riphus f. Augustinus R. Ritfc (Riefch) III, 60. Rizolius. III, 60. Robel. V, 185. Nomaden. III, 61. Romen f. Rame und Wort. Nominal. III, 62. Rominalismus. III, 62. Nominativ. III, 63. Nomothefie. III, 63. Non datur tertium. III, 63. Non entis nulla sunt praedicata. III, 63. Non existentis nulla sunt jura. III, 64. Non liquet. III, 64. Non multa, sed multum, III, Monnotte, V. 186. Non numeranda etc. III, 65. Non omne licitum etc. III, 65. Non regrediendum etc. f. Na: turftanb. Non sapientia regitur etc. III, Norbische Philosophie. III, 66. Morm. III, 66. Normannische Philosophie f. fcandi: navifche Philof. und Ebba. Morris f. Lee. Nosce te ipsum. III, 66. Nosologie. III, 66. Notabel s. nobel (3us.). Nota notae etc. f. Schluffarten. Nr. 1. Noth bricht Gifen ober hat tein Gebot. III, 66. Rothfall f. ben por. Art. Rothgebrungen. III, 67. Nothhulfe. III, 68. Nothigung. HI, 68. Nothluge f. Wahrhaftigkeit. Nothrecht f. Roth. Rothwehr f. Roth und nothgebrun: Rothwendigfeit. III, 68. Nothzucht. III, 69. Notion. III, 70. Roumen. III, 70. Mous ober Mus. III, 70. Novantik. V, 186. Rüchternheit. III, 70. Mull f. Bahl.

Nulla regula etc. f. Regel. Nullitöisen f. Holomerianer. Nullität. III, 70. Numenius. III, 71. Numerisch. III, 72. Numismatif. III, 72. Nugharfeit. III, 72. Nughießung f. Nießbrauch. Nymphidian f. Maximus von Ephefus. Nympholepse und Nymphomanie. V, 186.

D.

O. III, 73. Oberart. III, 75. Oberaufsicht. III, 74. Oberbegriff. III, 74. Oberbischof f. Bischof und Oberaufficht. Dbereigenthum. III, 74. Dbereit. III, 74. Dberer. III, 77. Dbergattung unb Dbergefchlecht f. Dberart. Dbergericht f. Gericht und Dber: richter. Dberhaupt f. Dberer. Dberhaus und Unterhaus f. 3meitammerfoftem. Dberherrichaft. III, 78. Dberhoheit. III, 78. Oberrichter. III, 78. Dberfas. III, 78. Oberschusherr. III, 78. Oberwelt f. himmel und Unter: welt. Object und objectiv. III, 79. Dbliegenheit. III, 79. Obrigfeit. III, 79. Dofcon. III, 80. Obscurant und Obscurantismus. III, 80. V, 187. Obscuritat. III, 81. Observang s. ben folg. Art. -Observation. III, 81. Occam. III, 82.

Decafionalismus. III, 83. Decidentalifche Philosophie f. orien= talifche Philof. Occupant und Occupation. III, 83. Dcell. III, 84. Dhlofratie. III, 84. Dans f. Modus.
Obin f. Edda.
Deffentlickeit. III, 85.
Defonomit. III, 86. Denomaus. III, 87. Denopides. III, 87. Offenbarung. III, 88. V, 187. Offenbarungs : Arten - Glaube - Kriterien f. ben Doject vor. Art. Urfunden - 3med. / Offenheit. III, 99; Offenfiv. III, 99. Dhnmacht. III, 100. Dhrenzeuge f. Mugenzeuge, auch Gebor. Otellos f. Deell.
Ofen. III, 100
Olbenborp. III, 100
Oligardie. III, 101
Oligote. V, 187.
Oligofratie f. Oligardie.
Oligopific. V, 487. Olympiobor: III, 101. Olympifche Philosophenschule. III. 101. Omne nimium nocet. III, 101. Omne simile claudicat. III, 102. Omnimoda determinatio. III, 102. Omnipoteng. HI, 102. Onefitrit. III, 102. Onomafrit f. Orpheus. Onomaftiton f. ben folg. Art. Onomatologia V, 187. Onomatomorphofe: V, 188. Onomatopdie. V, 188. Ontologie. III, 103. Ontologischer Beweis fure Dafein Gottes. III, 108 .... Ontoftatit. HI, 104. Oper. III, 105. Operation. III, 106. Operatismus. V, 188.

Opfer. III, 107. Ophiten. III, 108. Opposita | f. ben folg. Art. Opposition. III, 109. Optimaten. III, 110. Optimismus. III, 110. V, 188. Optisch. III, 111. Opus operatum. III, 111. Ora et labora. III, 111. Drafel. III, 112. Dratorifche Runft. III, 112. Orcheftit. III, 112. Orcus f. Sabes. Orbalien. III, 113. Orben. III, 118. Orbentlich f. ben folg. Art. Orbnung. III, 118. Organe. III, 115. Organifation ) f. ben bor. Art. Drganisch Organismus Organologie f. ben folg. Urt. Organon. III, 116. Organozoismus f. ben vor. Art. Orgien. III, 116. Drientalifche Philosophie. III, 117. Orientiren. IIL, 118. Origenes. III, 118. Original. III, 121. Orion. III, 122. Ormuzb. III, 122. Ornamente f. Decorationen. Ornithotheologie. III, 122. Dromasbes ober Dromages f. Dr: muzb. Orpheus. III, 123. Ort. III, 123.
Orthobiotif. V, 188. Orthobor f. heterobor. Orthoepie f. ben folg. Art. Orthographie. III, 124. Orthomorphie. V, 188.
Orus und Oficis f. Horus.
Oscillation. III, 125. Oftenfiv. III, 125. Oswald. III, 125. Overtamp. V, 189. Orymoron. III, 125. Orpopie und Orpphonie. III, 125.

P. III, 126. Pachymeres. III, 126. Paciscenten. III, 126. Pacta sunt servanda f. Bertrag. Pactum turpe et ipso jure nullum f. Bertrag. Påbagogif. III, 126. Påberastie. III, 126. Påbopdie. V, 189. Palaologie f. alter Glaube. Palen. III, 126, ... Palingenefie. III, 127. Palliativ. III, 128. Pallium philosophicum f. philos. Bart und Mantel. Palmer. III, 128. Pamphil. III, 128. Pamprez. III, 128. Pampfychie f. Patriggi und befeelt. Panarchie und Panaugie f. Patriggi. Panag. III, 129. Pandziasten s. ben vor. Art. Pandamonium. V, 189. Panegerfie. III, 180. Panglos. III, 130. Panharmonifch f. harmonie (3uf.). Pantosmie f. Patrizzi. Pantrateffe. III, 130. Panfophie f. Pantosophie. Pantanus. III, 130. Pantheismus. III, 131. Pantheon. V, 190. Pantofrator. III, 133. Pantomimit f. Mimit. Pantofophie. III, 133. Panurgie. HI, 133. Papiergelb f. Gelb. Papirius Fabianus f. Seneca. Papftthum. III, 184. V, 190. Parabel. III, 134. Parabates. III, 134. Paracels. III, 134. Parabies. III, 135. Parador. III, 136. Paragraph. III, 137.

Parallel. III, <u>137.</u> Paralogismus. III, <u>137.</u> Paramythie. III, 137. Paranefe. III, 137. Paraphrase s. Metaphrase. Parapinaceus s. Michael Parapi= naceus. Parbonnabel. V, 190. Parenthyrfus. III, 138. Parker. III, 138. Parmenides. III, 139. Parodiren. III, 141. Pardkie. V, 190. Paromiologie. V, 190. Paronymie. III, 141. Parfifde Weisheit f. perfifche. Partei. III, 142. Partial. V, 191. Particular. III, 142. Partition. III, 142. Parusie. V, 191. Parvipontan. III, 142. Pascal. III, 142. V, 191. Pasigraphie. III, 145. Pafitrates. III, 145. Pafitatie und Pafiphrafie | f. Pafi= graphie. Passion. III, 145. Pasquill. III, 145. Paternitat. III, 145. Pathetisch. III, 145. Pathogenie. III, 146. Pathognomit. III, 147. Pathologie f. Pathogenie. Pathos f. pathetifch. Patriarchat. III, 147. Patriciat. III, 148. Patricius f. Patrizzi. Patriotismus. III, 148. Patripassaner. V. 191. Patriftische Philosophie. III, 148. patrizzi. III, 148. patro. III, 151. patronat. III, 151. paulus. V, 191. pauw. III, 151. Panlen f. Palen a. C. Panne. III, 152. Pax paritur bello. III, 153. Pecunia est mundi regina. III, 153. Pebanterie. III, 153. Peintich. III, 154.

Pelagianismus. III, 154. Peloplato f. Alexander Pelopl. Pentalemma. III, 154. Pentarchie. III, 154. Perception. III, 154. Peregrin. III, 155. Peremtorifch. V, 192. Perennirend. III, 156. Perfectibilismus. III, 156. Perfection. III, 156. Perfectum est etc. III, 156. Perfectum jus et off. III, 157. Perfectum magisterium. III, 157. Perhorresciren. V, 192. Perianber. III, 157. Perifles. III, 157. Periflione f. Pothagoreer (3uf.). Periobe. III, 157. Periobologie. III, 158. Peripatetifer. III, 158. Peripetie. III, 159. Permiffiv. III, 159. Perpetuirlich. III, 159. Perfaus. III, 160. Perfecution. III, 160. Perfiflage. III, 160. Perfifche Beisheit ober Philosophie. III, 161. V, 192. Person. III, 164. V, 192. Perfonification f. ben folg. Art. Perfonich. III, 164. Perfonlichfeit. III, 166. Perspicuitat. III, 166. Pertinenz. III, 166. Peffimismus. V, 192. Peter Alphons f. Alphons. Peter ber Lombarbe f. Peter von Novara. Peter von Milly f. Milly. Peter von Apono. III, 166. Peter von Liffabon. III, 167. Peter von Movara. III, 167. Peter von Poitiers. III, 167. Petitionerecht. III, 167. Petitio principii. III, 168. Petrard. III, 168. Petrus Hispanus f. Johann XXI. Petrus Lombardus f. Peter von Novara. Pfaffenthum. III, 169. Pflegeltern. III, 169. Pflicht. III, 169.

Pflichtarten und Pflichtbegriff f. ben por. Art. Pflichtenlehre. III, 176. Pflichtmäßig. III, 176. Pflicht. Dbject und Gubject f. Pflicht. Pflichtwidrig f. pflichtmäßig. Phábo. III, 177. Phabrus. III, 177. Phaleas. III, 177. Phanias. III, 178. Phanomen. III, 178. V, 193. Phantafie. III, 178. V, 193. Phanto. III, 178. Pharifaer. III, 178. V, 198. Phavorin f. Favorin. Pherecob. III, 178. Philalethie. V, 193. Philanbrie. III, 180. Philanthropie. V, 193. Philarchie. V, 193. Philarchie. V, 198. Philipp (Magifter) f. Melanchthon. Philist f. Onefitrit. Philo (ber Dialettiter ober Megas rifer). III, 180. Philo (von Alexanbrien). III, 180. V, 193. Philo (von Athen). III, 183. Philo (von Byblus) f. Sanchonias tho. Philo (von Bariffa). III, 183. Philobem. III, 184. V, 193. Philodorie. III, 184. Philogyn. III, 184. Philofalie. V, 193. Philofratie. III, 184. Philolaos. III, 184. Philologie. III, 185. Philonid. III, 186. Philophilie. V, 194. Philopon. III, 186. Philosoph, Philosophie und Philosophiren. III, 187. Philosophaster. III, 191. Philosopheme f. Philosophumene. Philosophisch. III, 191. Philof. Amalgam f. Amalgam. Philof. Anarchismus f. Anarchie. Philof. Aufgaben f. Aufgabe und philof. Probleme. Philos. Bart und Mantel. III, 192. Philof. Baukunft. III, 192.

Philof. Beruf. III, 193. Philof. Bestialitat f. Rationalis: mus. Philof. Bewusttfein. III, 193. Philof. Bilbung. III, 193. Philof. Biographie f. Biographie. Philof. Charlatanismus f. Charlas tanismus. Philos. Compaß f. Compaß. Philof. Conftruction f. Conftru: Philof. Cultur f. philof. Bilbung. Philof. Darftellungefunft f. philof. Runft. Philof. Despotismus. III, 193. Philof. Diglog f. Diglog. Philof. Dilettantismus f. Dilettan= tismus. Philos. Doctorbiplom f. Diplom und Doctor. Philof. Dokimaftikon f. Dokimaftik (Buf.). Philos. Einleitung f. Einleitung. Philos. Encyflopabie f. Encyflo pabie. Philof. Enthusiasmus. III, 194. Philos. Epos f. Epos. Philof. Erfenntnig. III, 194. Philof. Facultat. III, 194. Philos. Frauen f. Frau Nr. 5. Philos. Geift. III, 195. Philof. Gefchichte. III, 196. Philof. Gefesbuch f. Gefesbuch (3uf.). Philof. Gefprach f. Dialog. Philof. Grammatit f. Grammatit. Philof. Grundfage f. Principien ber Philosophie. Philof. Grundwiffenichaft f. Grundlehre. Philof. Journale f. philof. Beitfdriften. Philof. Ratholicismus f. Ratholiciemus (Buf.). Philof. Rornphaen f. Rornphaen. Philos. Kritik. III, 196. Philos. Kunft. V, 194. Philof. Runftsprache. III, 196. Philof. Lehrgebicht f. Dichtkunft und bibattisch, auch Epos und Roman. Philof. Leriton f. philof. Borter= bud.

### Philof. Literatur

Philof. Literatur f. Literatur ber Philosophie. Philos. Magisterium s. Magister. Philof. Mantel f. philof. Bart. Philof. Mathematit f. Mathematit und mathematifch. Philof. Methoben. III, 197. Philof. Organismus f. Organ und philof. Biffenschaften. Philof. Papftthum f. Papftthum, auch Ratholicismus (Buf.). Philof. Principien f. Principien ber Philosoptie. Philos. Probleme. III, 197. Philof. Propabeutit f. Propabeutik Philof. Propaganda f. Propagation (3uf.). Philof. Quoblibet f. Quoblibet. Philof. Rafonnement f. Rafonnes ment. 9 b l f. Recenfion f. philof. Kritit in /recenfiren. Philof. Roman f. Roman. Philof. Schreibart. III, 198. 195. Th'lof. Schriften f. Literatur unb Literatur ber Philosophie. Philos. Schulen. III, 199. Philos. Secten. III, 201. Philos. Stiagraphie f. Stiagraphie. Philos. Sprache. III, 201. Philos. Sprachlehre f. Gramma= tif. Philos. Staat. V, 195. Philof. Statiftit f. Statiftif. Philof. Stein f. Stein ber Beifen. Philof. Stolz. III, 202. Philof. Styl f. philof. Schreibart und Stnl. Philof. Gunbe. III, 202. Philof. Sufteme. III, 202. Philos. Talent f. philos. Geift. Philos. Tinctur f. Tinctur ber Philosophen. Philof. Tugenb. III, 203. Philof. Urvolt. III, 203. Philof. Wiffenfchaften. III, 204. Philof Borterbucher. III, 207. V, 195. Philof. Bahlenlehre f. Bahl, auch Pythagoras, Moderat und Difo-

mady.

Philof. Beitfdriften. III, 208. V, 195. Philof. Bone f. Bone. Philosophismus. III, 210. Philosophumene. III, 211. Philostrat. III, 211. V, 195. Philotimie. V, 195. Philorenie f. Xenomifie. Phlegmatisches Temperament. III, 211. Phonetif. III, 211. Phonicifche Philosophie. III, 211. Phonognomit. III, 212. Phonographit f. Ideographit. Phonometrik. V, 195. Phormio. III, 212. Phoronomie. III, 212. Photius. III, 212. Photometrif. III, 213. Phototednit. III, 213. Phrafe. III, 213. Phreantles f. Rleanthes. Phrenefe ober Phrenefie und Phronefe. III, 214. Phthartolatrie. V, 195. Phurnut. III, 214. Phyntys f. Pythagoreer (Buf.). Physit. III, 214. Physikalisch f. ben vor. Art. Physitotheologie. III, 215. Physitotheologifcher Beweis. 215. Physiognomik. III, 217. Physiotratie unb Physiotratismus physiotratifches Syftem. ober Ш, 219. Physiologie. III, 219. Physisch f. Physik. Pico von Miranbula. III, 221. Pierre (St.). III, 221. Pietismus. III, 221. V, 196. Pigrum sophisma. III, 222. Pifant. III, 222. Pilatus f. Leontius Pilatus. Pino. V, 196. Viraftisch f. peiraftisch. Discinarius f. Bier. Piftit und Pifteologie. III, 222. Pifteobicee. V, 196. Pittatos. III, 222. Pittorest. III, 222. Placetum und placitum. III, 222. Plagiat. III, 223.

Plan. V, 196. Pollicitationen. III, 262. Plastif f. ben folg. Art. Plastifc. III, 223. Pollio Balerius f. Mufonius. Polnische Philosophie. III, 263. V, Platner. III, 224. 197. Plato. III, 225 V, 196. Platoniter. III, 239. Platonifch. III, 239. Polos. III, 263. Polnan. III, 263. Polyanbrie f. Polygamie. Polyarchie. III, 264. Polygamie. III, 264. Platonismus. III, 240. Platonopolis. III, 240. Platt. III, 240. Polygraphie. III, 265. Plaufibel. III, 240. Polygynie f. Polygamie. Polyhistorie. III, 266. Plebej. III, 241. Pleiftan. III, 241. Polyfrates. III, 266. Polyfratie. III, 266. Plenipoteng. III, 241. Pleonasmus. III, 241. Polplemma f. Dilemma. Pleonerie. III, 241. Polylogie. V, 197. Polymathie f. Polyhistorie. Polymnast. III, 267. Polypragmosyne. III, 267. Pleffing. III, 241. Pletho. III, 242. Plinius. III, 242. Pliftan f. Pleiftan. Polipofpchiten. V, 197. Plotin. III, 243. Polnftrat. III, 267. Ploucquet. III, 248. Polyfyllogismus Epifnllogis= Pluralismus. III, 249. mus. Pluralitat. III, 249. Polntednit. III, 267. Plus ultra. III, 249. Polntheismus. III, 267. V, 197. Plutarch von Athen. III, 250. Polytonie f. Monotonie und Sprech: Plutarch von Charonea. III, 250. tunft. Polyzetese. III, 268. Pomponaz. III, 269. Ponberabel. V, 197. Plutarchifche Beife f. Plutarch von Mthen. Pneumatit. III, 252. Pneumatisch. III, 252. Ponitenz. III, 270. V. 197. Pneumatologie f. Pneumatit. Pong. III, 270. Pneumatomachie. III, 252. Pongivibius f. Bier (Buf.). Pope. III, 270. Pneumatotheismus. V, 197. Pobel, III, 253, Pocile. III, 253. Popular. III, 271. Popularphilosophie. III, 271. Poctels. III, 253. Poësie. III, 254. Population. III, 272. Porbage. III, 272. Porisma. III, 272. Poëtae nascuntur etc. III, 255. Poetit und poetifch f. Poeffe. Porphyr. III, 272. Poiret. III, 255. Porrée und Porretaner f. Gilbert Polite f. Pocite. de la Porrée. Porfchte. III, 274. Polemo. III, 256. Porta ober Portius. III, 274. Poletika f. ruffifche Philosophie Portrat. III, 274. (Buf.). Portugiefifch : fpanifche Philosophie. Policei f. Polizei. III, 275. Posidon von Alexandrien. III, 275. Policiano. III, 257. Politif. III, 257. V, 197. Posibon von Apamea. III, 275. Politisch. III, 258. Politis f. hinter Polizei. Polizei. III, 259. Posita conditione etc. III, 277. Position. III, 277. Pofitiv. III, 277, Polit. III, 261. V, 197. Poffe. III, 278.

Possibilitat. V, 197. Pofterioritat f. Prioritat. Post hoc etc. III, 278. Postjacens. III, 278. Poftpradicamente f. Rategorem. Postulat. III, 279. Potamo. III, 279. Potentaten f. ben folg. Art. Potenz. III, 280. V, 198. Poutiatin f. ruffifche Philosophie (Bu[.). Práabamiten. III, 280. Pracebentien ober Pracebengen. III, Pracept. III, 282. Prachtig — Prachtliebe. III, 282. Pracis — Pracisson. III, 282. Prabestinatianer -Prabeftinatia= nismus. III, 282. Prabeterminismus. III, 283. Prabicabilien und Prabicamente f. Rategorem. Prádicat. III, 283. Praemineng. III, 283. Praeriftentianer. III, 283. Praformation. III, 283. Pragmatie, pragmatisch, matismus. III, 283. Prag= Pragnant s. postjacens. Prahlerei. III, 285. Praejacens f. postjacens. Prajudiz. III, 285. Prattitanten und Prattifer. III, Praktisch. III, 285. Praliminarien. III, 286. Prameditirt. V, 198. Pramien. III, 286. V, 198. Pramiffen. III, 286. Práparation. III, 286. Praponberang. III, 287. Praposition. III, 287. Prascription. III, 287. Prascription. III, 288. Prafervativ. III, 288. Praftabilismus. III, 288. Prafumtion. III, 289. Pratenfion. III, 290. Pratert. III. 290. Pravention. III, 291. Pravalescenz. III, 291. Praris und Theorie (pratt. und theor. Philof.). III, 291.

Praylos. III, 295. Prediger Salomo's. III, 295. Preis. III, 296. Preisfragen. III, 296. Premien f. Pramien. Premontval. III, 297. Prefffreiheit. III, 297. V, 198. Pretios. III, <u>298.</u> Prevoft. III, <del>298</del>. Price. III, <u>299</u>. Priefter, Prieftertafte, Priefterorben und Priefterffaat f. ben folg. Art. und Theofratie, auch Bierars Priefterthum. III, 300. Prieftlen. III, 301. Primalitat. III, 304. Primat. III, 304. Primitien. III, 304, Primogeniturrecht. III, 304. Primoplaften f. Protoplaften. Primorbialfluibum. III, 305. Princip. III, 305. Principe ober Principien ber Philosophie. III, 306. Principiat f. Princip. Principiis obsta! III, 814. Prioritat. III, 314. Priscus. III, 315. Privat. III, 315. Privata vitia etc. III, 815. Privation und privativ. III, 316. Privileg. III, 316. Prodrefe. III, 816. Prodreffus. III, 316. Probabilismus. III, 316. Probation. III, 317. Problem. III, 318. Problematisch. III, 318. Procent. III, 318. Proces. III, 318. Procles. III, 319. Proclus. III, 319. Proculianer. III, 323.
Procuriren. III, 328.
Probicus. III, 323. V, 199.
Probigalitat. V, 199. Probromus. III, 324. Producent f. ben folg. Art. Probuct. III, 324. Profan. III, 325. V, 199. Profession. III, 325. Prognofe. III, 325.

Programm. III, 326. Progres. III, 326. Probarefe f. Proarefe. Prohibitiv. III, 326. V, 199. Project. III, 326. Protles und Protlus f. Procl. Prolegomene. III, 327. Prolepfe. III, 327. Proletarier. III, 327. Prolog f. Epilog. Prolufion f. Programm. Promiffar und Promittent. III, 327. Promotion. V, 200. Promptuarium. III, 327. Promulgation. III, 327. Pronom. III, 328. Pronunciation. III, 328. Propabeutif. III, 323. Propagation. III, 329. V, 200. Propheten. III, 329. Prophylattit. III, 329. Proplastik. V, 200. Proportion. III, 330. Proposition. III, 330. Proprietat. III, 330. Profa ober Profe. III, 330. profeription f. Prafeription. profetyt. III, 332. V, 200. Profodie. III, 334. V, 200. Profopographie. III, 334. Prosopolepsie. III, 334. Prosopopoie. III, 334. Prospect. III, 335. Prosplogismus f. Epispllogismus. Protagoras. III, 335. Protard. III, 339. Protectorat. III, 839. Protension. III, 839. Protestantismus. III, 889. V, 200. Protestation. III, 340. Protheorie. III, 340. Proton Pfeubos. III, 340. Protoplaften. V, 201. Prototyp f. Archetyp und Bilb. Proviforifch f. peremtorifc. Provocation. III, 341. Prufung. III, 341. Pfellus f. Michael Pf. Pfeubomenos. III, 341. Pfeudomonarchie. V, 201. Pfeudos. III, 341. Pfoche und Amor f. Amor.

#### Querulant

Pinchiatrif. III, 342. Psychisch s. psychologisch. Pinchographie f. Malertunft unb ben folg. Art. Pfychologie: III, 342. Pfychologifch. III, 342. Ptolemaus. III, 342. Publicität. III, 343. Publius Sprus. III, 343. Pufenborf. III, 344. Pullenn ober Pullus. III, 347. Punct. III, 347. Puppenfpiel. III, 347. Purgatorium. V, 201. Purification. V, 201. Purismus. III, 848. Pufillanimitat. III, 348. Putativ. V, 201. Pugtunft f. Rosmetit. Pyrolatrie. III, 348. Pyrotechnif f. Phototechnif. Pyrrho. III, 348. Porrhonier und Porrhonismus f. ben vor. Art. Pythagoras. III, 351. V, 202. Pythagoreer. III, 362. V, 202. Pythagorifer f. ben vor. Art. Pythagorisch. III, 863. Pothagorifcher Bund ober Drben. III, 363. Pythagoriften f. Pythagoreer. Pythias. III, 365. Pothofles. III, 365.

## D.

Q. III, 365.
Quaerivium. III, 366.
Quae, qualis, quanta! III, 366.
Quaevis natura est conservatrix
sui. III, 366.
Qualification f. ben folg. Art.
Qualitât. III, 366. V, 202.
Quantitât. III, 367.
Qualicontract. III, 367.
Qualicont. III, 367.
Querulant. III, 367.

Queenan ober Queenop. III, 368. Qui bene distinguit etc. Ill, 369. Quidbrei (philosophischer und myftifcher) f. Amalgam. Quibbitat. III, 369. Quietismus und Quietiften f. Deinchiaften. Qui nimium probat etc. III, 369. Quinteffenz. III, 369. V, 202 Qui potest mori etc. III, 369. Qui regulae vivit etc. f. Regel. Quisque praesumitur bonus etc. 111, 370. Quisque sibi proximus. III, *370.* Quisque suorum verborum etc. f. Muthentie. Quis, quid, ubi etc. f. quae, qualis, quanta. Qui tacet, consentit f. Prafum= tion. Quod dubitas, ne feceris! III, Quoblibet. III, 870. Quod fieri potest etc. V, 202. Quod licet Jovi etc. V, 202. Quod quis per alium etc. III, 371. Quod tibi non nocet etc. V, Quodvis individuum etc. III, 371. Quo quid absurdius etc. ш. 371. Quotitat. III, 371.

### R.

Rabanus Maurus. III, 372. Rabbinische Philosophie. III, 872. Rabirius s. Amasanius. Rabulistenbeweis. III, 372. Racen der Menschen s. Wenschengattung. Rache. III, 873.

f. Gemiffensangft Rachadttinnen und Gemiffensbiffe. Radfucht f. Rache. Rabical. III, 373. V, 203. Rafi f. Fachredbin. Raimond be Gebonbe f. Raymunb von Sabunde. Rambach. III, 878. V, 203. Ramee und Ramiften f. Ramus. Ram Mohun Roy. III, 374. Ramus. III, 374. Rang. III, 376. Rapin. III, 377. Rara non praesumuntur f. Ord: fumtion. Raferei. V, 203. Rafes, Rafis und Rafi f. Kachrebdin und Rhazes. Rafonnement. III. 377. Raffen ber Menfchen f. Menfchengattung. Rath. V, 204. Rathichlage. III, 877. Rathfel. III, 877. Ratification und Ratihabition. III, 377. Ratiocination. III, 878. Ratiolatrie. III, 378. Rational. III, 378. Rationalismus. III, 379. V, 204. Raub. III, 383. Raubstaaten. III, 384. Raum und Beit. III, 884. Raumlichfeit und Beitlichfeit. III, 389. Raum : und Beittheile. III, 390. Raufch f. Berauschung. Ray ober Wray. III, 390. Raymund Lullus f. Lullus. Ranmund von Sabunde. III, 890. Rannal. III, 391. Razdus, Razes, Razis und Razi f. Mhazes. Reaction. III, 392. Real (G. v.). III, 392. Real. III, 392, wo auch bie zu: fammengefesten Borter: Reals Abel, Contract, Definition 2c. zu fuchen. Realifiren. III, 393. Realismus. III, 394. Reglitat. III, 395. Recenfiren. III, 395.

#### 332 Receptivitat

Receptivitat. III, 396. Rechnen. III, 396. Recht. III, 396. Recht bes Starfern. III, 399. Rechten. III, 400 Rechtens. III, 400. Rechtfertigung f. rechten. Rechthaberei. III, 400. Rechtlich und rechtmäßig. III, 401. Rechtsanfpruch f. Anfpruch. Rechtsarten. III, 401. Rechtsausübung. III, 401. Rechtsbeamte. III, 401. Rechtsbegriff f. Recht und Rechts: arten. Rechtsbucher. III, 402. Rechtschaffen f. rechtlich. Rechtschreibung f. Orthographie. Rechtscollifion f. Collifion. Rechtsbebuction f. Debuction. Rechtserwerbung f. erwerben. Rechtsgebiet. III, 402. Rechtsgebiet. III, 402. Rechtsgefühl. III, 402. Rechtsgelahrtheit ober Rechtsgelehr: famteit. III, 403. Rechtegeschichte. III, 403. Rechtsgefellschaft. III, 404. Rechtsgefes. III, 404. Rechtsgleichheit f. Gleichheit. Rechtsgrund. III, 409. Rechtsibee. III, 409. Rechtstlugheit f. Rechtsgelahrtheit. Rechtelehre. III, 409. V, 205. Rechtsmaterie f. Rechtsform. Rechtsmittel. III, 417. Rechtsobject f. Rechtsfubject. Rechtspflege f. Gerechtigfeitepflege. Rechtspflichten f. Pflicht und Recht. Rechtsphilosophie f. Rechtslehre. Rechtsprincip s. Rechtsgeses. Rechtssprücke. III, 417. Rechtsstand. III, 418. Rechtsstreit. III, 418. Rechtefubject. III, 418. Rechtstaufch. III, 419. A Rechtstitel f. Rechtsgrund. Rechtstrager f. Rechtssubject. Rechteveraußerung f. veraußern. Dechteverbinblichfeit. III, 419. Rechtsverhaltnis. III, 419. Rechteverlegung f. Beleibigung. Rechtsvorbehalt f. Borbehalt.

### Reine Unschauungen

Rechtswechfel f. Rechtstaufch. Rechtswiffenschaft f. Rechtelehre. Rechtezwang f. 3wang. Recht über Leben und Tob. III, 420. V, 205. Recibiv. III, 420. Reciprot. III, 420. Recitation. III, 421. Reclamation. III, 421. Reconversion. III, 421. Recrimination. III, 421. Rectification. III, 421. V, 206. Rebe f. Rebefunft. Rebefiguren und Rebeformen. III, 422. Rebefunft. III, 422. Rebenbe Runfte. III, 424. Rebenbe Philofophen. III, 424. Rebetheile. III, 424. V, 206. Reblich. III, 426. Rebnertunft f. Rebetunft. Rebfelig f. reblich. Rebuction. III, 426. Rebuplicativ. III, 427. Reflerion. III, 427. Reflexions Begriffe, Bermogen, Phi: lofophie f. ben vor. Art. Reformation ober Reform. III, 428. Refutation f. Confutation. Regalien. III, 429. Regel. III, 429. Regeneration. III, 430. Regent. III, 430. Regierung. III, 481. Regierung ber Welt. III, 432. Regiment. III, 433. Regis. III, 433. Regreß. III, 433. Regulativ. III, 434. Rehabilitation. III, 434. Rebberg. V, 206. Reich. III, 434. Reichthum. III, 494. Reid. III, 436. V, 207. Reihe. III, 436. Reim. III, 437. V, 207. Reimarus. III, 438. Reim. III, 440. Reinbed. III, 441. Reine Unichauungen, Begriffe, Gr= fenntniffe, 3been und Principien. III, 441.

Reiner Bernunft = und Berftanbes: gebrauch. III, 442. Reines 3ch und reines Bermogen bes 3chs f. 3ch und Bermogen, auch Geelentrafte. Reinhard, III. 442. Reinheit f. rein und reine Unschaus ungen, Begriffe 2c. Reinhold (Ernst). f. ben folg. Art. a. E. und Bus. bazu. Reinhold (R. E.). III, 444. V, 207. Reinigfeit und Reinlichfeit f. rein. Reinigungseib f. Gib. Reitkunft. III, 448. Reiz. III, 449. Relation. III, 450. Relativ. III, 451. Relevant. V, 208. Religion.. III, 451. V, 208. Religionsarten. III, 454. Religionsartifel f. Glaubensartifel. Religionsbegriffe. III, 454. Religionsbekenntniß f. Bekenntniß. Religionebucher. III, 455. Religionseib f. Gib. Religionseinheit. III, 455. Religionsformen f. Religion. Religionefreiheit. III, 455. V, 208. Religionegefellichaft f. Rirche und bie bamit zusammengesegten 28or= Religionegeschichte. III, 455. Religioneglaube f. Glaube und Re= ligion. Religionshaß. III, 456. Religionsibeen f. Religionsbegriffe. Religioneirrthumer. III, 456. Religionstatechismen f. Religions: Religionstrieg f. Religionshaß. Religionelehre. III, 457. V, 209. Religionemengerei. V, 209. Religionepflichten. III, 463. Religionsphilosophie f. Religionse lehre. Religionsichwarmerei f. Schwarmes rei, Fanatismus und Mofticismus. Religionespotterei. III, 463. Religioneftifter. III, 463. Religioneftreitigfeiten. III, 463. Religionsunterricht. III, 464. Religionsurtunden. III, 464. . .. )

Religioneverfolgung f. Religiones Religionsmahrheiten. III, 464. Religionswechfel. III, 465. Religionswiffenschaft f. Religions= lehre. Religionezwang f. Religionefreiheit und Religionshaß. Religios ober religios. III, 465. Reliquien. III, 465. Remebien = Gegenmittel f. Dittel. Reminisceng. V, 209. Remiffibel f. irremiffibel. Remonstration. III, 465. Renegat. III, 466. Renitenz. V, 210. Reorganifation. III, 466. Repetition. V, 210. Replit. III, 466. Reprafentation. III. 466. Repreffalien. III, 467. Repriftination. III, 467. Reprobation. III, 467. Reproduction. III, 467. Republit. III, 467. Repulfivfraft. III, 469. Requifit. III, 469. Res derelicta etc. III, 470. Res de re etc. III, 470. Reservation. III, 470. ... Restitution f. unter realisiren. Respisceng. V, 210. Respisceng. V, 210. Res nullius etc. III, 470. Refolution. III, 470. Respect. III, 471. Respondent. III, 471. Responsabel. V, 210. Reftauration. III, 471. Restriction. III, 471. Restriction. III, 471. Retarbation f. Acceleration. Reticenz. V, 210. Retorsion. III, 472. Retractation. III, 472. Retranssubstantiation f. Transfub. stantiation. Retroactivitat. V, 210. Reuchlin. III, 472. Reue. III, 473. Reuia. III, 474.

## 834 Reutauf

Reufauf f. Reue. Reufch. III, 474. Revelation. III, 474. Revolution. III, 475. V, 210. Revolutionar. III, 476. Rex eris, si recte facies. III, 477. V, 211. Rex non moritur. III, 477. Rhabanus Maurus. III, 478. Rhabbomantif. III, 478. Rhapsobifd f. aphoristisch. Rhazes ober Rhazis, III, 478. Rheontes. III, 479. Rhetorit. III, 479. Abythmit. III, 480. V, 211. Ribbov f. Riebov. Ricci. III, 480. Richard von Mibbleton. III, 480. Richard von St. Victor, III, 481. Richten. III, 482. Richter - Richtenber f. ben vor. Art. Richter (G. F.) f. Ribiger. Richter (H. F.). III, 482. V, 211. Richter (J. P. F.). III, 483. V, 211. Richtig und Richtigfeit f. correct. Richtmaß und Richtschnur f. Rorm und Regel. Richtung f. richten. Ribiger. III, 484. Riebov. III, 487. Riefenhaft f. gigantifch, auch colof. fal und ungeheuer. Migorismus. III, 487.
Mitter. III, 487. V, 211.
Mitual. V, 212.
Mivalität. III, 488.
Mirner. III, 488. V, 212.
Mobert. III, 488. Robinet. III, 489. Rochefoucaulb. III, 489. Roctenphilosophie. III, 490. Roël. III, 490. Rogatian. III. 491. Roh. III, 491. Rohault. III, 491. Roman. III, 491. Romanismus. III, 492. Romifche Philosophie. III, 493. Ropographie. III, 496. Roscelin. III, 496. Rofchlaub. III, 497.

# Sachwörterbücher

Rosenkreuger s. Paracels. Rosting. V, 212. Rottect. V, 212. Rouffeau. III, 497. V, 212. Rouffelin f. Roscelin. Roper : Collard. III, 501. V, 213. Rozgony. III, 502. Ruarb f. Andala. Rudert. III, 502. Rudfall f. Recibiv. Rudgang f. Regreß und analytifch, auch Fortgang. Ruchwirtung f. Reaction und Gegenwirfung. Rubiger f. Ribiger. Rufus f. Mufonius. Ruge ober Ruge. III, 502. Ruggeri ober Ruggieri. III, 503. Ruhe. III, 503. Ruhm. III, 504. V, 218. Ruhrend. III, 505. Rührspiel und Rührung f. ben vor. Art. Ruinen. III, 506. Ruffische Philosophie. III, 506. V, 213. Ruft. III, 507. Rufticus. III, 508. Rugelin f. Roscelin. Ryparographie f. Ropographie.

S. III, 508.
Saame. III, 508.
Sabeidenus. III, 509.
Sabeide f. Raymund von Sabunde.
Sabinianer. III, 509.
Sabonde ober Sabunde f. Raymund von Sabunde.
Sache. III, 509.
Sacheintheilungen und Sacherkläungen. III, 509.
Sacheintheilungen und Sacherkläungen. III, 509.
Sachtritit. III, 510.
Sachliches Recht f. Sache und bing-liches Recht.
Sachwerth. V. 214.
Sachweiterbinder. V. 214.

Sacrament. III, 510. V, 214. Sacrilegium. III, 511. Sabbucaer f. hebraifche Philosophie und V, 214. Sabolet. III, 511. Sage. III, 511. Sailer. V, 214. Saint : Martin f. Martin. Saint : Pierre f. Pierre. Salat (3.). III, 511. V, 215. Salluft. III, 513. Salomonische Weisheit. III, 513. V, 216. Saltus. III, 514. Salus publica suprema lex. III, 514. Salvo meliori. III, 515. Samanen f. inbifche Philosophie. Sammlung. III, 515. Sanchez. III, 515. Sanchoniatho ober Sanchuniathon. III, 516. Sanchia : Saftra f. inbifche Philo: fophie und V, 216. Sanctification. III, 517. Sanction. III, 517. Sandes. III, 518. Sanftmuth. III, 518. Sanguinisch f. Temperament. Sanguinofratie f. Bamatofratie. Santhya f. Buf. zu Sanchya : Saftra. Sartasmus. III, 518. Sarmanen f. inbifche Philosophie, auch Aus. zu Bubba.
Sarpebon. III, 519. Satan. III, 519. Satire f. Satyre. Saturnin. III, 519. Satyre. III, 519. Sag. III, 520. Saglich. V, 216. Savonarola. V, 216. Scaliger. III, 521. Scalptur f. Sculptur. Scanbinavifche Philosophie. III, Scene. III, 522. Scepticismus f. Stepticismus. Schaam. III, 522. Schab. III, 523. Schabe. III, 524. Schabenfreube. III, 524.

Gall. Schablich f. Schabe. Schaffen, III, 525. Schakamuni f. Zus. zu Bubba. Schaller. III, 525. Schamai. III, 525. Schamanen f. inbifche Philosophie. Schande. III, 526. Schanblich und Schanbung f. ben vor. Art. Scharf und Scharfe. III, 526. Scharffinn. III, 526. V, 216. Scharrock. III, 527. Chattenreich: III. 527. Schägung. III, 527. Schaubuhne f. Schaufpiel. Schauberhaft. III, 528. Schauen. III, 528. Schauerlich f. ichauberhaft. Schaumann. III, 528. Schaumunze. III, 529. Schaufpiel. III, 529. V, 217. Schauftellungen. III, 530. Schegf. III, 530. Scheidung. III, 530. Schein, III, 531. Schelle (Muguftin). III, 531. Schelle (Karl Glo.) III, 582. Schelling. III, 582. Schelver. III, 539. Schematismus. III, 539. Schenkung. III, 540. Scherbius. III, 541. Schert f. Ernft. Scherzlüge s. Wahrhaftigkeit. Schicklich. III, 541. Schicklal. III, 542. Schieberichter. III. 544. Schielend. III, 544. Schierschmib. III, 544. Schiffahrt. III, 545. Schigmuni ober Schigomuni f. Buf. zu Bubba. Schiller. III, 545. V, 217. Schilling f. hoffmann. Schimare und fcimarifc. III, 547. Schimeon f. Simeon. Schimpf. III, 547. Schinefische Philosophie f. finef. Philos. Schirlis. III, 547. V, 217.

Schifchtow f. ruffifche Philof. (Buf. Schisma und schismatisch. V, 217. Schlaf. III, 548. V, 217. Schlangendienft f. Ophiten. Schlegel (A. 2B. und g.). III, 549. V, 217. Schlegel (Gli.). III, 550. Schleiermacher. III, 551. Schlenbrian. III, 552. Schließen f. Schluß. Schloffer. III, 552. Schloger. III, 558. V, 217. Schluß. III, 554. Schluffarten. III, 555. Schlufffiguren. III, 560. Schluffformen f. Schluffarten. Schlufftraft. III, 563. Schluffmoben. III, 563. Schluffregeln f. bie vorhergebenben Artifel von Schluß bis Schluff: moben. Schluffreihe. III, 565. Schluffvermogen f. Schluß und Schlufffraft. Schmahschrift. III, 565. Schmalz. III, 565. Schmarogerei f. Schmeichelei. Schmauß (3. 3.) III, 566. V, 217. Schmeichelei. III, 566. Schmelzenb. III, 566. Schmerz. III, 567. V, 217. Schmid (Ch. G.). III, 568. Schmid (J. M.). III, 568. Schmib (3. 23.). III, 568. Edmit (301,). III, 569. Edmit (301, ... III, 569. Edmit (301, ... III, 569. Edmit (R. E). III, 570. Edmit (R. E). III, 570. Schmidt (3. E. Ch.). III, 571. Schmidt (3. K.) f. Schmid (30f.). Schmibt : Phifelbed. III, 571. V, 218. Schmudtunft f. Rosmetit. Schneller. III, 572. V, 218. Scholard. III, 572. Scholarius f. Gennabius. Scholafticismus, Scholaftit unb Scholaftiter. III, 572. V, 218. Scholiaften, III, 576. Coon, Schonbeit. III, 576.

Schone Runft, icone Runfte. III, 589. V, 218. Schone Literatur f. fcone Biffen-Schaften. Schoner Beift und icone Geele f. Schongeift. Schoner Runftler. III, 595. Schone Biffenschaften. III, 595. Schongeift. III, 595. Schonheit f. schon. Schonheitegefühl. III, 596. Schonheitelinie. III, 596. , Schonheitefinn f. Schonheitege: fubl. Schonwiffenschaftler. III, 597. Schood. III, 597. Schooffunben. III, 597. Schopenhauer. III, 597. Schopfung. III. 598. Schoppe. III, 598. Schottische Philosophie. III, 599. Schranken. III. 600. Schred. III. 600. Schredenssyftem f. Terrorismus. Schreibart. III, 600. Schreiber. V, 219. Schreibfreiheit f. Denkfreiheit und Prefffreiheit. Schreibkunft f. Schriftkunft. Schrift. III, 600. Echriftarten f. ben vor. Art. Schriften. III, 601. Schriftkunft. III, 601. Schriftlich. III, 602. Schriftsteller. III, 603. V, 220. Schubert. III, 603. Schuld. III, 604. Schulbbetenntniß und Schulbbrief. · III, 606. Schulbenfrei. III, 606. Schulbig. III, 606. V, 220. Edulblos, III, 606. Schulbner, Schulbschein, Schulb: fcrift und Schulbverfdreibung f. Schulb. Schule. III, 607. Schulgerecht f. foulmaßig. Schullogif. III, 607. Schulmanier f. ben nachft folgen: ben Artifel. Schulmann. III, 607. Schulmaßig. III, 608.

Schulmetaphysik und Schulmoral f. Schullogik. Schulstyl. III, 608. Schulg. III, 608. Schulze. III, 609. V, 221. Schulg f. por Schulze. Schufter : Philosophie f. ftytische Philos. Schut. III, 611. Schüt. III, 612. Schwab. III, 613. Schwachheit. III, 614. Schwangerung. III, 614. Schwank. III, 615. Schwankend f. schielend. Schwarmerei. III, 615. Schwarz (F. S. Ch.). III, 616. Schwedische Philosophie f. fcanbinavifche Philof. Schweigen f. Stillschweigen, auch Treue. Schwer, Schwere. III, 616. Schwertrecht f. Recht bes Starkern. Schwierig f. schwer. Schwingung. III, 617. Schworen und Schwur f. Gib. Schwulft (afthet.) f. Bombaft, pas thetifch und Parenthyrfos. Schwurgericht (Jury) f. Gerechtige teitspflege. Sciagraphie s. Sfiagraphie. Scientissis. III, 618. Scioppius s. Schoppe. Sclaverei. Stlaverei. Scotiften. III, 618. Scotus (30h. Duns) III, 618. Scotus (Erig.) f. Erigena. Scotus (Mich.). III, 619. Scribonius. III, 620. Scrupel f. Strupel. Sculptur, III, 620. V, 221. Seabeddin f. Teftasani. Search. III, 620. Sebaftian Baffo. III, 620. Sebaftifer. III, 620. Sebonde ober Sebunde T. Raymund von Sabunde. Secretum Secretorum. III, 620. Secte. III, 621. Secundus. III, 621. See. III, 622. Seegen f. Segen. Seele. III, 622.

Seelenabel. III, 624. Seelenargt. III, 624. Seelenduferungen. III, 624. Seclenbewegungen. III, 624. Seelenfahigfeiten f. Fabigfeit und Geelenfrafte. Seelenfunctionen f. Function und Geelenfrafte. Seelengeschichte f. Seelenlehre. - Geelengesundheit. III, 625. Seelenheil. III, 625. Seelenkrafte. III, 625. Geelenfrantheiten. III, 625. V, 221. Seelentunde f. Seelenichre. Seelenleben. III, 631. Seelenlebre. III, 632. V, 221. Seelenleiben. III, 635. Seelenorgan f. Gehirn. Seelenruhe. III, 635. V, 221. Seelenfig. III, 636. Seelenvertauf. III, 636. Seelenwanderung. III, 636. Geelenzahl f. Geelenverkauf. Seeligkeit f. Seligkeit. Segen. V, 221. Sein (esse). III, 638. V, 222. Seine (snum). III, 638, Gelb ober feibft. III, 639. Selbachtung. III, 639. Selbantlage. III, 640. Selbaufopferung f. Selbopferung. Selbbeftimmung. III, 640. Selbbetrachtung. V, 222. Selbbetrug. V, 222. Selbbeurtheilung f. Autofritif. Selbbewufitsein. III, 640. Selbbilbung. V, 223. Selbentehrung f. Entehrung. Selbentleibung f. Selbmorb. Selberhaltung. III, 640. Gelberkenntniß f. Gelbkenntniß. Gelbergiehung. III, 640. Gelbgefälligfeit. III, 641. Selbgefühl. III, 641. Selbherrschaft. III, 641. Selbhulfe. III, 642. Selbifch f. felbft. Selbfenntnif. III, 642. V, 223. Gelblauter f. Bocal. Gelblehrer. III, 642. V, 223. Selbliebe f. Eigenliebe und Pflicht. Gelblob f. Bob. (Buf.). Selbmorb. III, 642. V, 223. Rrug's encyflopabifch : philof. Borterb. B. V.

Sinnesorgane Serualfostem. III, 668. S'Gravefand f. Gravefand. Chaftesburn. III, 669. Siamefifche Philosophie. III, 671. V, 224. Sicherheit. III, 671. V, 224. Sicherheitsbeweis. III, 672. Sichtbar. III, 672. Siberismus. III, 672. Sieben. III, 673. V, 225. Siebenburgifche Philosophie f. ungerifche Philof. Sieben Beife Griechenlanbe. III, 673. Sieg. III, 674. Si fecisti, nega. V, 225. Signal. III, 675. V, 225. Siegwart. III, 675. Gilhon: III, 675. Sillen und Sillograph f. Timo. Simeon cher Schimeon Ben 30: chai. III, 675. Similia similibus cognoscuntur. III, 676. Similia similibus curantur. III, 676. Similis simili gaudet. III, 676. Simmias. III, 676. Simo ober Simon. III, 676. Simonibes. III, 677. Simplex sigillum veri. III, 678. Simplicius. III, 678. Simulation. III, 679. Simultaneitat. III, 679. V, 225. Sinclair. III, 679. Sinefifche Philosophie. III, V, 225. Singekunft f. Befangkunft. Singspiel. III, 681. Singularitat. V, 226. Sinn. III, 681. V, 226. Sinnbild. III, 683. Sinne f. Sinn. Ginnen. III, 683. Sinnenbetrug. III, 683. Sinnenertenntnig. III, 684. Sinnengenuß. III, 684.

Sinnentaufdung f. Sinnenbetrug.

Sinnesformen f. Raum und Zeit.

Sinnestategorien f. Rategorem.

Sinnenwelt f. Belt. Sinnesart. III, 684.

Sinnesorgane f. Ginn.

Selbnothigung f. Selbzwang. Selbopferung. III, 648. Selbpflicht f. Pflicht. Selbprufung f. Prufung. Selbschaung f. Selbachtung. Gelbft und felbftifch f. felb. Selbstanbigfeit. III, 648. Gelbsucht. III, 649. Selbtauschung f. Selbbetrug. Selbtobtung f. Selbmorb. Gelbubermindung. III, 649. Gelbunterricht f. Gelbergiehung. Selbverachtung f. Selbachtung. Selbverleugnung. III, 649. Selbvernichtung. III, 650. Selbverftanbigung. III, 650. Gelbvertheibigung f. Selbhulfe. Selbvertrauen f. Bertrauen. Selbzwang. III, 650. Selbzweck. III, 650. Gelben. III, 650. Seligfeit. III, 650. Selle. III, 653. Selten. III, 653. Seltsam f. ben vor. Art. Semiotif. III, 654. Cemipantheismus, Semirationalismus 2c. V, 223. Semnotheer. V, 224. Seneca. III, 654. V, 224. Sennert. III, 660. Senfation. III, 660. V, 224. Senfibel und Senfibilitat. III, 660. Senfitiv. III, 660. Genforium. III, 660. Senfual und Senfualitat. III, 661. Senfualismus. III, 661. Genteng. III, 662. Sentimental und Sentimentalitat. III, 662. Sentire est scire. V, 224. Separatismus. V, 224. Sepulveda. III, 662. Servil, Gervilitat, Gervilismus. III, 663. Servitut. III, 663. Segen und Segung f. Sag. Severian. III, 664. Severinus a Monzambano Pufendorf. Sertius. III, 664. Sertus Empir. III, 665. Sertus von Charonea. III, 663.

Sinnig f. finnen. Sinnlich und Sinnlichkeit. III, 684. Sinnlos. III, 684. Sitte. III, 685. Sittengericht. V, 226 Sittengeses. III, 686; Sittenlehre. III, 687. Sittenlos. III, 687. Sittenreich. III, 688. Sittenrichter f. Gittengericht. Sittig f. Sitte. Sittlich und Sittlichfeit. III, 688. Si vis pacem etc. III, 688. Standalos. III, 639. Stanbinavifche Philosophie f. fcanbinavifche Philof. Stepticismus, Steptit, fleptische Philosophie. III, 689. Steptifche Argumente. III, 692. Steptifche Formeln. III, 697. Steptische Philosophie. V, 227. Steptische Schule. III, 699. Stiagraphie. III, 701. Stiatraphie ober Stiatrophie. V, 226. Stlav, Stlavenhanbel, Stlavengeift ober Stlavenfinn f. Sflaverei und felavisch. Selaverei. III, 701. V, 227. Stlaveret bes Lafters. III, 705. Stlavisch. III, 705. Stoptisch. III, 705. Stotische Philosophie. III, 706. Strupel. III, 706. Stuthifche Philosophie. III, 706. Stytische Philosophie. III, 706. Clavifche Philosophie f. poinifche und ruffifche Philof. Smith. III, 706. Snell. III, 708. V, 227. Socher. III, 710. Social und Societat. III, 710. V, 227. Cocrates 2c. f. Cofrates 2c. Sobomie ober Cobomiterei. 710. Sofismus ober Sufismus. III, 711. Sofrates. III, 711. Sofratibes f. Sofitrates. Gofratif. III, 718. Sofratifer f. fofratifche Schule. Sofrat. Damon ober Genius. III, 719. V, 227.

Sofrat. Fronie. III, 720. Sofrat. Kunft. III, 721. Sofrat. Lehrart f. Gofratif. Sofrat. Liebe. HI, 721. Sofrat. Methobe T. Gofratit. Sofrat. Philosophie f. Sofrates. Sofrat. Schule: III, 721. V, 227. Sofrat. Zugend ober Beisheit. III, 722. Sofratismus. 181, 728. Solger. III, 728. V, 227. Solibität. III, 724. V, 227. Solipsismus. III, 725. Solita praesumuntur f. Prafumtion. Sollen. III, 725. Sollicitation. III, 725. Solveng. V, 228 Somatologie. III, 726. Commona : Cobom f. fiamefifche Philosophie. Somnambulismus. III, 726. Sonberguttig. III, 726. Copater. III, 726. Sophia f. Sophist und Weisheit. Sophiophilie und Sophiomifie. V, 228. Sophisma und Sophismus f. Sophistif. Sophist. III, 726. V, 228. Sophisterei. III, 728. Sophistif. III, 728. Cophiftiter. III, 732. Sophistisch und fophististren f. Gophiftit. Cophofice. V, 228. Sophophobie und Sophophonie. III, 732. Sorbiere. III, 732. Sorit. III, 732. Sofigenes. III, 736. Sositrates. III, 736. Sosipatra. III, 737. Soteriologie. V, 228. Sotion. III, 737. Soto ober Sotus f. Dominicus Sotus (Buf.). Souveranitat. III, 737. Spanifche Philosophie f. portugiefifch = fpan. Philof. Sparfamteit und Sparfucht. III, 738.

Spaß f. Ernft unb Scherg. Special. III, 738. Specification. III, 788. Specifisch. III, 789. Speculation. III, 789. Speculativ. III, 740. Speichellecterei. III, 740. Speifen. III, 740. Sperber. III, 740. Sperling. III, 740. Spermatifch. III, 740. Speusipp. III, 741. Sphare. III, 743. Spharos. III, 743. Spiegel. V, 228. Spiel. III, 743. Spielarten. III, 744. Genies, Baufer, Spiel : Bante, Runfte, Luft, Sucht, Trieb, Buth f. Spiel. Spinofa ober Spinoga. III, 745. V, 228. Spionerie. III, 755. Spiritualismus. III, 755. Spiritus rector. III, 755. Spiefinbigkeit. III, 755. Splendib. III, 756. Splitterrichter f. Sittengericht. Spoliation. V, 229. Sponfalien. V, 229. Spontaneitat. III, 756. Goott. III, 756. Sprachanalogie f. Analogie, Sprache und Sprachgebrauch. Spracharten und Sprecharten f. Sprache und fprechen. Sprache. III, 756. V. 229. Sprachelemente. III, 762. Sprachenbau ober Sprachenbilbung. III, 763. Spracherlernung und Sprachforfcung. III, 763. Sprachfegerei. III, 764. Sprachfehler f. Sprachrichtigfeit. Oprachgebrauch. III, 764. Sprachgeift ober Sprachgenie. III, 766. Sprachfenntnig und Sprachfunbe f. Spracherlernung. Sprachtunft und Sprachlehre. III, 767. Sprachmaschine. III, 767. Sprachmeifter. III, 768.

## Staategrundgefebe

Sprachmengerei f. Sprachfegerei und Purismus. Sprachorgane. III, 768. Sprachphilosophie f. Sprache und Grammatit. Sprachreinigung f. Purismus und Sprachfegerei. Sprachrichtigfeit und Sprachichonbeit. III, 769. Sprachftubium f. Spacherlernung, auch human. Sprachvermogen. III, 769. Sprachwerkzeuge f. Sprachorgane.
Sprachwissenschaft. III, 770.
Sprachzwang. III, 770.
Sprechen. III, 770. Oprechfreiheit f. Dentfreiheit. Sprechtunft. III, 771. Sprechmaschine f. Sprachmaschine. Sprechzwang f. Sprachzwang und Dentfreiheit. Spruch. III, 772. Sprung III, 772. St. IV, 1. Staat. IV, 1. Staatenbund und Bunbesftaat f. Bundesftaat. Staatengeschichte und Staatenfunbe f. Statiftit. Staatenrecht und Staatenverein f. Bolterrecht und Bolterverein. Staat im Staate. IV, 8. Staatsanleiben. IV, 9. Staatsausgaben und Staatsbantrott f. ben bor. Urt. Staatsbeamte f. Amt und Beamte. Staatsbeftanbtheile. IV, 10. Staateburger. IV, 12. Staatsbiener. IV, 14. Staatsbomanen f. Domanen. Staatseffecten. IV, 14. Staatseinnahmen f. Staatsanleis Staatsformen f. Staatsverfaffung. Staatsgebiet f. Staatsbestandtheile. Staatsgelahrtheit f. Staatslehre. Staatsgenoffen f. Staatsburger. Staatsgefes f. Gefes und Staats: gewalt. Staatsgesundheit f. Staatsleben. Staatsgewalt. IV, 14. Staatsgrund f. Staatsraison.

Staategrundgefege. IV, 17.

Staatsgrunbvertrag f. Staatsur: Staateguter f. Domanen. Staatshaushait f. Staatswirthichaft. Staatsibee und Staatsibeal f. Ctaat und Staateverfaffung. Ctaateflugheit. IV, 17. Staatsfraft f. Staatsvermogen. Staatsfrankheit f. Staatsleben. Staatsfunft. IV, 17. Staatsleben. IV, 17. Staatslehre. IV, 18. Staatsmann. IV, 22. Staatsmarimen. IV, .22. Staatsminister f. Minister. Staatsmord. IV, 23. Staatsoberhaupt. IV, 23. Staatebfonomie f. Staatslehre unb Staatswirthschaft. Staatsorgane. IV, 24. Staatspapiere. IV, 24. Staatspolitif. IV, 25. Staatsraifon. IV, 25. Staatsrecht. IV, 26. Staatsreformen f. Reformen. Etaatsregierung. IV, 26.
Staatsrestauration. IV, 27.
Staatsrevolution f. Revolution. Staatsstreiche. V, 230. Staatsschas. IV, 27. Staatsichulben. IV, 27. Staatsumwalzung f. Revolution. Staatsuntergang f. ben folg. Urt. Staatsursprung. IV, 28. Staatsverbrechen. IV, 32. V, 230. Staatsverfassung und Staatsverwalstung. IV, 33. V, 250.
Staatsvermögen. IV, 42. Staatsverrath f. Hochverrath: Staatsvertrag. IV, 42. Staateverwaltung f. Staateverfaf: fung und Staatswirthichaft. Staatsweisheit. IV, 42. Staatswirthschaft. IV, 42. Staatswohl f. Staat und Staats: wirthschaft. Staatezweck f. Staat. Ctabiliften. IV, 43. Ctabtburger. IV, 43. Staffage ober Staffirung. 1V, 44. of Linning olds Ctaffel. IV, 44.

Stammbegriff. IV, 44. Stanb. IV, 44. Stand ber Gnabe - ber Ratur - ber Gunbe - ber Unfculb f. Gnabe, Raturftanb, Gunbe und Unschulb. Stanbesehre f. Ehre. Stanbesglaube f. Glaube und Glaubensarten. Standesmäßig. IV, 45. Standesrechte. IV, 45. Stanbestugenb. IV, 45. Stanbesvorurtheile. IV, 45. Stanbhaftigfeit. IV, 45. Stanbifche Berfassung. IV, 46. Stanbpunct. IV, 46. Starte. IV, 46. Starrheit. IV, 46. Stafe. IV, 46. Statarisch. IV, 47. Statif f. Stafe. Statiftif. IV, 47. Status in statu f. Staat im Staate. Status quo. IV, 48. Statutarifch. IV, 48. Staublin. IV, 48. Steeb. IV, 48. Steffens. IV, 49. V, 231. Stehende Beere f. Beere. Steinbart. IV, 49. Stein ber Beifen. IV, 50. Stellung. IV, 50. Stellvertretung. IV, 50. Stephani f. Grotius und V, 231. Sterblich. IV, 51. Sternbeuterei f. Aftrologie. Sternbienft f. Sabaismus. Sternfcrift. IV, 51. Stetigfeit. IV, 51. Steuerbewilligung unb Steuerfreis heit f. Steuern und Befteuerunges recht. Steuern. IV, 52. Stewart. IV, 53. Stichopbie. IV, 53. Stietenroth. IV, 53. Stiftung. IV, 53. Stillschweigen. IV, 54. Stilpo. IV, 54. Stimme und frimmen. IV, 56. Stimme Gottes. V, 232. Stimuliren, IV, 57.

# Superanität

Stipuliren. IV, 57. St. Martin f. Martin. Stoa, Staiciemus, ftoifce Philoses phie und Schule. IV, 57. Stobaus f. Johann von Stobi. Stocheiologie und Stocheiometrie. IV, <u>58</u>. Stoff f. Materie. Stoifer f. Ctoa. Stoll f. Sochmath. Storrigfeit f. Starrheit. Stoft. IV, 58, St. Pierre f. Pierre. Strafamt und Strafbarteit f. ben folg. Art. Strafe. IV, 58. Straferkenntniß. IV, 65, Etrafgericht. IV, 65. Strafgefege. IV, 67. Strafgewalt. IV, 67. Straffrieg. IV, 67. Straflofigfeit. IV, 68. Strafprediger., IV, 68.
Strafprediger, Etrafgesee.
Strafrecht. IV, 68. V, 232.
Strafrichter f. Strafgericht. Strafurtheil f. Strafertenntnig. Strafmurbigfeit. IV, 69. Strafgwed f. Strafe.
Strafyler. IV, 70.
Stranbrecht. IV, 70.
V, 282.
Strato. IV, 70. Streben. IV, 71. Streit. IV, 72. Streitbar. V, 232. Streitfrage. V, 232. Streitig. V, 232. Strenge Moral f. Rigorismus. Strenges Recht f. Recht. Stringent. V, 233. Studium ber Philosophie. IV, 72. Stufe f. Grab. Stufenleiter. IV, 73. Ctumm. V, 233. Stumme Sunben. IV, 73. Stumpffinn. V, 284. Stupiditat. IV, 73. Stuşmann. V, 234. Et. Bictor f. Sugo und Richard von St. B. Styl. IV, 73. Suabebiffen. IV, 74. V, 235. Suarez. IV, 74.

Subalternation. IV, 75. Subcontrar. IV, 75. Subbivision. IV, 76. Subject. IV, 76 Sublata re tollitur qualitas rei. IV, 76. Sublato conditionato etc. f. Bebingtes. Sublunarifch. IV, 76. Subordination. IV, 77. Subpartition. IV, 77. Subreption. IV, 77. Subsidiarifch. IV, 77. Subsifiens. IV, 77.
Subsifiens. IV, 77.
Subsifiens. IV, 77.
Substans. IV, 77.
Substans. IV, 78. Subsumtion. IV, 78.
Subtilität, IV, 79. V, 235.
Succession. IV, 79.
Sucht. IV, 79.
Sucht. IV, 79. Gubne f. Sunbe. Sultanismus. IV, 79. Sulzer. IV, 79. V, 285, Summa. IV, 80, Summum jus summa injuria. IV, 81. Sunte. IV, 81. Sundenbefenntniß f. Betenntniß Nr. 3. Sunbenbock. IV, 83, Sunbenfall. IV, 84. Sunbengelb. IV, 84. Sunbenfdulb f. Schulb und Gunbe. Sundenvergebung. IV, 84. Sunbfahigfeit, Sunbhaftigfeit und Sunblichfeit f. Sunbe. Superflua non nocent f. Omne nimium nocet. Superfotation. IV, 85.
Superioritat. IV, 86. Superlunarifch f. fublunarifch. Supernaturalismus. IV, 86. Superrationalismus f. ben por. Art. und Spperlogismus. Superftition. IV, 91. Superfolarisch f. sublunarisch.
Suppisemus f. Sosismus.
Supposition. IV, 92.
Subceptibilität. V, 235.
Suspension. IV, 92.

Suveranitat f. Couveranitat.

Suum cuique. IV, 92, Swedenborg. IV, 92. Sybnen. IV, 94. Sylben. IV, 94. Spllogismus. IV, 95. Splvester. II. s. Gerbert. Splveftrius f. Franciscus Sylve: ftrius. Symbol. IV, 95. Symbololatrie. IV, 96. Onmmetrie. IV, 96. Sympathie f. Untipathie. Symphonie. IV, 96. Symptomatif. IV, 97. Synagoge. V, 286. Synallagmatisch. IV, 97. Synallus. IV, 97. Snnchronismus. IV, 97. Synecheiologie ober Synechologie. IV, 97. Spnergie. V, 236. Spnefius. IV, 97. Songeneiologie. IV, 97. Syngloffe. IV, 98. Synfatathefe. IV, 98. Synfratie. IV, 98.
Synfretismus. IV, 98. V, 236.
Synobalverfassung. IV, 98. Synonymie IV, 98. Syntage. IV, 99. Synthematisch. IV, 100. Syntheologik und Syntheokritik. IV, 100. Sonthese. IV, 100. Synthetisch f. ben vor. Art. unb analytisch. Sonthetismus (transcenbentaler). IV, 101. Sprian. IV, 102. Sprus f. Publius Sprus. Spftem. IV, 102. Spftematit und fuftematifd. IV,

Système de la nature f. Solbach

und Raturfnftem.

X.

T. IV, 104. Tabellarifch. IV, 104. Tabula rasa. IV, 104. Tacitus. IV, 105. Tact. IV, 105. Tabel. IV, 105. Tag und Nacht. V, 236. Rafel f. tabellarifc und tabula rasa. Taftif. IV, 106. Talaus ober Talon. IV, 106. Malente. IV, 106. Talia. IV, 106. Talion. IV, 107. Talisman f. Amulet. Tandeln. IV, 107. Tang f. ben folg. Art. Tanzkunft. IV, 107. Tapferfeit. IV, 110. Tartaretus. IV, 111. Tartarus f. Glyfium. Tartusismus. IV, 111. Tatian. IV, 111. Taub. V, 287. Tauler. IV, 111. Taurellus. IV, 112. Taurus. IV, 113. Taufch. IV, 114. Táuschung. IV, 114. Tautologie. IV, 114. Technik. IV, 114. Teftasani. IV, 115. Telauges. IV, 115. Telegraphit. IV, 115. Telekles. IV, 115. Teleologie. IV, 116. Telephonik f. Telegraphik. Telefius. IV, 116. Tellurismus. IV, 118. Tempel. IV, 119. Temperament. IV, 119. Temperamentstugend. IV, 121. Tenacitat. IV, 121. Tenbeng. IV, 121. Tennemann. IV, 121. Tentation. IV, 122.

Teratographie und Teratologie. IV. Terminus. IV, 122. Territorium und Territorialfoftem f. Staatebeftanbtheile und Rire denrecht. Terrorismus. IV, 124. Tertium comparationis. IV, 124. Aertre. IV, 125. Tertullian. IV, 125. V, 237. Testament. IV, 125. Setens. IV, 125. Tetraftys. IV, 126. V, 238. Tetralemma. IV, 127. Tetralogie. IV, 127. Tetrarchie. IV, 128. Teufel. IV, 128. V, 238. Teufelisch. IV, 129. Teutonische Philosophie f. beutsche Philosophie und Coba. Thaaut. IV, 180. Thaics. IV, 130. Thanner. IV, 134. That. IV, 185. Thatigfeit und Thatlichfeit. IV, 135. Thatsache. IV, 136. Thaumaturgie. IV, 136. V, 238. Theano. IV, 136. Theanthrop. IV, 136. Theatrif. IV, 136. Theil. IV, 137. Theilbarfeit. IV, 137. Theilnahme. IV, 133. Theilung f. Theil, Theilbarfeit unb Gintheilung. Theiemus f. Atheismus und Deise mus. Thema. IV, 133. Themista f. Leonteus. Themistif. IV, 139. Themistics. IV, 139. Theo ober Theon. IV, 140. Theodas ober Theubas. IV, 141. Theobicee. IV, 141. V, 239. Theobore. IV, 143. Theoborer f. ben vor. Art. Theobos. IV, 145. Theodulie. IV, 146. Theognis. IV, 146. Theognofie. IV, 146. Theogonie. IV, 146. Theographie f. Unthropographie.

Theofratie. IV, 146. Theolatrie. IV, 147. Aheologie. IV, 147. Theologistren. V, 239. Theomanie und Theomantie. IV, 148. Theombrotus f. Metrofles. Theomorphismus. IV, 148. Theonomie. IV, 149. Theophanie. IV, 149. Theophilanthropie. IV, 149. V, Theophilie und Theophobie. IV, Theophraft. IV; 150. Theophraft Paracels f. Paracels. Theoplaftit. IV, 153. Theopneuftie. IV, 154. Theorem. IV, 154. Theoretisch und Theorie. IV, 154. Theosebie. IV, 154. Theosophie. IV, 154. Theramenes. IV, 155. Therapeutit ober Therapie. IV, 155. Thefe. IV, 156. Theurgie f. Theolophie. Thevatat f. stamesische Philosophie. Thier. IV, 156. Thierbienst. IV, 156. Thiergott f. ben nor. Mrt. Thierheit. IV, 157. Thierleben f. Thier und Beben. Thierpflanze f. Thier. Thierreich f. Thier und Raturreich. Thiersprache. IV, 157. Thilo. IV, 157. Thomas. IV, 158. Thomas (A. E.). IV, 158. Thomas (b. - Cantimpr.). IV. 159. Thomas a Rempis. IV, 159. Thomas von Aquino. IV, 160. Thomas von Argentina f. Thomas von Strafburg. Thomas von Brabwarbin f. Brabs wardin. Thomas von Rempen f. Thomas a Rempis. Thomas von Strafburg. IV, 162. Thomasius (Ch). IV, 162. Thomasius (3.). IV, 165.

Thomisten. IV, 166. Thophail f. Abubetr. Thor f. Thorheit. Agorén f. Aboritd. Thorén f. Thoritd. Thoritt. IV, 166. Ahoritd. IV, 166. Thrânen. IV, 167. Thrângul. IV, 168. V, 239. Thrafymach. IV, 168. Theon. IV, 168. Thümmig. IV, 169. Thun und lassen. IV, 169. Thürmer. IV, 169. V, 240. Aibetanische Philosophie. IV, 170.-Liebemann. IV, 171. Tief und Tiefe. IV, 172. Tiefbenter und Tieffdmager: 240. Tieffinn. IV, 172. Tieftrunt. IV, 173. Timagoras. IV, 174. Timaios f. Timaus hinter Timar. Timardi. IV, 174. Timarchie. IV, 174. Zimaus. IV, 174. Timo ober Timon. IV, 176. Timofrates. IV, 179. Timofratie f. Timarchie. Timor fecit deos. IV, 179. Ainctur ber Philosophen. IV, 180. Aindal. IV, 180. Lirabe. IV, 180. Bittel. IV, 181. Tittmann. IV, 1811 Tochterfirche f. Mutterfirche. Tochterfprache f. Mutterfprache. Tochterftaat f. Colonie. 30b. IV, 182. Tobesangst. IV, 183. Tobesarten. IV, 184. Tobesbetrachtung. IV, 184. Tobesfurcht f. Tob und Tobesanast. Tobestampf. IV, 185. Tobschlag. IV, 191. Tobschlagemoral f. Hugo und Thomasius. Tobfunde f. Gunde. Bobt. 1V, 192. Abbtung f. Tobschlag.

Tohu. IV, 192. Tolerang. IV, 192. Toletus. IV, 192. Tollheit f. Seelenfrantheiten. Roubert J. Seetentrangetten.
Rolltühnheit J. Aapferfeit.
Romitanus. IV, 193.
Ron. IV, 193.
Rontunft. IV, 193.
Ronmalerei. IV, 200.
Ronmerteug. IV, 200.
Ronverteug. IV, 200.
Ropit. IV, 200.
Rorte J. Khürmer (3uf.). Torre f. Thurmer (Buf.). ..... Tortur f. Folter. Torpsmus. IV, 201. Zotal. IV, 201. Tournemine. IV, 202. Toraris. IV, 202. Tractat. IV, 202. Tracy f. Deftutt : Tracy. Tradition. IV, 202. Tradition. IV, 202. Traductaner. IV, 202. Trágheit. IV, 203. Tragifá. IV, 204. Tragifá. IV, 204. V, 240. Tragobie und tragobifch f. ben vor. Art. Tralles. IV, 207.
Transaccibentation f. Accidens und Transsubstantiation. Transaction, IV, 208. Transcenbent und transcenbental. IV, 203. Transeunt. IV, 209. Aransfiguration. IV, 209. Transfusionisten. IV, 209. Exansigibel. IV, 209. Transitiv f. intransitiv. Aranfitorifch IV, 209 Transmigration. IV, 209. Transsubstantiation. IV, 210. Transfumtion f. Metalepfe. Trauerfpiel f. tragifch. Traum. IV, 211. Traurigfeit. IV, 211. Traveftiren f. parobirenius a .. 3. Treibende Kraft. IV, 211. Trennung. IV, 211. Treubruch f. ben folg. Art. Treue. IV, 212. Triabe ober Trias. IV, 213. Triarchie. IV, 218.

Aribulationen. IV, 213. Trieb. IV, 213. Triebfeber. IV, 215. Trilemma f. Dilemma. .. .. Trilogie. IV, 218. Trimurti f. indifche Philofophie und Dreieinigkeit. Arinitarier. IV, 218, Exiplicität. IV, 218, Tritheim f. Agrippa von Rettes. and Leanner Tritheismus. IV, 219. Triumvirat. IV, 219. Arivial. IV, 219.
Tropen. IV, 220. Troft. IV, 220. Trorler. IV, 220.

Trüglich, IV, 221.
Trugschluß f. Schluß und Sophis Aruntenheit f. Beraufchung und Ruchternheit. " all aus aus

Truppenaushebung f. Confcription. Trugbundnig. IV, 221. Trngobie. IV, 222. Tfchirnhaufen. IV, 222. Tugend. IV, 223. Tugenbarten f. ben vor. Art.

Tugendbedingung. IV, 228. Zugenbegriff f Tugenb. Tugenbegriff f Tugenb. Tugenbegrife IV, 228. Tugenbegrife IV, 229. V, 240. Tugenbhaft. IV, 235.

Zugenbhinberniffe f. Zugenbmittel.

Augenbibee und Augenbibeal. IV. Augendfunft f. Tugendgenie und ben folg. Urt.

Tugendlehre. IV, 236. V, 240. Tugenblich. IV, 241. Tugenblohn. IV, 242. Tugenbmittel. IV, 242. Tugendmufter f. Tugendibee. Tugendpflichten. IV, 244. Tugenbftolg. IV, 244 Tugenbubung f. Tugenbmittel. Tugenbverwandtichaft. IV, 244. Tugendzweck. IV, 245.

Tumult. IV, 245. Turnirfunst. IV, 246. Tutel. IV, 246. Tweften. IV, 246. Tyche. IV, 246. Inbas f. Gartybas. Anp ober Anpus. IV, 246. Aprannei. IV, 247. Aprtamos f. Theophraft. It f. binter 3.

Ubi bene, ibi patria. IV, 247. ubiquitat. IV, 247. uebel. IV, 248. V, 241. uebellaune f. humot. uebellaune f. humot. uebellaut. IV, 250. uebereitung. IV, 250. uebereinungt. IV, 250. uebereinungt. IV, 250. Uebereinstimmung. IV, 251. Ueberfluß. IV, 251. Ueberführung. IV, 251. Ueberfruchtung f. Superfotation. Uebergabe. IV, 251. Uebergeschnappt f. Ueberspannung. Uebergewicht. IV, 251. Neberladung f. Caricatur. Ueberlassung. IV, 252. Ueberlegung. IV., 252. ueberlieferung. IV, 252. V, 241. Uebermäßig. IV, 253. Uebermenschlich. IV, 258. Uebermuth f. Duth. Hebernahme f. Hebergabe. Uebernaturlich. IV, 258. Ueberrafchenb. IV, 254. Ueberrebung. IV, 255. Ueberfcwangerung f. Superfota-Heberfchwenglich. IV, 256. Ueberfenung f. Metaphrafe. Uebersinnlich, IV., 256. Ueberspannung. IV, 256. Uebertragung. IV, 257. uebertreibung f. Caricatur, Oppers bel und Rigorismus. Uebervernunftig f. Opperlogismus. Uebervolferung f. Bevolferung nebft Buf.

ueberzeugung. IV, 257. – uebung. IV, 258. ueppigteit. IV, 259. ulpian. IV, 259. ulrich. IV, 259. Ultimogeniturrecht. V, 241. Ultion. IV, 259. Ultraismus. IV, 259. Ultramontanismus. IV, 260. V. Ultra posse etc. f. Ad impossibilia etc. Umbrehbar. IV, 260. Umfang. IV, 260. Umfangezeichen. IV, 261. Umformung ober Umgestaltung f. Form, auch Metamorphofe. umgang. IV, 262. V, 241. Umgefehrt und Umfehrung f. Conperfion, auch Enthomem und Co. rifes.
umftand. IV, 262.
umtaufch. IV, 263.
umwanblung. IV, 263.
umwenbung. IV, 263. umabhangifeit f. Abhángigfeit, unabhightig. IV, 263, unahfightig. IV, 263, unahfquat. IV, 263, unahfquat. IV, 263. Unangemeffen f. angemeffen. Unangenehm f. angenehm. Unangkelig f. Anfteligkeit. Unanftößig f. Anftoß. Unart und unartig f. artig. Unaufmerklamkeit. IV, 263. Unbedingt. IV, 263. Unbefangenheit. IV, 263. Unbegrangt f. grangenles unb Granzbestimmung. Unbegreiflich f. begreifen. Unbescheibenheit f. Befcheibenheit. Unbeschrantt. IV, 264. Unbefeelt f. befeelt unb Geele. Unbefonnenheit. IV, 264. Unbeftanb f. Beftanb. Unbeftimmt f. beftimmt und Beftime mung. Unbeftreitbar f. Streit und ftreitig (Buf.). Unbeweglich f. Beweglichfeit unb Gigenthum. Unbeweislich f. unerweislich.

Unbezeichnet f. Beiden und Umfanad: geichen. unbill. IV, 264 undristich. V, 241. unbant. IV, 264. Unbentbarfeit. IV, 265. Unbeutlichteit. IV, 265. Unbing f. Ding. Undulation. IV, 265. Unbulbfamteit f. Dulbfamteit. Unburchbringlichfeit f. Durchbrins gung. Unechtheit f. Editheit und Muthentie. unebel f. Abel und ebel. Unehelich f. Che und ehelich. Unehre. IV, 265. Uneigentlich f. Ausbruck, auch Bilb. Unenblich. IV, 266. Unenblichteitstrieb. IV, 267. Unentgettlich f. Vergeltung. Unentschiebenheit. IV, 267. unentigievengeit. 1V, 267.
Unerkärbar. IV, 268.
Unermesseid, IV, 268.
Unerweissid, IV, 268.
Unerweissid, IV, 268.
Unerweissid, IV, 268.
Unerweissid, IV, 268.
Unstädigkeit. IV, 268.
Unsähigkeit. IV, 269. Unformlich ober ungestaltet. IV, unfrei. IV, 269. Ungefähr. IV, 269. ungefüser. IV. 269. Ungereint. IV. 270. Ungereint. IV. 270. Ungerifch = fiebenburgifche Philofo= phie. IV, 270. Ungeschick. IV, 271. Ungeschmack. IV, 271. Ungefcult f. gefchult. ungefellig f. gefellig und Ginfams feit. ungefeglich f. Befes und gefestich. ungefittet f. Gefittung und Gitte. ungeftaltet f. unformlich und Bestalt. ungefundheit f. Gefundheit, auch Gemeinfinn und Geelentrantheis ten. Ungeubt f. Uebung.

Ungewiß f. gewiß. Ungewöhnlich f. gewöhnlich. Unglaube. IV, 271. Ungleich und Ungleichheit f. gleich urb Gleichheit, auch Bermogens. Bleichbeit. Ungleichartig und ungleichformig f. gleichartig und gleichformig. unglud f. Glud. -ungnabe. IV, 272 Ungottlich. IV, 273. ungrund. IV, 273. Ungultig. IV, 273. Ungunft f. Gunft. Ungutig. IV, 273. Unheil und unheilig f. Beil und beilig. Unintereffant und unintereffirt f: intereffant, Intereffe unb interefs union. IV, 273. V, 242. Unitarier. IV, 273. Univers. IV, 273. Universal. IV, 273. Universalgenie f. Genialität. Uniperfalgefdichte T. Weltgefdichte. Universalien. IV, 273. Universalismus f. universal. Universalmittel f. Mittel und Tinc. Universalmaterie. IV, 274. Universalmenarchie. IV, 274. Universalfprache f. Sprache und Grammatif. Universalftaat f. Universalmonars Universaltinctur f. Tinctur ber Phis lofophen. Universitat. IV, 275. Universum f. Univere. Univot f. aquivot und Beugung. Unteufcheit f. Reufchheit und obs feon. Unfirchlichkeit f. firchlich. Untlugheit f. Rlugheit und Thor-Unforperlichteit f. Rorper und fors perlich, auch Immaterialitat. Unlauterfeit. IV, 276. Unluft f. Luft, auch Schmerz. Unmaßigfeit f. Maßigfeit. Unmenfch und unmenfchlich f. Menfch und menichlich, auch Beftialitat.

Unmeffbar f. meffen. Unmethode und unmethobifch f. Dethobe. Unmittelbar f. Mittel und mittel= Unmöglich f. möglich. Unmundig f. mundig und majorenn. Unmuth. IV, 277. Unnaturlich f. Natur und naturlich. Unordnung f. Dronung, auch Welt: orbnung. Unorganisch f. organisch. Unparteiifch f. Partei. Unphilosophisch. V, 242, Unpolitisch s. Politik und politisch. Unpopular s. popular. Unrecht und unrechtlich f. Recht und rechtlich. Unreblich f. reblich. und rechtlich. Unrichtig (incorrect) f. correct. Unichall IV, 277. Unschuld. IV, 277. Unfegen f. Segen (Buf.). Unsichtbar f. sichtbar. Unsinn. IV, 278. Unfittlichfeit f. Sitte und fittlich. Unfterblichfeit. IV, 279. V, 242. Unftetig f. Stetigfeit. unstraflich. IV, 283. Unftreitig ober unftrittig f. Streit und ftreitig (Buf.). Unterart, Untergattung und Untergeschlecht f. Oberart und Beschlechtebegriffe. Unterbegriff. IV, 284. Unterbrodyen f. Stetigfeit. Untereintheilung f. Gintheilung. Untergang. IV, 284. Unterhaltung. IV. 284. Unterhandlung. IV, 284. Unterlage f. Subject und Subftrat. Unterlassung. IV, 284. .... Unterordnung. IV, 284. Unterrebung f. Dialog und Dieputa= tion. Unterricht. IV, 284. V, 243. Unterfag. IV, 284. Unterscheibung f. Diftinction. Unterscheidungelehren. IV, 284. Unterscheibungevermogen. IV, 285. Unterschied f. Differeng. Unterfinnlich. IV, 285.

Unterthan. IV, 285. Unterwelt. IV, 286. V, 243. Unterwerfung. IV, 286. Unthat. IV, 286. Unthätigfeit. IV, 286. Untheilbarkeit f. Theil und Theil-barkeit, auch einfach, Atom und Monabe. Untheilnehmenb f. Theilnahme. Untreue f. Treue. Untruglich f. truglich. Untugend. IV, 286. Unumganglich. IV, 287. Unumftoplich. IV, 287. Ununterbrochen f. Stetigfeit. Unveranberlichfeit. IV, 287. Unverantwortlich. IV, 287. Unveraußerlich. IV, 287. Unverfalfchtheit f. Echtheit. Unverfanglich f. verfanglich. Unvergeltlich f. Bergeltung. Unverjährbar. IV, 287. Unverleelich. IV, 287. Unvernunft. IV, 288. Unverschamtheit f. Schaam. Unverstand. IV, 288. Unverträglichteit. IV, 289. Unvollendet f. vollendet. Unvollkommen f. vollkommen. Unvollstånbig f. vollstånbig. Unvorbenklich. IV, 289. Unmagbar. IV, 289. Unwahr f. mahr, auch falfch unb Unwahricheinlich f. mahricheinlich. Unwerth f. Werth. Unmeife. V, 243. Unmefen. V, 243. unweien. V, 245. Unwiderleglich. IV, 289. Unwiderruflich. V, 244. Unwiderstehlich f. Widerstand. Unwidersprechlich. V, 244. Unwille. IV, 289. Unwilligkeit. IV, 290. Unwillfürlich. IV, 290. Unwirksam f. wirklich. .. Unwiffenheit f. Ignorang, auch Ris colaus von Cus. Unwiffenschaftlichkeit f. Wiffenschaft. Ungahlbar ober ungahlig. IV, 290. Ungerftorbar. IV, 290. Unzucht. V, 244. Ungufriebenheit f. Bufriebenheit.

Ungulanglich ober ungureichenb f. gureichen b. Unzulaffig. IV, 290. Ungwedmäßig f. 3wed und zweds ur. IV, 291. Uranogåa. IV, 291. Uranolatrie und Uranotheismus. IV. Urbegriff. IV, .292. Urbestimmung. IV, 292. Urbestrebung. IV, 292. Urbewufftfein. IV, 292. Urbilb. IV, 292. Urdriftenthum. IV, 292. V, 244. Urbichtung. V, 244. Urform. IV, 293. Urgeist. IV, 298. Urgefege. IV, 293. Urgestalt f. Urform. \* Urgrunb. IV, 293. Urgrunbfage. IV, 298. Urgut. IV, 293. Urheber. IV, 293. Uribee. IV, 293. Urjubenthum f. Jubenthum und Urdriftenthum. Urfategorie f. Rategorem. Urforperchen f. Atom. urfraft. IV, 294. Urfunbe. IV, 294.
Urleben. IV, 294.
Urmaterie. IV, 294.
Urmensch. IV, 294. Urmythologie f. - Mythologie. Urorganismen. IV, 295. Urphilosophie. V, 244. Urpoesie f. Poesie und Urdichtung. Urquell. IV, 295. Urrecht. IV, 295. urreligion. V, 245. ursache. IV, 297. ursachlich. IV, 300. urschlich. IV, 245. Urschrift. IV, 800. urfein. V, 246. Urfeine, bas. V, 246. Urfprache s. Sprache. Ursprung. IV, 300. Urstaat. IV, 300. Urstoff f. Urmaterie. Urtel. IV, 301. Urthatfache. IV, 301.

Artheil. IV, 301.

Artheilsact. IV, 302.

Artheilsact. IV, 302.

Artheilsact. IV, 303.

Artheilsfraft. IV, 305.

Artheilsfraft. IV, 306.

Arbertrag. IV, 306.

Armahrheit. IV, 306.

Armafren. IV, 306.

Armiffenschaft. IV, 306.

Armiffenschaft. IV, 306.

Argustanb. IV, 306.

Alfual. IV, 306.

Alfual. IV, 306.

Alfuartion. IV, 306.

Alfurpation. IV, 306.

Alfurpation. IV, 307.

Usus est tyrannus f. upual.

Attilitarier. IV, 307.

Utilitarier. IV, 307.

## X.

Utopien f. Staatsverfaffung a. G.

Balentin. IV, 507,
Balefius. IV, 508,
Balla. IV, 308,
Balla. IV, 308,
Balois f. Balefius.
Banipprismus f. Blutburft.
Banini. IV, 303,
Bariation. V, 247,
Barietāt. IV, 311,
Baterlanb. IV, 312,
Baterlanb. IV, 312,
Baterlanbsliebe. IV, 513;
Baterlanbsliebe. IV, 513;
Baterlanbsliebe. IV, 513;
Baterlanbsliebe. IV, 514,
Baterlanbsliebe. IV, 514,
Velatus f. (ber) Berhüllte.
Velatus f. (ber) Berhüllte.
Velatus f. (ber) Berhüllte.
Belleität. IV, 314,
Vel quasi f. Duaffcontract.
Belthupfen. IV, 314,
Berabfdeuen. IV, 314,
Beradfdeuen. IV, 314,

# Bergleich

Berahnlichung f. Mehnlichteit unb Uffimilation. Beranbrung. IV, \$14. Berantaffenbe Urfachen. IV, 815. Beranfchaulichung. IV, 315. Berantwortlich V, 247.
Serdußerung. IV, 315.
Verba etc. IV, 316.
Berbal. IV, 316. V, 248. Berbannung f. Bann, Deportation und Eril. Berbinblichfeit f. Dbliegenheit unb Pflicht. Berbindungefat f. copulativ. Berbivelitation. IV, 316. Berblenbung. IV, 316. Berborgen. IV, 817. Berbot f. Gebot. Berbrauch und Berbrauchssteuer f. Confumtion. Berbrechen. IV, 317. Berbrecher : Colonien. IV, 317. Berbunbung f. Bund und Bunbesftaat. Berbacht. IV, 318. Berbammnig. IV, \$18. Berbauung IV, 318. Berberben f. Berborbenheit. Berbeutlichung. IV, 319. Berbienft. IV, 319. V, 248. Berbienftlichkeit und Berbienftlofig: feit f. ben vor. Urt. Berbienftorben f. Berbienft und Orben. Berbingungevertrag f. Diethver: Berborbenheit. IV, 320. Berehelichung. IV, 321. V, 248. Berehrung. IV, 321. Berein. IV, 321. Bereinigung. IV, 321. Berfahren. IV, 321. Berfahren. IV, 321. Berfahglich. IV, 321. Berfahlung. IV, 322. Berfolgung. IV, 322. Bergangenheit. IV, 322. Berganglichkeit. IV, 323. Bergebung ber Gunbe f. Sunbe und Sunbenvergebung. Bergeben. IV, 323. Bergeltung. IV, 323. Bergleich. IV, 323.

Bergnugen. IV, 824. V. 249. Bergotterung f. Apotheofe und Gott. Bergutung. IV, 325. Berhalten. IV, 325. Berhanblung. IV, 325. Berhangniß f. Schicksal. Verhartung. IV, 325. Berbeirathung ober Berbeurathung f. Berebelichung, auch Che und Deurath. Berherlichung. IV, 326. Berhullte, ber. IV, 326. Berjahrung. IV, 326. Berfauf f. Rauf. Bertehr. IV, 329. Bertehrte Schluffe. IV, 329. Bertegerung. IV, 329. Bertnupfung f. Synthefe und Syne thetismus. Bertorperung. IV, 329. Berlaffenschaft f. ben folg. Art unb Erbfolge. Berlaffung. IV, 330. Berlehung. IV, 331. Berleugnung Gottes f. Atheismus - Berleugnung feiner felbft f. Gelbverleugnung. Berleumbung. IV, 331. Berlobnis ober Berlobung f. Ches verfprechen. Verluft. IV, 331. Bermachtniß. IV, 332. Bermehrung. IV, 333. Bermeintlich. IV, 333. Bermeffenheit. IV, 334. Bermiethung f. Miethvertrag. Berminderung f. Bermehrung. Bermischung. IV, 334. Bermittung. IV, 334. V, 249. Bermogen. IV, 334. Bermogensgleichheit. 1V, 335. Bermogensfteuer. V, 249. Bermuthung f. Conjectur. Berneinung f. Regation. Bernichtung. IV, 335. Bernichtungefrieg. IV, 336. Bernichtungevertrag. IV, 386. Bernunft. IV, 886. V, 250. Bernunftact ober Bernunfthanblung. IV, 338. Bernunftautonomie f. Autonomie. Bernunftautoritat. IV, 888 ...

Bernunftbegriff. IV, 388. Bernunftbeweis. IV, 338. Bernunftbilbung. IV, 338. Bernunftcultur f. ben bor. Art. und Cultur. Bernunfteinheit. IV, 838. Bernunfteln. IV, 339. Bernunftentwickelung f. Bernunft= bilbuna. Bernunfterzeugniß, IV, 339. Bernunftfaulheit f. faule Bernunft. Bernunftfoberung f. Foberung. Bernunftform. IV, 339. Bernunftgebrauch. IV, 339. Bernunftgefege. IV, 389. Bernunftglaube f. Glaube, Bernunfthanblung f. Bernunftact und Bernunftthatigfeit. Bernunfthaß f. Difologie und Ber: nunftscheu. Bernunftibee. IV, 339. Bernunftigfeit f. Bernunft. ... Bernunft. ... Bernunftfritit f. Rriticismus unb Rant. Bernunftlehre f. Denelehre und Bernunftwiffenfchaft. Bernunftloe. IV, 340. Bernunftmäßig. IV, 340. Bernunftmoral. IV, 340. Wernunftoperation f. Bernunftthatigs Bernunftpoftulat f. Poftulat und Koberung. Bernunftprimat f. Primat. Bernunftrecht f. Recht unb Maturs recht. Bernunftreligion f. Religion und Naturreligion. Bernunfticheu. IV, 340. Bernunftichluß. IV, 340. Bernunftstaat. IV, 341. Bernunftftolg. IV, 341. Bernunftthatigfeit. IV, 341. Bernunftwahrheiten. IV, 341. Bernunftwelt. IV, 341. Bernunftwefen. IV, 341. Bernunftwiffenfchaft. IV, 341. Bernunftzweck. IV, 342. Berpflichtung. IV, 342. Berrucht. IV, 342. Berrudtheit. IV, 342.

Berfchiebenheit f. Differeng und eis nerlei. Berfchlechterung ober Berfchlimmes rung. IV, 342. Berichteierte f. Berbullte. Berfchmolgen f. abgefonbert. Berschneibung f. Castration. Berschübnernd. IV, 342. Berschulbung. IV, 542. Berfdwenben. IV, 342. Berfdwiegenheit. IV, 348. Berfchworung f. Conjuration und Conspiration. Berfeben. IV, 843. Berfentung. IV, 343. Berfegung ber Begriffe und Gage im Coluffe f. Schlufffiguren. Berfinnlichung f. Beranfchaulichung. Beretunft f. Dichtfunft. Berfobnlichteit. IV, 344. Berfpottung f. Opott, auch Ca-Berfpreden. IV, 344. Berftanb. IV, 344. Berftanbesact ober Berftanbeshanbs lung. IV, 345. Berftanbesbegriff. IV, 345. Berftanbesbilbung. IV, 345. Berftanbescultur f. ben vor. Art. und Cultur. Berftanbesbing. - IV, 346. Berftanbeseinheit. IV, 346. Berftanbesentwickelung f. Berftans beebilbung. Berftanbesform. IV, 346. Berftanbesgebrauch. IV, 346. Berftanbesgefete. IV, 346. Berftantesgefunbheit f. Berftantes .. verirrung. Berftanbeshanblung f. Berftanbes: act und Berftanbesthatigfeit. Berftanbeshas. IV, 347. Berftanbestategorie f. Rategorem. Berftanbestrantheit f. Berftanbes. verirrung. Berftanbestritit. IV, 347. Berftanbestehre. IV, 347. Berftanbesmenfch. IV, 347. Berftantesoperation f. Berftantes. thatiafeit. Berftanbesichen f. Berftanbesmenfc. Berftanbesschlus. IV, 347. Berftanbesthatigfeit. IV, 347.

Berftanbesabungen f. Berftanbes-Berftanbesverirrung und Berftansbesverwirrung. V. 250. Berftanbesmelt. IV, 347. Berftanbesmefen. IV, 348. Berftanbigteit, Berftanblichfeit unb Berftanblofigfeit f. Berftanb und Unverftanb. Berftartungerecht. IV, 343. Berftedt. IV, 348. Berfteben f. Berftanb. Berftellungefunft. IV, 349. Berftodtheit ober Berftodung Berbartuna. Berftorben, IV. 349 Berftummelt. IV, 849. Berfuch. IV, 349. Berfuntigung. V, 251. Bertheibigung f. Defenfien, Angriff. Bertiefung f. Berfentung, Dieffinn. Bertilgungefrieg f. Bernichtunges frieg. Bertrag. IV, 350. Berträglichteit. IV, 357. Bertrageredite und Bertragepflich. ten. IV, 357. Bertrauen. IV, 358. Verum index sui et falsi. IV. **3**58. Berunftaltung. IV, 359. Beruntreuung. IV, 859. Berungierung f. Bergierung. Bervielfachung ober Bervielfaltigung. IV, 359. Bervolltommnung. IV, 359. Bermachfen f. abgefonbert, V, 251. Bermaltung. IV. 359. Bermanblung. IV, 359. Bermanbtichaft. IV, 359. Berwegenheit f. Tapferfeit. Bermorrenbeit f. Unbeutlichfeit. Bermunbrung f. Bemunbrung, auch Bunber und munberbar. Bergeihung. IV, 360. Bergierung. IV, 860. Bergogerung. IV, 360. Bergweiflung. IV, 360. Beftigfeit. IV, 360.

Bettori. IV, 361.

### Bon Gottes Gnaben

Berirfragen. IV, 361. Via causalitatis, negatiouis et eminentiae f. Gott. Nr. 2. Biafa ober Bjafa. IV, 361. Bibration, IV, 361. Bico. IV, 361. Bictor f. Sugo und Richard von St. Bictor. Bictorius und Bictorinus f. Bete tori. Biehisch. IV, 362.
Biel. IV, 362. V, 251. Bielbefaffenb. IV, 362. Bielbeutigfeit f. 3weibeutigfeit. Bielgotterei f. Polytheismus. Bielheit f. viel. Bielherrichaft f. Polyarchie, audy . Staateverfaffung. Biellernerei f. Polnhiftorie. Bielmanneret f. Polygamie, Che. Bielregiererei f. Polyfratie. Bielfcluß f. Epifpllogismus. Bielfchreiberei f. Polygraphie. Bielfeitigkeit f. Allfeitigkeit. Bielthuerei f. Polypragmofyne. Bieltonigfeit ſ. Monotonie und Sprechtunft. Bielweiberei f. Polygamie, auch Bielmifferei f. Polnhiftorie. Vigilantibus leges sunt scriptae. IV, 363. Billacorta f. Spinofa. Billaume. IV, 363. Billaume. IV, 363. Billemanby. IV, 364. Billere. IV, 364. Bincent ober Bincenz von Beaus vais. IV, 865. Bindication. IV, 365. Birtualitat. IV, 365. Birtuofitat. IV, 365. Bisbect. IV, 365. Bisbect. IV, 865. Bifcher. IV, 366. Vision./ IV, 366. Bifitationerecht. IV, 366. Bital. IV, 366. Vitium subreptionis f. Subreps tion. Bibes. IV. 366. Bocal. V, 252.

Vocalmusit. V, 253. Boet. IV, 367. Volenti non fit injuria, IV. 367. Bolition. IV, 367. Bott. IV, 367. Bolferbrauch f. Bolferrecht. Bolferbund f. Bund und Bunbes: ftaat, auch Bolferverein. Bolfergericht f. Bolferverein. Bolfergluck. V, 253. Bolfermoral f. ben folg. Art. Bolferrecht. IV, 368. V, 253. Bolferfitte f. ben bor. art. Bolfertribunal f. ben folg. Art. Bolferverein. IV, 369. Bolfervertrage. IV, 870. Bolfermanberung. IV. 371. Bolfmaßig f. popular. Boltsauftlarung, Bolfebilbung, Bolfeerziehung und Bolfeunterricht. IV, 371. Bolfefreiheit. IV, 372. Boltspoefie. IV, 372. Bolferechte. IV, 373. Bolfereligion. IV, 374. Boltereprafentanten f. Boltevertre-Bolfefdulen f. Bolfeaufflarung. Boltsfprache f. Sprache. Bolteftamm. IV, 374. Boltetaufdung. 1V, 374. Bolfsthum. IV, 375. Bolkeunterricht f. Bolkeauftlarung. Bolfevertreter. IV, 375. Boltswirthschaft f. Staatswirth: fchaft. Boltszahl. f. Bevolferung. Bollenbung. IV, 376. Bolljahrig f. majorenn und mun: Bolltommen, Bolltommenheit. IV: Bollfommenbeiteprincip f. ben vor. Art. Bollmacht. IV, 878. Bollftanbigfeit. IV. 378. Bollziehungegewalt f. Staatsgemalt. Boltgire, IV, 378. Bolum ober Bolumen. IV, 388. Bon Gottes Gnaben f. Dei gratia

und Staateurfprung.

Bon hinten und von vorn f. a posteriori hinter A. Borausgeschickt f. Pramiffen. Boranefegung f. Oppothefe und Pras fumtion. Borausficht ober Borberfebung. IV, **384.** Borbehalt f. Refervation, auch Mentalrefervation. Borbereitung f. Praparation. Borbilb f. Bilb, auch Top. Borbehnung f. Protension. Borbenten. V, 254. Borberglieb und Borberfas f. Urs theil und Gas. Borbrud. V, 254. Borherbestimmung f. Prabestinatia: ner und Praftabilismus. Borberfagung und Borberfehung f. Boraussicht, auch Beisagung. Borlaufig. IV, 384. Borlefen. IV, 384. Bormund. IV, 384. V, 254. Borpahl. IV, 384. Borredite. IV, 385. Borfas. IV, 386. Borfchlag. IV, 387. Borfchlus f. Schluß und Episyllogiemue. Borfehung. IV, 387. Borftellung. IV, 387. Borftellungelehre f. ben vor. Art., auch philosophische Biffenschaf= ten und Praris. Bortheil. IV, 389. Bortrag. IV, 389. Borübergebenb f. transitorisch. Borurtheil. IV, 390. Borwelt. IV, 391. Borwis. IV, 391. Bos. IV, 391. Bossius. IV, 392.

Botiren f. ben folg. Art.

Bulcaniften fo Reptuniften.

Vox populi vox dei. IV, 392.

Botiv. V, 254.

Braefe f. Spinoza. Bries. IV, 393.

Bulgar. IV, 393.

W.

23 achen. IV, 393. Bachebilbnerei. IV, 894. Machfern. V, 255. Bachethum. IV, 394. Wachter. IV, 395. Baffen. IV, 395. Waffenfpiele. IV, 396. Waffenftillftanb. IV, 396. Bagen. IV, 396. Magen. IV, 397. Bagner. IV, 397. Wagnis ober Wagftuck f. wagen. Wahl und mahlen. IV, 398. Bahlmonarchie f. Erbmonarchie. Bablrecht. IV, 398. Bahlreich f. Erbreich. Bahn und mahnen. IV, 399. Wahnglaube. IV, 399. Bahnfinn'f. Seelentrantheiten. Wahnwis. IV, 399. Babr, Babrheit. IV, 400. V, 255. Bahrhaft, Bahrhaftigfeit. IV, 404. Bahrheitefeinb, Bahrheitefreunb und Bahrheitefurcht f. Babr= heiteliebe. Wahrheitsforscher. IV, 408. Wahrheitsgefühl. IV, 408, Wahrheitshaß s. ben folg. Urt. Wahrheiteliebe. IV, 408. Bahrheiteschein. IV, 409. Bahrheitescheu f. Bahrheiteliebe. Bahrheitemiffenschaft f. Bahrbeite= forfcher. Wahrheitszwang. IV, 409. Wahrnehmung. IV, 410. Wahrsagen. IV, 411. V, 255. Bahricheinlichfeit. IV, 411. Bahricheinlichkeitseib f. Gib. Bahrzeichen. IV, 413. Waife. IV, 413. Walch. IV, 414. Walther. IV, 414. Balther Burleigh f. Burleigh. von Afdirnhaufen Walther Tidirnhaufen. Maffer. IV, 415.

Watts. IV, 415. Webb. IV, 415. Beber. IV, 415. V, 256. Bechfel. IV, 417. Bechfelbegriffe f. reciprot. Bechfelrecht f. Bechfel. Wechfelfage f. reciprot. Bechfelfeitig. IV, 417. Wechfelurtheile f. reciprof. Bechfelmirtung. IV, 417. Bebefind. IV, 417. Beib. IV, 418. Beibergemeinschaft. IV, 418. Weiberphilosophie f. Rodenphiloso= phie. Beiberraub f. Menfchenraub. Beiberregiment f. Frauenherrichaft. Beibifch und weiblich. IV, 419. Beib : Dann f. Mann. Beigel. IV, 419. Beihen. IV, 419. Beiller. IV, 419. V, 256. Bein. IV, 420. Weinen. IV, 422. Beife. IV, 428. Beife (F. Ch.). IV, 423. Beishaupt. IV, 424. Beisheit, Beisheitebunfel unb Beisheiteframerei f. weife, auch Dorofophie und Sophistif. Beiß (Ch.). IV, 425. Beiß (F. R. v.) IV, 427. Beifagen. IV, 427. Beife (Ch. 5.) IV, 428. V, 257. 2Beit. IV, 428. Bellenlinie f. Schonheitelinie. Bellenfoftem f. Unbulation. Welt. IV, 428. 2Beltall. IV, 430. Beltalter. IV, 481. Beltanfang und Beltenbe. IV, 431. Beltbau f. Beltbilbung und Belt: organismus, auch Weltgrange. Beltbegebenheit. IV, 432. Beltbegriff. IV, 432. Weltbetrachtung. IV, 432. Weltbewufftfein. IV, 432. Beltbilbung. 4V, 432. Beltburgerrecht. IV, 433. Beltcentrum. IV, 499. Weltbame f. Weltmann. Weltei. IV, 433. Welten. IV, 434.

Beltenbe f. Beltanfang, auch Belt: gericht und Etpprofe. Belterhaltung f. Erhaltung ber . Welt. Welterlofung f. Erlosung, Weltheiland. Beltericheinungen. IV. 434. Beltform f. Beltbilbung, und Beltgestalt. Beltfreuben f. Beltfriebe. Beltfreunde. IV, 434. Weltfriede. IV, 434. Weltfürst. IV, 434. Weltgebäube s. Weltorganismus. Weltgeist. IV, 435. Weltgericht. IV, 435. Beltgefchichte. IV. 435. Beltgefege. IV, 435. Beltgeftalt. IV, 435. Beltgott. IV, 436. Beltgrange. IV, 436. Weltharmonie f. Barmonie und Pn= thagoras. Belthaß f. Beltliebe. Weltheiland, IV, 437. Weltherrichaft. IV, 437. Weltjahr. IV, 437. Beltfenntniß f. Belt unb Den= fchenkenntniß. Weltfind f. Welt und Weltgott. Beltforper. IV, 437. Beltfrafte f. Beltbilbung, auch Rraft. Weltlauf. IV, 437. Weltleben. IV, 437. Beltlehre f. Rosmologie. Weltleib f. Wettorganismus. Weltlich f. Welt. Weltliebe. IV, 438. Weltling f. Belt und Beltgott. Weltmann. IV, 438. Weltmaschine f. Weltuhr-Beltmaterie. IV, 489. Beltmenfch f. Beltmann. Weltmonarchie. V, 257. Weltmufit f. Darmonie und Pytha goras. Beltorbnung. IV, 439. Beltorganismus. IV, 439. Weltplan, IV, 440. Beltrathfel. IV, 440. Weltraum. IV, 440.

Beltregierung f. Regierung ber Beltrichter f. Beltgericht. Beitschöpfung f. Schopfung ber Beltfeele. IV, 440. Beltfinn und Beltfitte f. Belt. Beitftaat und Beitftatiftit f. Unis verfalmonarchie und Ctatiftit. Beltftoff f. Beltmaterie. Beltfturmer f. Beltverbefferer. Belttheater. IV, 441. Betthier f. Beltorganismus. Beltton f. Beit. Beituhr. IV, 441. Weltuntergang f. Weltanfang. Welturfachen. IV, 441. Beiturfprung f. Beltanfang unb Beitbilbung. Beltverbefferer. IV, 441. Betverbrennung f. Efpprofe. Beftweisheit. IV, 442. Beltwefen. IV, 442. Rosmologie, Weltwiffenschaft auch Weltweisheit. Beltwunder. IV, 443. Beltzusammenhang. IV, 443. Beitzweck. IV, 443. Wende!. IV, 443. Benbrod f. Ricole unb Pascal. Wendt. IV, 443. V, 257. Benig. IV, 445. Bening = Ingenheim. IV, 445. Werbermann. IV, 445. Bert. IV, 446. Berthei igfeit. IV, 446. Bertmeifter f. Demiurg. Bertzeu . IV, 446. Berth und Unwerth. IV, 447. Wefet f. Beffet. Befen. IV, 447. V. 257. Befen ber Befen. IV, 449. Befenheit, Befentehre und BBefents lichkeit f. Befen. Beffel. IV, 449. Bette (be). IV, 449. Betten, Betteifer, Bettftreit. IV, 450. Bener f. Bier. Whiagismus f. Tornemus. Bibeburg f. Biebeburg. Wiberleguna f. Confutation. Wiberlich. IV, 450.

Wibernaturlich f. Ratur. Biberruf. IV, 450. Biderfinnig. IV, 451. Biberfpruch. IV, 451. Biberfpruchlofigteit. IV, 452. Wiberftanb. IV, 452. V, 257. Wiberftreit f. Wiberfpruch. Biebeburg. IV, 453. Wieberbringung aller Dinge f. Apo= tataftafe. Biebergeburt f. Palingenefie. Bieberherftellungsfraft ober Bieber= hervorbringungefraft f. Reprobuction. Bieberherftellungerecht f. Berftel= lungerecht. Bieberholung. IV, 454. Bieberruf. IV, 454. Bieberfehn. IV, 454. Wieberverge tung. IV, 455. Wieberverheirathung. IV, 455. Biebergueignung. IV, 455. Biebergmana, IV, 456. Bieland (Ch. DR.). IV, 456. Wieland (E. K.). IV, 458. Wier ober Wener. IV, 458. V, 258. Biggers. IV, 459. Bitb. IV, 459. Wilhelm Durand f. Durand. Wilhelm Dcram f. Dccam. Wilhelm von Auvergne ober von Paris. IV, 459. Bithelm von Champeaur. IV, 460. Bithelm von Conches. IV, 460. Wilhelm von Paris f. Wilhelm bon Muvergne. Bilbelm von Soiffons. IV. 461. Wille und wollen. IV, 461. Billenlofigfeit. IV, 462. Willensact. IV, 463. Willensbestimmung. IV, 463. Willenseinigung. IV, 463. Billeneform. IV, 463. Willensfreiheit f. frei und Bille. Willensgeschäft. IV, 463. Willenegefete. IV, 463. Willenehanblung. V, 258. Willenetraft. IV, 463. Billensmaterie f. Billensform. Billenenorm. IV, 464.

Billensobject ) Willensstoff f. Willensform. Willenethatigfeit f. Bille und Billensact. Willenszwang. IV, 464. Willig. IV, 464. Willfür. IV, 464. Winctler. IV, 465. Windheim. IV, 465. Windisch : Gras. IV, 465. Windischmann. IV, 466. Wintler f. Grotius und Windler. Birten und Birtfamfeit f. bie beis ben folgenben Artitel, auch Bert. Birtich, Birtichfeit. IV, 467. V, 258. Wirfung. IV, 468. Wimars. IV, 468. Birthbarfeit f. Gaftrecht. Biffbegier f. Biffenstrieb. Biffen. IV, 469. Biffenschaft. IV, 469. Biffenschaften f. Phitosophie. Biffenschaftentunbe. IV, 472. Biffenschaftlich und Biffenschaftlich= feit f. Biffenschaft. Biffenschaftelehre. IV, 473. Biffenetrieb. IV, 478. Wittich. IV, 473. Wig. IV, 473. V, 259. Wohl. IV, 474. Bohlbefinden, Bohlbehagen, Bohls fahrt f. ben bor. Art. Bohigefallen. IV, 475. Bohigefuhl f. ben folg. Art. Wohlgeruch, Wohlgeschmack, Wohle tlang, Wohlaut. IV, 475. Bobthabenheit. IV, 475. Wohlrebenheit. IV, 475. Bohifein f. Bohl, auch Gubamos nie und Gluck. Mohistand f. Bobihabenheit. Bobithatigfeit. IV, 475. Bohlwollen f. wollen. Bolf ober Bolff. IV, 476. Wollaston. IV, 483. Wollen. IV, 484. 230luft. IV, 484. Monne. IV, 485.

Mort. IV., 485. V. 259. Wortableitung f. Etymologie. Worthildung. V, 260. Borterbuch f. philosoph. 28. 28. Worterfiarung. IV, 486. Wortgegant ober Wortfampf f. Lo: gomachie. Bort Gottes. V, 260. Wortklauberei. IV, 486. Bortfritit f. Rriticismus. Bortfunde. IV, 486. Bortfunfte. IV, 486. Wortmengerei. IV, 486. Bortphilosoph. IV, 496. Wortfchwall. IV, 487. Wortfchwall. IV, 487. Wortfpiel f. Big. Bortfprache f: Bort und Sprache. Bortftreit f. Logomachie. Wortverbindung f. Syntare. Wortwig f. Wig. Bortzerglieberung f. Spiben, auch Etymologie. Wran f. Ran. Wucher. IV, 487. Wunber. IV, 488. V, 260. Wunberarten f. ben vor. Art. Bunberbar. IV, 491, Bunberbeweis fur bie Offenbarung f. d. 23. Bunber ber Belt f. Beltvunber. Bunbererflarungen. IV, 492. Bunberergablungen. IV, 492. Bunbergeschichten f. ben vor. Art. Bunberg'aube f. Bunber, munber= bar und Bunberfucht. Bunberfinber. IV, 492. Wunberfraft. IV, 492. Wunberlich. IV, 493. Wunbersucht. IV. 493. Bunberthater. IV, 493. Bunbervoll f. munberbar. Bunbergeichen: IV, 494. Wunsch. IV, 494. Wunsch. IV, 494. V, 261. Bunfchelruthe f. Rhabbomantit. Burgelubel. IV, 496. Buftemann. IV, 496. Buth. V, 261. Butherich. V, 262. Wys ober Wyss. IV, 496.

### 358 Wyttenbach

Byttenbach (Dan.). IV, 496. V, 262. Byttenbach (3. 4.). IV, 497.

### æ.

X. IV, 498.

Kanthippe. IV, 498.

Kenarch. IV, 498.

Kenades. IV, 499.

Kenoborie. V, 262.

Kenotrates. IV, 499.

Kenomisse und Kenophisse. V, 262.

Kenophanes. IV, 502.

Kenophiss. IV, 506.

Begen Kenophis f. Kenomisse.

Kenophon. IV, 506.

# Ŋ.

Y. IV, 509. Belin. IV, 509.

# 3.

NB. Bas man hier nicht findet, suche man unter C. ober R.

Z. IV, 509.
3abātēmus f. Sabātēmus.
3abarella. IV, 509.
3achariā. IV, 510.
3achariās. IV, 510.
3abot oder Jabotšti. IV, 511.
3ahl. IV, 511. V, 263.
3āhlbar. IV, 514.
3ahlengeheimnise.
3ahlenverhāltnisse und Jahlenbystem,
3ahlenverhāltnisse und Jahleichen,

#### Beruane Aferene

Bahlung. IV, 514.
Bahlung. IV, 515.
Bahm. IV, 515.
Baleucus (. Charonbas. Bamolris. IV, 515. Banarbo ober Banarbus. IV, 515. Bauberei f. gebeime Runfte unb Biffenfchaften, auch Magie. Beichen. IV, 516. Beichenkunft. IV, 517. Beichnenbe Runfte und Beichnung f. ben vor. Art. Beit f. Raum. Beitabschnitt f. Periobe. Beitatter. IV, 518. Beiteinschnitt f. Epoche. Beitgeift. IV, 518. V, 263. Beitfreis f. Periobe. Beitlichfeit. IV, 519. Beitmaß. V, 263. Beitraum f. Periobe. Beitrechnung f. Mere. Beitscheibe f. Epoche. Beitfdriften. V, 264. Beittheile f. Raumtheile, auch Epoche und Periobe. Beitung f. Beitschriften., Beitwort. V, 264. Belot. IV, 519. Bendavefta f. perfifche Beisheit. Benobot f. hinter Beno von Tarfus. Beno von Cittium. IV, 519. Beno von Glea. IV, 533. Beno von Gibon. IV, 537. Beno von Tarfus. IV, 537. Benobot. IV, 587. Benon. IV, 537. Benoneer. IV, 537. Bentgrav f. Gelben. Berbufcht ober Beretofchthro f. 30: roafter. Berfahren. IV, 537. Berfallung, Berglieberung ober Ber-legung. IV, 538. Berenirfcung. IV, 538. Bero f. Bahl. Berfchneibung. IV, 588. Berfpaltung f. Berfallung. Berftbrung. IV, 589. Berftreuung f. Sammlung. Bertheilung. IV, 539. Beruane Aferene f. perfifche. Beis: beit.

Betetifer. IV, 540. : 2 Beugen. IV, 550. Beugeneib f. Gib. Beugniß. IV, 540. Beugung. IV, 542. V, 265. Beugungefraft ] Beugungeftoff f. ben bor. Art. Beugungetrieb Beuripp. IV, 545. Beuris. IV, 545. Bieben. IV, 545. Bier, Bierbe ober Bierrath, Biererei und Bierlichfeit f. Decorationen, geziert und Berzierung. Biffer f. Zahl. Zimara. IV, 546. Zimmer. IV, 546. Bimmermann (F. A.). IV, 547. Bimmermann (J. G.). IV, 547. Bimmerverzierungefunft. IV, 548. Bine. IV, 548. Bogling. IV, 549. Bographie. IV, 549. Boilus. IV, 549. 38ue. IV, 549. 38uich. IV, 550. 38uner. IV, 550. Bone. IV, 551. Boogenie. IV, 551. Boographie f. Zographie und 300: logie. Boolatrie. IV, 551. Boologie. IV, 551. Booplaftit. IV, 552. 3orn. IV, 552. Boroaster. IV, 552. Borzi. IV, 553. Botenreißerei f. obfcon. 3fcoce. IV, 553. V, 266. Bucht. IV, 554. Buchthaus. IV, 554. Buchthaus. IV, 555. Buchtling f. Bögling, Zucht und Buchthaus. Bueignung. IV, 555. Buerfennung. IV, 556. Bufall. IV, 556. Bufålligfeit. IV, 557. Bufriedenheit. IV, 557. Bug. IV, 558. Bugeben. IV, 559. Bugellofigfeit. IV, 559. Bugeftanbnif. IV, 559.

Bugleichsein. IV, 560. Bugmenfchen, Bugreben unb Bugfrude f. zieben und Bug, auch Sis rabe. Butunft. IV, 560. Bulanglich f. gureichenb. Bulaffig. IV, 561. Bulaffung bes Bofen. IV, 561. Bunahme f. Abnahme. Buneigung. IV, 561. Bunft. IV, 561. Bunge. IV, 562. Burechnung. IV, 562. Bureichend. IV, 568. Buruckführung f. Reduction. Buruckhaltung. IV, 563. Buruckfehrung. IV, 564. Buruchtofungetraft f. Abftofunge: traft. Bufage. V, 266. Busammenbruckung. IV, 564. Busammenfassung f. Auffassung. Busammengelest f. Busammensegung. Bufammenhang. IV, 564. Bufammenfegung. IV, 564. Busammenstimmung f. Einstimmung. Busammenziehung. IV, 565. Bustand. IV, 565. V, 266. Butrauen. IV, 565. Butritt f. Acceffion. Buverlaffig f. zulaffig. Buverficht. IV, 566. Buvorkommung. IV, 566. Buwachs f. Acceffion. 3wang. IV, 567. Bwangsanleihen f. Anleihen. Bwangsanstalten. IV, 568. Bwangsgefehe. IV, 568. Bwangiger. IV, 568. 3med. IV, 569. 3medbegriff f. 3med. 3medlehre. IV, 571. 3medlos f. 3med. Breckmaßigfeit. IV, 574. 3wedreihe 3medurfache f. Bwed. Brechmidrig Breckweck 3meibeutigfeit. IV, 575. Breifache, zweifallige ober zweiglie: brige Gintheilung f. Gintheilung. 3meifel. IV, 576.

Breifelegrunbe f. ffeptifche Argus mente. Bweigebornter Schluß f. Dilemma. Bweiheit f. Dnas und Dualismus. Breiherrfcaft f. Diardie: Bweitammerfoftem. IV, 578. 3weitampf. IV, 579. V, 266. 3weiter Ariftoteles f. Achillino. Bweiter Muguftin f. Unfelm unb Sugo von St. Bictor .. 3meites Geficht f. Geficht (Bul.). Bweite Subftangen f. Subftang. 3meigungelei f. 3meibeutigfeit. Bwiefpalt ber Meinungen. IV, 581. Bwingen. f. 3mang. Bwifdenact. IV, 582. Bwifdenarten , Bwifdengattungen und 3mifchengefchlechter f. Dit: telarten. Bwifdenbestimmung f. Mitte und Sprung. 3mifdenglieb f. Glieb und Reihe.

Bwischengrab s. Grab.
Zwischenbandtung s. Zwischenact.
Zwischentunst s. Antercession und
Antervention.
Zwischenaum und Zwischengeit s.
Waum und Zeit.
Zwischeneich s. Anterregnum.
Zwischeneich s. Therregnum.
Zwischeneich s. Sab und Sprung.
Zwischenursache und Zwischenwischung s. Ursache und Wirten,
auch Wittel.
Zwitter s. Androgyn.
Zwisterschüsse und Zwisterwortes.
V, 267.

Xz.

23 dirner. IV, 583. V, 268.

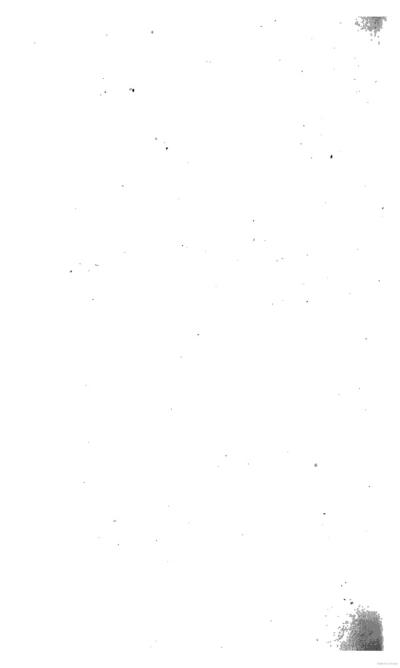

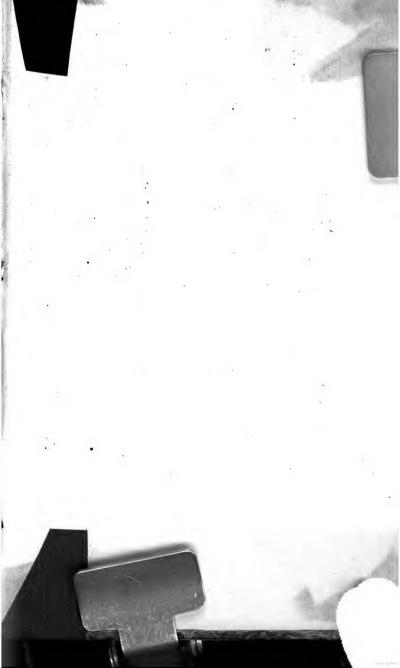

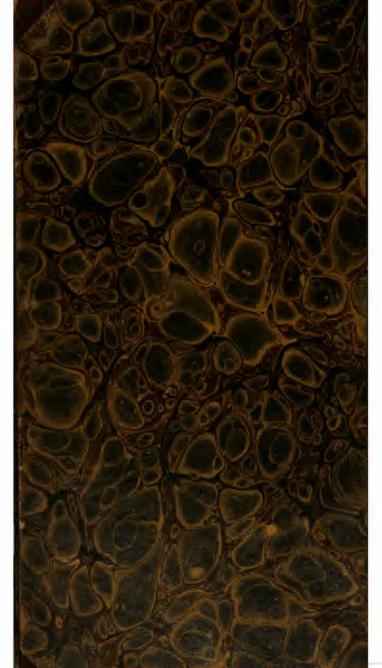